



B. Prov.

568

21416

BIBLIOTECA PROVINCIALE

ALTERNIO /



5

um.º d'ordine

2/2 20

13. Prov. IX 568



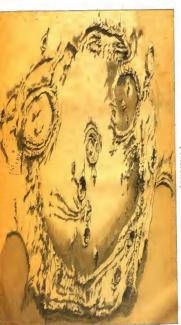

S.S. 40.

USKIZZE von ERMEST MATTHEY GUENET





gu einer Theorie der

# Erdbeben und Vulcanausbrüche.

In gemeinfaßlicher Darftellung



Rudolf Falb,

herausgeber ber popularen aftronomifchen Beitidrift

"Die Untwidlung ber Biffenichaft ift fo nothwendig und unwiberfteblich als bie Bewegung von Ibbe und Bluth," John Tynball.

Mit funf Siguren - Cafein.

----

Drud und Berlag von Joj. Bod. 1869. Den Denkenden gewidmet.



#### Vorwort.

Ale der Berfaffer auf den Gedanten fam, daß die Springfluthen des jupponirten, beififlußigen Erdfernes bie erfte Uriache ber Erdbeben feien, glanbte er mit diefer Unficht gang allein bagufteben. Erft nach: dem die Theorie, welche von ibm in der confequenten Entwidlung biefes Gedantens durchgeführt murde, abgeschloffen mar und ber Berfaffer daran fchritt, die fo erhaltenen Refultate mit den thatfachlich beobach : teten Ericheinungen zu vergleichen, traf er bei bem baburch nothwendigen Studium der einichlägigen Schriften auf einzelne Notigen, aus benen hervorging, daß bereits Alexis Perren in Franfreich einen abnlichen Gedanten ansgefprochen. Anfange dadurch von der Beröffentlichung feiner Arbeit gurudgeichrecht (bei nicht vorhandener Priorität halt es immer fdmer, die Unabhangigfeit nadzuweifen), fpornte boch die bald erlangte lebergengung, daß bis jest eine confequente Durche führung diefes Gedantens, fomit eine eigentliche Theorie der Erdbeben noch nicht vorhanden fei, jur Berausgabe an. namentlich mußte der plumpen Frage: "Bie viele Erdbeben oder Bulfanausbruche fallen mit den Engigien, und wie viele mit den Quadraturen gufammen ?" in Borhinein entgegengetreten werden. Jedermann, ber ba weiß, wie verwidelt fich die Gesammiwirfung mehrerer ungleich ftarter continuirlicher Rrafte gestaltet, - wird ichon a priori fagen muffen, daß bier vom 3ufammenfallen nur außerft felten die Rede fein fann. Gerade darin unft eine Theorie ihre Starte erproben, daß fie bie Ursache der Unregelmäßigfeiten nachweift; und nur in dem Maße, als es für gelingt, die icheinbare Berwirrung durch Anwendung bereits anersamter Grundgeieje in harm on ie und Ord nun gu verwandeln, darf sie das Bewußtiein fegen, der Wahrheit nahe gesommen un fein.

Anfangs hat es bem Berfolfte gefchienen, als fei feine Anflight für eine Dieduffion noch nicht reif genug. Allein das eingehende Studium der Erdobedenfanomene und ein besonderer Umfand überzeugten ihn vom Ergentheite. Ju Anfang der Safrer 1868 trat nämtlich die — für die Mitte des Monates August — in Ausfigd gestanden Erifis der Abporte mit der Wahrung heren, wenigkens an de ut un ng dweife die allgemeine Aufmertsamteit in Vorhinein auf die August-Ereigntifig zu tenten. Dies geschaft in des Berfolfers populär-aftronomischer Zeitfeitt "Eriche 290. 1, C. 400.

Die Krifis sem und — bie Theorie trümflirt! In kolge bessen wurden in der genannten Zeitisstift die Erundzüge derselben veröffentlicht und einige Bespiele gegeden, die eben zur hand lagen, ohne das damit ein Beweis angestrebt worden sie. Die genanere Anöfisstung und überzengende Zusmammenssellung wurde für ein besonderes Wert aufgespart, das nun siemit dem Publistum vorliegt.

Es ware dem Verfasser leicht gewesen, sein Buch viel umjangreicher zu gestalten; allein — non multa. . . Do der unterdrückte Nachjah hier eben so gut anwendbar ist, als der Borderiaß, muß dem Urtheile denkender Leier übertalsen bleiben.

Die populare form der Darftellung findet ihre vollständige Berechtigung sowohl in dem allge meinen praftischen Auterefte, metische fich an die großartiglie, aber auch verdere blich fie aller Raturerischeungen tanget, — als and in der Einfach eit der zu Grunde gelegten Unnahme, in der Ungezwung enheit, mit welcher die Adgerungen darand obgeleitet wurden, und welche eine solche Behandlum vorzuschweife achtetten. Bald dürfte über die Natur ber Neactionen des Erdinneren gegen die Oberfläche im Gro fen fein Zweifel mehr walten. Sie find die erhöhten Serzichlage unseres Planeten, wie Ebbe und Fluth feine Pulstalage find.

Es wird Gelehrte geben, die es unter ihrer Wurde erachten, von diefer Theorie Notig zu nehmen; — die fen haben wir Nichts zu sagen. Es wird Gelehrte geben, die uns Voreiligkeit vorwerfen; — diefen antworten wir: Boreiligkeit ift nur ein relativer Begriff; vor 300 Jahren war Gepermins für In zich zu vorrige, für Pahren Ruad ihr ere die beute noch. Denzieutgen aber, die untere Theorie mit ehrlichen Wassen be fampfen, sprechen wir hier schon unteren Dant dafür aus; benn deburch wird jud die Wasserbie dere letten beste friefen beste

Grag, am 15. Februar 1869.

Der Berfaffer.

## Einleitung.

E's wird merkmitrdiger Beitle von allen Geologen zugeflauden, och feine einzige ihrer Crobbetunfperin moch zu allgemiener Anerfenung gelangen somnte. Merkmitrdig ilf ferner, och boch zichtraliende ilte Rathfel der Ebbe und Tiuth des Meeres in feiner von allen einem Bissignistien, die une ber erfobell zum Esgenflande hohen, jeine Bissignistien, de une nerfobell zum Esgenflande hohen, jeine Bissignistien and bei Allen zu erfobell zum Esgenflande hohen, eine Eliung fand, sondern doch die Aft von om ie eingreifen mußte, um die wocher Urlache der Gegetien and Est Betrag dern, was fish benn and; die vollfländig gefang, das jest die Zeit um bestelliert auch der Betrag der Atufbögde für alle Haften der Lieben Tag worausberech net werden san.

nt u g. en, metdje von fo mandjen Gelechtren nicht nur nicht innig erfolite ionbern iogen richt ei einma le ver flan übe num de dehalb ein flectt des Pudels Kern — auch gar ni cht g. em ür di get merden. Belcher
Rachtleil aber darans für die Averlagen ermödigt, wird der genügend
begetrien, der de meiß, das die Valetur nicht ein in wiele abgeionderte
Kader getleilter Kaften, iondern eine Kette ist, in welcher ein Siled in

Daß man fich beim Etudium ber Erbbeben ber foomiichen Unichaunngen entichlagen fonne, war Unficht ber Geologen, welche bie Erflärung diefer Rathielericheinung gar zu gerne ihrem Rache vorbehalten hatten. Leider hat fich noch fein Laplace gefunden, der die Ericheinungen an geeigneter Stelle mit dem Griffel in der Sand ftudiert hatte, wie diefer große Geometer das Kanomen der Meeres-Gezeiten im Safen gu Breit jahrelangen Beobachtungen in Berbindung mit bem Calcule untergog. Der Schoof der Atademien ift in Diefer Richtung unfruchtbar geblieben. Das foll jedoch fein Borwurf fein. Tabel verdienen nur iene alademifchen Decrete, durch welche Chatfachen, wie der foemische Uriprung der Meteore, die thieriiche Ratur der Rorallen, die Erifteng des Zwifchenknochene (os intermaxillare) beim Menichen, Die Berichiebenheit ber Intenfitat bes Erbmagnetisnus ichanilos ae lan an et wurden. Solche Decrete, dictirt von Caoismus, Sochmuth und - Gedaufenlofigfeit, haben die Urtheileipruche der Mabemien verbachtig gemacht, wie dies benn and Aler. von Sumboldt erfannt und ausgesprochen: "Gine vornehm thnende Zweifeliucht, welche Thatiachen verwirft, ohne fie ergrunden zu wollen, ift in einzelnen Kallen fajt noch verderblicher ale unfritifche Leichtglaubigfeit." Möchten doch alle unedlen Motive den Bestrebungen der Gelehrten ferne bleiben und die mahre Liebe gur Biffenichaft iede Gitelfeit und Gelbftiucht perdrangen: wir wurden weniger Prioritateftreitigfeiten und mehr Entdednngen haben.

Die alte aristotelische Ansicht, daß der Ornel unterirdicher Dampte, die sich aus dem eingedrungenen Basser durch die Siese des Erdinnern einwickelt, die Uniche der Erdidenie ist im Ionate in vorgeichrittenen Bissendant teinen Plas mehr einnehmen, nachdem es tlar wurde, das dem bem Ernel unter Banden eine Beren Liefen, in weder den Bester einzuderingen vermaa. Durch denicklen Beste frim weder den Bester einzuderingen vermaa. Durch denicklen Beste frim Schwierigleit entgegen licht '1 und auferdem Babinet darauf bliwies, daß die Kraft des Balferdauptes eine Gernze hat, welche sie nicht überichreitet, indem durch die and der Anfamulung entlichende Berdichtung beseilsen die Anglichung der Theiligen untereinander ihre Zwanufraffungalisiet.

derriers muß man fragen: was zwingt benn dem Sampf, Wanberungen durch (ange Streeden anzuferen mit fich am Einde obog wieder zu berußigen, bevor er einen Andweg fand, indem es ja constattet ift, daß die wenigsten Erdbeben von Bulfanansbrüchen begleitet find? Die Erds mußte von andbrechenden Dämpfen und Dimpfen eingefüllt fein, wenn die Erdbeben Refundt der Jampföllung wären.

So suchte man - uur um fich des läftigen Gefühles der Unbefriedigung zuentledigen - nach anderen Theorien. Ineidit in Sevllam etc.

Bantling auf ties die Erdoben am jenen Uriadien eutstehen, welche dem continuitigen Niederlinde ner Andern an Grundeligen. Diefes ichreibt er wieder dem Uniftande zu, das dies Mafen einer Meinung nach im erstarrten Infante gehoben worden, wodung Inisiparum und im erstarrten Infante gehoben worden, wodung Inisiparum und in erstarrten Anfante gehoben worden, wodung Inisiparum und Erdoruffen Erfahlteren una en bervorruft.

Reder in Genf incht im (finftürzen von Gyps, Steinfalz-Kalt- und Mergelichfotten den Grund der Crobbeten: "Die in der Sobite eingeichloffene und werde abei in Bewegung gefest und bewirfe Beltenbewagungen in den überlagernden Schichten."

<sup>1)</sup> Bang richtig fagt Bolger: Bo bas Baffer ben Beg binein finbet ba findet es ibn, fei es ale Quell ober ale Dampi, auch wieber beraus, Das Baffer, welches in Die Tiefe bes Erdbobens einbringt, befindet fich bier feineswege unter bem Gebirgebrude, fonberu vielmehr blog unter bem einer ent iprechenben Bafferfante. Der gebilbet: Dampf bat fomit nicht etwa ju warten, bis er bie Macht gewinnt, um ben Webirgebrud ju fiberwinden, fontern er tanu fic befreien und muß fich befreien, fobalt feme Spannfraft ber Bafferfaule gewachfen ift, welche auf ibn laftet nut biefe ift bochftens zwei Gunftel jo fcwer, ale bie Gebirgebede. In ber Tiefe bon 88.000 Gouben betragt ber Drud bes Baffere nur 2750 Atmoffaren, und wenn ber Dampf in tiefer Tiefe icon 2800 Atmoffaren an überwinden vermag, fo folgt barans gang einfach baß bis au folder Tiefe unmöglich Baffer in ben Erbboben einbringen founte! - Ju ber That , ift es benn bentbar, ban Baffer tiefer in ben Erbboben einbringe, ale bie gn bem Bunfte, wo bie Spannfraft bes Dampfes bem Drude bes Baffers gewachfen ift? - ift es benn bentbar, in eine glübenbe Rngel Baffer gn infiftriren?"

Bolger 1), der die genannten Onpothefen mit Scharffinn befampft, findet die Erdbeben erflart burch die Erichutterungen, welche beim Bufammenfturgen von "Sohlichichten" unmittelbar vermoge ber Laft der Gebirgomaffen entftehen. "Bo leichtloeliche Daffen mit ichmerlöslichen wechiellagern, ba liegen nicht felten bedeutende Schichtenflachen ber letteren ganglich bohl, b. b. fiber Raumen, welche ich geraben "Sohlichichten" bezeichnen mochte. Se fefter und machtiger die uberlagernde Gebirgemaffe ift und je niehr biefelbe, gwifchen ben umgebenden unmittelbar unterftugten Gebirgetheilen eingeflemmt, getragen wird. um jo größer fann die Ausdehnung ber Soblichichten werden, bevor die Dede niederbricht - aber um jo erichnitternder nung auch bas endlich erfolgende Riederbrechen wirten. Die gange Laft der über einer Sohlichicht lagernden Gebirgemaffe ruht auf der Umgebung, wie ein geipanntes Gewolbe. Cobald ber Ginfturg erfolgt, wird diefe gange Belaftung den tragenden Umgebungen ploblich genommen und fie wird übertragen auf die guvor unbelaftete Goble der Sohlichicht. Da, der Ratur ber Cache nach, Die Sobe ber Soblichichten meiftens febr gering ift, fo bag ber Ginfturg faft ohne Unterichied beginnt und fich vollendet, io tommt bei berartigen Greigniffen die Geichwindiafeit ber auf die Coble treffenden Maffe nur im einfachften Berhaltniffe in Betrachtung. Um fo gewaltiger fällt bagegen bier bie Machtigfeit ber auf einmal fich niederfenenden Gebirgemaffe in's Gewicht, welche auch nach ber fürzeften Bewegung, felbit weun die Dide ber Soblichicht nur nach Linien fich mifit, in ber ungebenerften Grichfitterung ber Coble fich ju außern permag."

An Volger ichtoffen sich die meisten neneren Geologen an. Vir empfehlen ausdrücklich unsern Lesern das Studinun der Werte von Volger und G. Bischof 2), denn sie ergänzen wesentlich unsere

<sup>1)</sup> Ziefem tildeigen Revider bat man burd Bifgerchlatinig gedes inten jangfligt Geiten Zeiver iß en aber Eulebergaungs von Der Unstallstarfeit ber vorbanderen Anfabeten bervoogsgangen, und feine Ertfärung iß für eingefie Berbeben biefelich auch der iridigie; interm midig galangen etwerbe nutzugen Gerben der Berben biefelich auch der iridigie interm midig galangen etwerben der Gerben der Berben der Berb

<sup>9</sup> Guft. Bifchof: "Lebrbuch ber demifden und foildlifden Geologie." Darin wirt man auch Auffchluß finten fiber bas Berbaltnig von Bolger gu Bifchof.

Theorie, indem wir die Wirtfamteit des unterirdifchen Orud es durch den fluffigen Erdtern von der Befchaffenheit der über ihm laftenden mehr oder minder erftarrten Schichte abhängig gemacht haben.

Eiben gier liegt des Feld, beffen fich die Geologen in biefer Frage bemähtigen muffen. Die angreifende Rraft gehort dem Gebiete der Mitronomie, — die widerstiehende dem der Geologie an. Mur durch verftändige Theilung der Arbeit läßt fich die enerme Aufgobe bewendligen nud auf dunffen Begen gelangen wir uur Kand in Hand am ficherien jum Ziefe.

## Erftes Capitel.

#### Milgemeine Grundlagen.

Ge begeicher der Arris abed (8ig. 1) den Nequatorial-Durchciquit der Erde, C deren Mittelpuntt und a, b. e, d einzelne Puntte der erflarten Erdrinde; mögnend der Arris abbed den Durchischnit des inneren noch gleißfläfisgen ') Erdfernes darftellt, wode einzelne Puntte einer Derfasse durch u. b., e, d'marfitt find.

1. In Su S befinde fich die Zoune, welche eine Anzielung auf jeden einzelnen Theil der Erd-Maffe, und nur badunch auf die ganze Erde in ihrer Gesemantheit ausübt, — was im Berbindung mit einer ursprünglichen, unbefannten Kraft) den Umlant der Erde um die Zoune bewirft. Du ber bereits erharten Kinde fonnen die einz gel nen Massendiebeiter Anziehung megen der Arfthysteit, mit der sie an einnader hängen, nicht für sich devodern Solge leisten; es wird lich die Kraft der Zoune, allo nur in einer gleich ma fig en Gelammt-Lewegung der selten Echafe abed, äußern sonnen umd dahre die Form der lepteren unwerander biefen.

Anders verfalt es fid mit ben Theilen des inneren Erdlerues, die wir als heißfläßig angenommen haben, von denen bafer jedes für sich besonders sener Anziehung in dem kalle ganze Solge leitten fann, wenn es durch seinen Biderfland von außen gehemmt wird.

2. Betrachten wir diesen Sall. Der punttirte Kreis (Sig. 2) begeichne den Durchichnitt des flüßigen Erdlernes, eine feste Erdrinde fei nicht vorhanden und daber die einzelnen Theilichen des ersteren in ihren Bewagungen ung ehindert.

<sup>&#</sup>x27;s Bir fagen abfichtlich nicht: feuerftuffig. Die Richtfertigung fur biefe Annahme folgt fpater.

Gift fier, doft fich bie Rugelform mur dann unveränder! erfalt, wem die einzigen Zelicifien der Delerfieden a. b. e., d.; d. unter gleich meit vom Mittelpuntte C abfelden. Leetered wird wieder nur dann der Rall fein, wem dielen Zheiden ge nan u die'ele ben Bewegnnen (iniofern die)e Anziehung der Zome Servorgebracht werden) in Bezug auf Nichtung und Größe machen, wediche ber Mittelpuntt mocht.

29.68 nun die Richt ung betrift, jo ersieht man auf den ersten Blich, das mod die Theite at und ein ihrem Salle zur Sonne sie fonnen wir die Granktations-Bewegung nennen) mit dem Mittelpunkte C gleiche Richtung hoben, nicht aber der und die horen kaufelteine WS und als fich mit soner der Mittelpunkte derio stiegoffer durchferung, der je größer der Durchmesser des Rugel und je kleiner ihre Gniferung von Se Conne. Die Kalge down ihr eine größere Ausgerung dieser Vunfte an den noch S fallenden Mittelpunft und daher eine Vernig in der nun g der Durchmesser der

Die Große ber Bewegung ift fur die meiften Theilchen von iener des Mittelbunftes aus dem Grunde peridieben, weil fie bent angiehenden Korper entweder naher oder ferner fteben als der Mittelpunft und fich die Ctarte der Augiehung (Große der darans folgenden Bewegung) nach der Entfernung des angiehenden vom angezogenen Körper richtet. Um bedeutenditen ift Die Differeng fur Die Theilchen a' und e', weil erfteres der Bewegungsquelle am nachften, letteres am fernften liegt. Es wird baber das Theilden a' ftarfer angegogen als der Mittelpunft C, es eilt demielben por und feine Entfernung von ihm (a'C) wird alfo vergrößert. Das Theilden e' wird ichwacher angegogen als der Mittelpunlt, es bleibt hinter ihm gurud und feine Entfernung von demfelben (e'C) wird ebenfalle großer, ale fie früher war. Bir erhalten dadurch eine Bergrobernng des Durchmeffere a'e'. während b'd' fleiner geworden ift. Der Durchichnitt ber fluffigen Maffe ift nun fein Kreis mehr, fondern eine ovale Sigur (Ellipie) und die gange Daffe hat nicht mehr die Geftalt einer Angel, fondern nabert fich ber ovalen Form, oder genaner geiprochen, einem Gllipipid, beifen größter Durchmeffer (Langenachie) ber Conne S zugefelrt ift, mahrend alle nach anderen Richtungen laufenden Durchmeffer fleiner find und ihre Endpuntte fich daher naher am Mittelpuntte befinden, als bie Endpuntte der Langenachie.

3. Diele dorm wurde der heiftluffige Erdern haben, wenn er nicht von anfen durch die feite Erdfrufte gehemmt wurde, welche im-ftels einen Wierend aufgegen fest, io daß er gewungen ift, jene dorm anzunehmen, welche die'e ibm gestatte.

Aber das Befireben, dem Ange der Some ginfagen, fit des sollt uch inmer vorfanden; es wird alio das Sheilden at (Ag. 1) auf die fiber ihm laftende Schichte ata einen Deut aussilen, und diefelle (und) Majgabe feiner Schwere gegen dir Sonne) zu heben fudjen, während die Schichte (und) Majgabe ihrer Schwere und inneren Kritisteli diefen Ernde mieherfeldt.

Bir haben also hier zwei Krafte, die in entgegentestem Ginne wirfen, und es ift flar, dais das Gleichgewicht der dabei betheiligten Maffentheiligen unr dann bestehen fann, wenn beide Krafte ich aggenteits aufsehen, also einander al ei ch find.

Dat Rauliche hat ftatt in Being auf bas Theilden e' und bie Schichte e'e.

4. Gine diejer beiden Rrufte: Die Teftigleit der erstarrten Erdfrufte, ift offenbar im Gangen unr lang famen, Sahrtaniende umfaffenden Beranderungen unterwerfen. Richt io die andere.

Der von der Zommennsjehung abhöngende Oraf des inneren Erdertenes auf die jeite Erdrinde mir mollen ihn die "Gomnenwelle" nennen, weil er, wenn es ihn jene gehattete, fich als Kellen berg äußern mürde) wird desto stärter, je naber die Zomne der Erde steht. Nam ist ader die Erdrierung dieser beiden Simmeloforper sortwährend verschieden.

Die Erde fieht innerhalb desielden Jahres am 31. December der Sonne am nächten nud am 1. Inti am ferufien. Der Puntl ihrer Sonnennähe fieht Perflect i nere der Sonnennähe fieht Perflect i nere der Sonnen ermes Archivel. Aller and das Perihel ift bestäglich der Tihanzen von der Sonne nicht immer gleich. Es gibt Leinere, wo die Erde der Sonne etwas näher kommt, als in anderen Wiltern, darans entheht nun wieder eine Verschieden den heit des Ornates andere dan nen melle.

Allein es gibt noch einen Umftand, welcher ben Drud bes Grbfernes viel bedeutender modificirt; benn 5. Nicht allein die Sonne übt eine Anziehung auf die einzelnen Theilchen der gangen Erdmaffe, sondern auch der Mond (M Tig. 3); indem ja allen himmeleforern Un giehungefraft inne wohnt, und alle Anziehung gegenfeitig ift.

Rad demmach im 2. und 3. Mbjage von der angestrebten Kabadernag des Erdlernes und von dem daurch and die sjefte Detriftäche — in der Richtung der Tängenachje ded angestrebten (Elipsidete — angesibten, zweiseitig en Drude gefagt murde, gilt deshalb auch für die Stirtung der Wond an ziehung. Auch dies wird dem Schen eine die Clipfold zu verwandeln streben, desse Tängende dem Wonde zugeschet sein mürde; was der wegen dem Widerslande der Erdeink nur einen Drud des Erdlernach auf dies den die die Gedenkon une einen Drud des Erdlernach auf dies, 3) ewielt.

Wir haben also vier Puntte ftarfften Drudes, oder wie wir und der Kurze halber ausdruden wollen: vier Bellen, von denen zwei (a'unde') der Sonne und zwei (dundb') dem Monde angehören.

6. Die Stärfe der Mondwelle hängt ab von der Entjernung des Mondes. Um ist aber diest einer heimen ra sich en Wech stelle nurtemorfen; dem issen issen inchen in Z. Zogen durchsläuft der Mond hin und zurüs alle verschiedenen Entjernungsklufen, die in einem und deutschen Umlaufe möglich sind. Der Puntt, wo er doder der Erde am nächten stelle, wie der Erde am entstenteten ist, W pog au m (Erdnäche), und jener, wo er von ihr am entstenteten ist. A pog au m (Erdnäche) genannt.

Und jelbst diese Puntte wech jeln nach bestimmten obgleich weniger einsachen Perioden, so daß in manchen Perigäen der Mond wieder näher steht, als in anderen.

Dadurch wird obermolk eine Berichisemheit des inneren Drudes auf die Erdrinde für gewisse Puntte derselben hervorgerusen, melche um so bedeutsamer ist, als die M on d. Sirtung im Begung auf die Mellembildung ') eine wiel größere Molle spielt als die Wirtung der © onne wie et aus Koglandem erhelt.

<sup>1)</sup> Diefer Ausbrud - wir tonnen es nicht genug wiederholen - ift nur im bereits erflarten Sinne gu nehmen.

7. 3m Allgemeinen, wenn es fich um die abfolnte Angiehung auf die einzelnen Daffentheilchen ber Erbe handelt, ift naturlich bie Connenwirtung des Maffenübergewichtes megen auch viel größer, als die des Mondes. Allein hier handelt es fich nicht barum, wie aroft die Bewegung fei, welche ber Mittelpunft und mit ihm die Gefammtmaffe des angezogenen Körpers macht, fondern, wie wir im zweiten und britten Abighe gefehen haben, nur um die Quantitat, um welche bas bem angiebenden Rorper gunachft liegende Theilden der Dberflache dem Mittel. puntte por auseilt und um wieviel bas biametral entgegengefeste Theilden binter bemielben gurud bleibt. Ge fann bemnach auch bei einer fehr fleinen Bewegung des Mittelpunftes das Boranseilen und Burud. bleiben jener Theilchen im Berbaltniffe gur Quantitat Diefer Bewegung fehr groß merben; es fommt dabei nur darauf an, in welchem Berhaltniffe ber Durch meffer bes angezogenen Rorpers gur Gutfernung bes angiehenden fteht. Da nun die Conne 400mal weiter von ber Erbe absteht ale ber Mond, fo ift es flar, daß der Untericied bei den durch die Conne bewirften Bewegungen amijden bem Mittelpunfte ber Erde und ben der Conne que oder von ihr abgefehrten Theilchen derfelben im Berhaltniffe gur absoluten Bewegung bes Mittelpunftes viel fleiner fein muß ale bei jenen Bewegungen, welche durch den Mond bewirft merden. Es ift nämlich die Entfernung bes bem Donde gunachft gelegenen Theildens perhaltnifmafig icon bedeute no fleiner und bie bes von ihm abgefehrten Theilchens bedeutend großer als die Entfernung bes Mittelpunftes vom Monde, mahrend bies in Bezug auf bie Conne nur unbedeutend ftattfindet.

Daraus folgt, daß die Mondwelle des inneren fluffigen Erdlernes auch bebeut end flutter fein mille als die Somnenwelle, daher auch die Modificationen der ersteren einen wiel größeren Auslichlag bei imieren Unterjudjungen geben werben, als die der letzteren.

28: Pit haben im fünften Abfahe gefagt, daß es im Allgemeinen wier Bellen gefen werde. And dem vorigen gest hervor, daß zwei aven, nämlich die von der Some veruschieften, verhältigmätigt aben hittergrund texten. Allein wir dürfen nicht vergessen, wohr die Vereinberungen, wechde die Mondwellen uicht nur in Rolge der verfchieren Entfernungen des Mondeds won der Erde, jondern auch und vorenen Entfernungen des Mondeds won der Erde, jondern auch und vorenen Entfernungen des Mondes won der Erde, jondern auch und vore

stalid wegen des fortmöhrenden, raifen Et au dur chi els diese beeits vertienten Assellengipfel bestimmt er einzelnen Assellengipfel heransfellen ung. Es sam nämtlig öbrende der einzelnen des je wei – verführennen Aruftquellen angedierende – Beellen genen zu-immerfallen, wie es in Asja 4 dargeletti if, wo bisch der Romod genan in der, von dem Somenmittelpuntte zum Erdmittelpuntte gesogenen Linie, befindet. In diesem Aulte gibt es dann nur zwei Beellen, von Dem Gemeine die eine bestimte ben beim Orthon der nur bestimte bestimten der der der bestimte bestimten der fehr die fletzen zu, die andere von ihnen aberfehrt ist.

Es wird aber fanm zu erinnern nothwendig fein, daß in diesem Falle auch die beiden Sonnenwellen eine Bedentung erlangt haben, indem sie die Mondwellen, mit denen sie genau zusammensallen, verstärten.

- 9. Dies gegenfeitig Berftärfung muß aber nicht bloß in dem Zalle des gen un en Aufammentreffens der Bellengipfel, iwadern und, obwohl im geringeren Maße, dam hatthoden, wenn diefelden um einen gewissen Betrag von einander abstehen. Und das ist es, mos wir unter Combination oder Juterferenz der Bellen in unterem Unde verstehen werden.
- 10. Wir wollen unn die verichiedenen Combinationsfälle einzeln betrachten.

a) Neun der Mond genan in der vom Zonnenmittelpunfte zum Erdmittelpunfte gezogenen geraden Linie, zwifchen Erde nnd Zonne flecht, so werden die Nellen derrefteldt in einander fallen, das der dem Monde zugelehrte (wir wollen sagen politiken). Mondewellen-Gipfel wollighe der der Zonne zugelehrten (politiken) Zonnenmellengipfel denighe dert, während der vom Monde abgefehrte (usgative) Mondowellengipfel den vom der Zonne abgefehrten (usgativen) Zonnenwellengipfel triffi. Derier Aul if bereitst in isig, 4 dergrieftet. Die Solge dwom umf ein Mazimum der Verflärtung des Erndes jein, den die Thierlighen af in der Ghicffen ansäben.

Bir werden aber jogleich feben, daß diefes Marimum wieder mannigfaltig modificirt werden fann.

Nennen wir den Puntt zwifchen der Erdnähe und Erdferne der Sonne: Mejohel, fo stellen fich (mit Bezug auf Abian 4 und 6) folgende Sub-Combinationen heraus:

- 1. Mond in größter Erdnafe Conne in größter Erdnahe: erftes (ftarfites) Marimum.
- 2. Mond in größter Erduafe Conne in mittler Erdnafe: zweites (ichwacheres) Marimum.
- 3. Mond in größter Erdnafe Conne in fleinfter Erdnafe: drittes Maximum.
- 4. Mond in größter Erdnahe Conne in größtem Defohel: viertes Marimum.
- Mond in größter Erdnähe Conne in mittlerem Mejohel: fünftes Maximum.
- 6. Mond in größter Erdnathe Conne in fleinftem Mejohel: iechftes Marimum.
- 7. Mond in größter Erduage Conne in größter Erdferne: fiebentes Marimum.
- 8. Mond in größter Erdnafe Conne in mittlerer Erdferne: achtes Maximum.
- 9. Mond in größter Erdnahe Conne in fleinfter Erdferne: neuntes Maximum.

Benn man den Punit zwiichen der Erdnähe und Erdierne des Mondes: "Meiogan m" nennt, io laffen fich ganz auf diefelbe Beife folgende Falle — jeder ebenfalls nennmal — combiniren:

- 2. Mond in mittlerer Erdnahe. 3. Mond in fleinfter Erdnahe.
  - 4. Mond in großtem Deiggaum.
  - 5. Mond in mittlerem Defogaum.
  - 6. Mond in fleinftem Mejoganm.
  - 7. Mond in großter Erdferne.
  - 8. Mond in mittlerer Erdferne.
- 9. Mond in fleinfter Erdferne.

Dadurch ethalten wir 9 mal 9 = 81 Modificationen des hier betrachteten Maximums.

11. b) Wenn der Mond in der Verlängerung der vom Sommen-gum Edmittschunfte gezogenen geraden Linie, als und jeentgegensetze Seite steht, (dig. 5) so werden sich je zwei Wellen dergestat verbinden, daß der positive (+) Mond-Wellengipfel mit bem negativen (—) Sounen Bellengipfel, und der negative Monde Bellengipfel nib dem pofitiven Sounen Bellengipfet gluimmerfällt. 1) Es sindet daher wieder eine directe Berstürlung des Deucke in a' und d' zu einem Maximum statt; wir wollen es das Contra "Maximum mennen. Auch sir der Maximum stepten sich die Gossen bei der mennen. Auch sir das Gontra "Maximum expecten sich die obigen 81 Combinationen, so wie dei allen solgenden Källen, wo wir sie daher nicht ferner erwähnen werben.

Dies find die beiben Fälle, in welchen fich durch die vollstandige Dedung je zweier Wellenpaare nur zwei Bellengipfel bilben.

12. Run follen bie übrigen Salle mit vier Bellengipfeln in Betracht tommen.

e) Menn Mond und Somue zwar auf derfelben Seite der Erde fichhefigden, aber nicht in derfelben durch dem Erdmittelpunft gehenden geraden Kink, io werden je zwei politive oder negative Gipfel in einem gewissen Kistande von einander seinen, als die in dem Grade verstärten, als es in den sud a) und d) behandelten Fällen stattiont allein da sich doog eine the eil we eine Dechandelten Fällen stattiont zicht da der eine Bereit von die kistande gie zweier Welfen vollzieht, so wiede wenigstens in jenen Puntten, wo diese Tedung flatistindet, eine Verfärfung des Ondes erfolgen, welche mit der Nähe d beiden Welfengieft mödfil.

An Tigur 6 ift der in Rich ftegende Kall dargeftellt, wobei der äußere Kreis, nicht wie in den vorigen Kiguren den Kequaorial, iondern den durch die beiden Pole P und P'ientrecht auf den Ecquator geführten Polar- Durchischmitt repräsentist. An Sig. 7 ist flar gemacht, wie dei einer the il we eisen Deckung zweier Bellen die zwischen der beiden Chipfeln siegenden, aber zustammentrefienden Pieles fich is verfährten, daß sie einen eigenen (reful tiere den Verfähren, daß sie einen eigenen (reful tiere den Verfähren, daß sie einen eigenen (reful tiere den Verfähren auch der (so wie auch vom der Bestalt der keiten Auflen Componenten) abhängt. Te

größer die Distanz von a' und o' ist, desto niedriger wird auch der resultirende Gipfel r' oder im eigentlichen Sinne geiprochen: delto schwäckger wird der durch die Höße von r' versinnlichte Ornet des stüffigen Erdfernes auf die über ihn liegende Erdlentle fein.

Die größtmöglichste Distanz von a' und o' (durch den Wintel ab C' Aig. 6 ausgedrückt, nelcher den sigeinderen Blinden de Mondes von der Sonne sur Beit, wo beite zugelich im Werdban stehen, bezeichnet) kann 5º nie bedeutend übersteigen. Es kann daher in diesen Balle, mit Ricksicht und den zweitristgenden Fall, der innere Druck als ein Medium bezichnet meden.

- 13. d) Wenn ber Mond nicht in der Berklängerung der vom Sonnenmittelpunfte jum Erdmittelpunfte gezogenen geraden Linie, sondern etwas ober oder unter ihr auf der entlaggenfeiten Zeite der Erde sich befindet (die 8) so werden sich abermals vier verfchieden Berklengivist ferundssellen, woon die positive Mondwelle sich auf der Zeite der negativen Wondwelle sich auf der Zeite der negativen Wondwelle befindet. Schon der blose Monlid der Lique 18 ergibt, auch sier ein dem sicheren Ablidische Toll worften, weehald die vorletz gegebenen Bennertungen über die Mondonenten, so wie über die größtmöglichse wischen der beiden Omponenten, so wie über die größtmöglichse Diptan der letzteren auch bier ihre Gestung haben. Wir wollen die Größe wie eine Zeit lit im den Weite der Geschen die Gesc
- 14. 6) Venn der Wood nicht, weien dem bis jerk betrachteten Fallen, um 180°, londern bloß um 90° voo der Some entferent fleich, (mie es die Figur 3 darftellt, wobei man jedoch nicht vergessen der bet Kreis dem Kequatorial «Ourchischust begriffent do verzeit dem bei einzelten Wellengiptel sich um 90° vom einander entstem thestiden. De, wie oben bemerkt, die Sohe der resultitenden Vellen von der Dist aus der bedem entsprünglichen Vellengiptel dichangt, um die diese ein Wostermum beträgt, (da ja jede Kenderung diese Mondfreung zweier Bellengiptel zur Falge haben mucht so wied Wannaberung zweier Bellengiptel zur Falge haben much is wird die Kellengiptel ein Mit Recht als ein Wintumm bezeichnet werden fannen, nung sich donn der Wond auf der öftlichen oder westlichen Seite ber Somme beständen.

- 14. Bir haben also hier von den zwei in entagegreitster Richtung wirlenden Kr\u00e4fren: D r u. d des heißf\u00e4frigen (Frdernes und derligfeit der Erderinde — die eritere als ieht ver\u00e4nderfig fennen geternt. Bis es in diese Besichung mit der zweiten fieht, wollen mit furz in dolgendem er\u00fcrten.
- 15. Edma ans der allgemeinen Beidgnfeuheit der Oberfläche fiellen fich zwei verich ieden em Beidgnfeuheit der Der Beifläche feilen fich zwei heißen Erdicken laftenden Schichten heraus. Beit haben Schichten, die durchans von bereits erstarten, feiten Körpern gebildet sind; sie fommen und als Festland zur Erichtening. Aubere Schichten beschen in ihrer Unterlage auf esten Körpern und in ihrer Oberflöche aus Gemässen von gescherer ober geringerer Liefe, sie machen den bei weitem größeren Schil, der den fällissen Erdocken umbüllenden Schole mit ihrer Gefenmusschild wie verer.

Schon barans ergibt fich eine Berichiedenheit in ber Widerftandsfraft diefer beiden Schichtenarten, indem ja offenbar die Schwere und Cohafion der meisten festen Korper die des Baffers fiberwiegt.

16. Ber in und flähren Grade wird biet Berichfebenheit zu Lage treten, werem wir die feit, est der bei den und für fich in Betracht ziehen. Abgeiehen dewen, daß die Diete berielben nicht überall für die gange Erde die gleiche fein fann, wird auch die Berichfebengeit der eingelnen felten Mieraeline oder Geschie ein Zeug auf ihre Dichte, Kagerungsverschlinisse untereinander) eine bedeutende Awendelung in er Siberschandshäufel wer einstelm Schiefentlichten fervoorbeitingen.

Dazu tomut, daß fich wohl noch manche uur mit Gabarten angefüllte Raume innerhalb der festen Erdfruste befinden mogen.

17. Die Zonneuwellen Glieft treffen num im Laufe eines Sahres leis verfährben Puntte der Erdrinde, welche sammtlich innerhalb einer, sich zu beiden Zeiten des Mequators 23 V<sub>s</sub>\* ansbedienten Bone liegen. Die Womdwellen Glieft lännen die Jane zu beiden Zeiten und Sieberliegen

18. Aber nicht blof die verichiedenen Wellen - Gipfel treffen ant fo verichiedene Puntte, fondern es ift dies auch für einen und de nielben Gipfel der Fall. Denn die Erde fehrt der Zomme nub dem Monde nicht immer diefelbe Zeite zu, iondern drecht fich in zu Ehnwen einmal um ihre Köhe, wodernich der fiete der Zome gugefehrt Zomenwellen-Gipfel inn erhalb bleier Zeit ein mal nur die ganze Erde fauft. Deinn Monde is dockliche der Tall, nur in dem Unterfisiede, daß wegen der eigenen Vewagung desielben, welche in der Motationstrückung flatifindet, der Mondbellen Gipfel ert in 24 Zunden 31 Minnter channel nur die Erde forunfommt.

- 19. Ams Allem diefem golt kerwer, das die eingefam Welfene Abschaften Velleden die freicheren der verfischen und Siede fen die von Gette der finden laftenden Schifte erichten. In Folge diefer großen Abswechslung in der Schifte beider fampfenden Kräfte, wird des mun öfters gefichgen, das eine die andere Metrettir; if die Affligteit der Erderindikater, als der Andrag des inneren Erdernes, in wird die Erderinde in Auf de Kräften der die innere Auflich über die erktie oder absolute Achtigleit ') der Erderne, so wird im erheren Falle eine Se dum geder ein der Affligteit ') der Erderne, so wird im erheren Falle eine Se dum geder ein Durch die der eine Falle die eine Se dum geder ein der erfogen. woder dann die führlige Massife an das Sage efficit tritt.
- 20. Beide Erifdeiumgen werden anf unferem Erdürper that adflich beobachet. Zie find unter den Amnen Erdbeden ind Buffannusbriffe befannt. Es wird unn unter Aufgabeien, zu geigen, wie sich die einzelnen um ft ande, weicht man bei dielen Anwenen beobachet, aus den vorangegangenen, auf wissenschaftlich Brittelien beriehen Brundbage entwickte lassen.

<sup>. )</sup> Unter "relativer Gestigteit" verfteben wir bier ben Bibreftant, welchen bie Ereinbe einer Formanberung - unter "abfoluter Getigfeit' ben, weckten fie bem Berreigen entgegenfest. Die Berichiebenheit ift nur eine geobnelle.

### Bweites Capitel.

#### Specielle Erörterungen.

1. Die Gegenben der Erde, melde den Erdhitterungen durch den Drud des inneren Erdernes am meisten außgeigte erikeinen, müsen jene jein, unter denen sich die Gipfel der Authmellen besinden Die Gipfel aber richten sich, dem Borkergehenden gemäß, nach den Zande des anziehenden Gestirmes, jo, das sie sie sich stets dort berinden mitsen, mo der Mond (oder die Genne) im Zenith stets. Denn sie liegen speerettig genau in der geraden, dom Erde zum Mond- oder Somnen Mittelumste erzogenen Sinte.

Mun bewegt sich der Mond dergestalt um die Erde, daß er bis auf eine Distanz von 281 3° nördlich oder siddlich vom Acquator allen Puntten der Erdobersläche, innerhalb dieser Acquatorial - Zone, in daß Zenith sommen kann.

Bei ber Conne find die Brengen auf jeder Seite bes Aequators um 5° enger. Rad allen bem ftellt fich allo unferer Theorie gemaß bie heiße 3 one ale der vorzuglichste Schamplag der Erderichfitterungen beraus.

Da aber nicht bles der Wellengipfel, sondern auch and der Theile der Tellen die Erboderstädig zu heden, — oder, um im eigentlichen Sinn zu fprechen: auch Puntle des schwäckeren Druckes der der geschen Wellender der Theile der Theile der Erboring zu habeitigen im Austrelie der Erboring der Erboring der Erboring der Gerinde zu, der erste eine Verlen, so erweitert fich daburch im Allgemeinen die Jone der Erderschütterungen gegen die Pole zu, dergehalt, der jawoblich der Keftigkeit, als auch die Künftgleit derschlieden mit wochsiender Vielang, vom Kequalor abenhemen wus.

Es wird nicht nothwendig fein, die That fache anzuführen, daß im vollständigen Anschluse an unsere Theorie vorzüglich die tropische Bone von Erdbeben und Bultanausbrüchen zu leiden hat, mahrend die gegen die Pole zu gelegenen gander viel feltener und in schmacherem Grade davon beimgefincht werden.

- 2. Die Form, in welcher die durch den Durch des inneren Erdbernes hervorgebrachte Bewegung der seiten oder fülssigen Erdober- städe vor sich geht, muß nach dem Boaussgegangenen sir jeden einzelnen getroffenen Huntt als ein. Et oß erchfeinen, well ja das Fortschreiten des Wellengipfels ein ungemein regliche des Follengipfels ein ungemein regliche dem Kondels (in Jodge dessen werden) derselbe dem scheinberen Eauft des Mondes (in Jodge dessen merchalb 24. Etunden 51 Minuten einmal um die gange Erde herundemmen müße) nicht zu solgen vermag, so bleibt doch noch eines so taches der Wellenging übrig, daß von einer allem ähligen umd als solche zum Benwistien sommenden Kebung des Bodens nicht die Stede fein kannt
- 3. Man vergestenicht, das unter dem "Tortsfreiten" der Welten, wie eine Freier an der einesten Mastenstelligen, sindern nur ein Fortsfreiten des sentschen in der Erodorfläche greichteten Dreiche zu erstehen ist, das die Wassentläche greichteten Dreiche zu erstehen ist, das die Wassenheiten Dreich Freier Bewegung in der Midstam des Erddelmessten beispen. Durch Fig. 3 wird der Sinn, in welchem wir die Welte versiehen, velleicht erknichte keine Auftrag der Verleichte der Erdder in welchem wir der Erdder der Verleichten Statte des Druckes worder der Verleichten Erder der Verleichten Grecer Linie darung der Verleichten der Verleichten Die Minster der Verleichten der

ififigen Erderus is innt der Zhatioche vereinder, doch eie weiten in den meinen Adme der gehöpene Soden in einen Adme der gehöpene Soden in einen Adme Zhatioche er gebreiten der Erder de

Darand folgt für den größten Theil der Erdrinde die Täßflüffigfeit, wodurch fie noch immer einen hohen Grad vom Biegja anteit beijsen, fich durch einen inneren Ornel dehnen und durch die eigene Edwere wieder zurächfinken fann.

5. Das ift num in der That die Bewog ung sigen m, in weie der wie die Erdeben auftreten leifen. Die wollenartigen Erftdein ungen find theilweife hervorgerufen durch das Kortidereiten der Toipes (Erndes), theilweife durch die Il ne benheiten des Erdinneren, demen größe die Ilieneren Seifallstonen der flüffigen Maffen-Spieligen härter hervortreten. Bie iehr die Erftlärungsbewief fich an die Besonderung aufdniegt, hur die fig das folgenden Da fat af der ergeben, welche wir, num allen Verbädigtungen vorsubengen, wortgeten der Zellberund der Verb. Girtze entrehund 1.

6. "Das Bolf, wie die Gelehrten, unterichelben drei Arten der Grichfütterung: eine anftwischde (moto succussorio), eine wellenförmige (moto undulatorio) und eine drehende (moto vorticoso).

Die auf fo feen de Seuegang it bieher nur bei fürferen Gröbehen undergenommen worden, aber nicht bei allen. Man lönute Zweifel figera, ob fie füberhaupt wohl flatfinde, ob ein wirtliche, einfache in die Aufgesterten vorgefommen wöre, wenn uicht abs neucher Zeit be fit im uter an untit elba er Seo bachtung en darfiber vordfage. Wei dem gerben Gröbehen, weichge in Arbertar und Mätz 1783 Side Galabrien und Mesfilm verwürket, sich nan lehr deutlich den löderen Sehel der Grentleren uit mittere Galabrien auf und nieherhübere, die nortigte, doei einzelen die unter interen Galabrien auf und nieherhüber, die nortigte, doei einzelen

<sup>1)</sup> Briefe fiber Alex v. Humboldt's Reemos IV.

Menichen und vereinzelt ftebende Saufer ploplich in die Sohe gehoben und ohne Edaden, felbit an etwas hoher gelegenen Punften, wieder niedergefest wurden. Die gundamente der Saufer und bas Strafenpflaster wurden heransgeworfen, so daß die Pflastersteine mit der untern Geite nach oben liegend gefunden wurden. In der Rabe ber Ctabt Ceminara wurde ein Mann, welcher gerade auf einem Citronenbaume fan, um deffen Krudte ju pfluden, mit diefem und bem Erbreich, worin er wuchs, in die Sohe geschlendert und wieder niedergesett, ohne irgend Berletungen dabei ju erleiden. Bei bem Erdheben, melches im Sabre 1797 die Stadt Riobamba, füdlich von Onito, gerftorte, follen die Leichname vieler Ginwohner, bis auf den, mehrere hundert Auf hohen Spugel la Cullea geichleubert worden fein. Endlich wird von einem Erdbeben in Chili, am 7. November 1837, berichtet, bei welchem auf dem Fort Can Carlos ein dreiftig Juft tief in der Erde ftehender, durch Gifenstangen geftutter Daftbaum berausgeworfen wurde, fo baft er im Erdboden ein tiefes rundes loch gurudliefe.

Wenn nun in den augeführten Fallen fich Giniges gegen die Cicherheit ber Angaben oder gegen die Rothwendigfeit ber Erflarung burch einen rein aufwarts mirfenden Ctof fagen laft, fo ift bies boch nicht anläffig bei den Thatfachen, welche Palmieri und Crachi in ihrem Berichte über das Erdbeben von Melfi vom 14. Anguft 1851 ermahnen. Gie fagen ausbrudlich: "Der erfte Ctoft mar nach oben gerichtet (sussultorio)" und führen an, bag Caulen an ber Bafis ober in den Steinfngen abgebrochen find, ohne aus der fenfrechten Stellung ju tommen, daß die Spigen der Schorufteine in die Sohe geworfen und auf ihren Unterfat in einer etwas anderen Lage guruckgefallen find; u. dal. m. Auch ergablen fie, daß herr Grancesco Granata non Rionero, welcher an diefem Tage mit bem Biichof von Delfi bei Tifch war, fah, wie die Tabaledofe des Bifchofe mehrere Male in die Sohe fprang und mit großer Gewalt wieder auf den Tifch gurudfiel. Es ideint, daß diefe Urt aufitofiender Erichütterung fich immer nur als Anfang einer Rataftrofe und an benjenigen Stellen zeigt, welche als Ansgangepunfte großerer Erdbeben zu betrachten find und ba diefe Stellen wohl nicht felten in unbewohnte Gegenden fallen mogen, fo erhalten wir nicht immer Nachricht über die an ihnen vorgefommenen Erideinungen."

7. "Bollftandiger und viel bestimmter ift der Nachweis, welchen wir über die mellen for mige Bewegung bei Erdbeben führen fonnen. Diefe Urt der Bewegung ift die gewöhnlichfte und gum Glud auch am wenigsten verberbliche Urt ber Erichütterungen. Rein genquer unterudites Erdbeben ift befaunt geworden, bei dem fich diefe Art der Erfichütterung nicht bestimmter hatte nachweifen laffen. Die wellenförmige Bewegung ift nichts Underes als die horizontale Fortpflangung des Stofies von unten, ber fich an einer Stelle vertical geaußert hat. Bang auf Diefelbe Beife, wie Die Bellen auf rubigem Baffer entfteben, wenn man einen Stein hineinwirft, fo bilden fich bie Erdbebenwellen, uur daß der erfte Ctoft bierbei nicht, wie bei dem Waffer, von oben nach unten, fondern von unten nach oben gerichtet ift. In Bezug auf die horizontale Fortpflangung ber Erichütterung bleibt es fich natürlicher Beife gang gleich, ob der erfte Stoft von oben ober von unten fam. Gbenfo ift die Bieberholung ber Bellen eine nothweudige Rolge ber Glafticitat ber feften, wie der fluffigen Maffe. Bei jedem Erdbeben muffen daher wiederholt wellenformige Bewegungen portommen, die aber, da die Clafticitat des loderen und gerflüfteten Bodens eine febr unvollfommene ift, meift nur in ber Rabe bes Ausgangspunttes ber Erichütterung fich beutlich wiederholen, in größerer Entfernung aber fehr fcmach werden oder auch gar nicht mehr bemerfbar find. Geht die Bewegung eines Erdbebens jedoch nicht von einem Punfte, fondern von einer Linie aus 1), fo wird fich die Erfchutterung rechtwinflig gegen biefe Linie in gerader Richtung fortpflaugen und es werden dann feine freisförmigen, fondern gerade Wellen entfteben, welche mehrere, in geraber Linie por ihnen liegende Puntte auch zu gleicher Beit erreichen. An vielen Punften wird man außerdem in biefem Falle entweder bie gleiche oder gerade umgefehrte Richtung ber Bewegung mahrnehmen muffen. Alle biefe Gigenthumlichfeiten ber Ericheinung find beobachtet morben.

Bei dem schon oben angeführten Erdbeben auf Jamaica vom Jahre 1692 hat die welleusörmige Art der Bewegung sich auf eine be-

y Wir unterbrüden bie solgend: Etelle uicht, ochgrich sie offender unterer Zberrie entaggen iß, du letztere weder eine plöhliche Utsade (die fodmigden gefre wirden undlößig) noch einem Centralpuntt oder eine Ausgangs-Linie fennt. Allein bestemmigaachtet werden wir später aber nur in felund Tenne Dinne de verschluse Erfeltungsweise fenntfrunden in felund der mit Dinne de verschluse Erstlämmsdewise fenntfrunden.

fondere ichredliche Beife geltend gemacht. Bu Port Ronal ichien, nach ber Beichreibung eines bortigen Geiftlichen, Die gange Erboberflache fluffig geworden zu fein. Der Boben ichwantte und hob fich gleich einem wogenden Deere. Die Menichen, welche fich beim Anfange ber Ericheinung auf die Stragen und Plate ber Stadt geflüchtet hatten, wurden von den Bewegungen bes Bobens ergriffen, niedergefturgt und hin und her gerollt. Der Erdboben mar von gablreichen Spalten burchgogen, pon benen man zuweilen zwei ober drei Sundert auf einmal fich öffnen und gleich baranf wieder fich ichliefen fal. In biefen Spalten tamen viele Menichen um, indem einige bis gur Mitte bes Rorpers persanten und dann gerbrucht wurden, andere unr mit den Ropfen berporftanden. Manche murben erft perichlungen und tann wieder ansgeworfen. - Auch von bem (Frobeben, welches Liffabon am 1. November 1755 geritorte, berichten Augenzeugen, welche von den Schiffen auf bem Strome die Bewegung bes Landes genan beobachten fonnten, daß bei bem zweiten Stofie die gum Theil ichon gerftorte Stadt bin und ber wogte, gleich dem Meere, wenn der Bind eben anfangt fich zu erheben.

Mudere Beifpiele hat das große Erdbeben von Calabrien . von 1783 geliefert. Bor iedem ftarfen Stone erichienen bie am Simmel hinziehenden Bolfen einen Augenblid unbeweglich, gan; wie bies auf einem mit dem Winde jegelnden Chiffe der Rall ift, fobald das Borbertheil des Chiffes fich hebt. Much wird ale eine nicht zu bezweifelnde Thatfadje berichtet, daß man Baume gefeben habe, welche fich malprend ber Stofe bermagen neigten, baf fie mit ben Rronen bie (erbe beruhrten. Diefelbe Ericheinung bat fich bei bem Erdbeben von 1811, im Diffifippithale gezeigt, mo die Baume, mahrend die Erdbebenwelle unter ihnen durchging, fich neigten und gleich hernach wieder aufrichteten. Buweilen waren fie indeffen hierbei mit ihren Meften in einander verwidelt worden und fonnten fid bann nicht völlig wieder anfrichten. Der Fortgang Diefes Erdbebens ließ fich im Balbe bes Thales fehr deutlich durch das Rrachen der brechenden Meite erfeunen und verfolgen. Man hörte dasfelbe jederzeit erft auf ber einen und dann auf ber andern Geite. Bon einem ichmacheren Erdbeben, welches ber im Beobachten genbte, ausgezeichnete Raturforicher Darwin am 20. Februar 1835 in Balbivia erlebte, fagt berfelbe: "3ch mar gerade am Lande und batte mich im Balbe gur Rube niedergelegt. Es fam ploblich und Danerte gwei Minnten; aber die Beit ichien viel langer gu fein, bas Schwanten des Bodens war eige fühlbar. Die Schwingungen ichienen meinem Legleiter und mir jetoft, gerade von Dien zu fommen, wöhrend Undere glaubten, sie famen von Schwessen, was zigt, daße sie in allen Tällen ichwierig ift, die Richtigung dieser Sibrationen wahrzunchmen. Man hatte leine Schwierigteit aufrecht zu siehen, oder die Bewagung machte mich folt schwinkeln. Es war die Bewagung eine Schiffes in lurzen, starten Bellenichsag, oder noch ähnlicher, wie wenn Sennand siber ein dinnere Eis Schiffes für dahrt, das sich unter dem Gewickte siehens Koprers biegt."

"Bei noch ichmacheren Erdbeben find nur felten wellenförmige Bewegungen direct beobachtet worden. In den meiften gallen ift nur pon den ichwachen Stoffen ober Schwanfungen bie Rebe, bei benen man jedoch eine bestimmte Richtung, in ber fie fich fortbewegten, wohl nierfen fonute. Daraus erheilt ihre wellenartige Ratur. Diefe regelmanige Bewegung im Fortidgreiten der Stofte befundet fich auch durch die Art von Schwingungen, in welche Aluffigfeiten verfett werben. Bir haben eine gufällige, aber fehr genane Beobachtungereihe über das Erdbeben, welches in Gud = Ruffland am 26. November 1829 mahrgenommen murde, durch das Mitglied der Petersburger Afademic, herrn Sann erhalten, welcher fich gu diejer Beit juft in Deffa aufhielt. Um 3 Uhr 58 Minuten, mabrer Beit, traten die ersten Erichütterungen ein; vier Stone folgten aufeinander; boch um 4 Uhr 2 Minuten mar wieder Alles rubig. In den porbergebenden 4 Minuten maren aber die Bebungen ungusgefest. Bur Beftimmung ber Richtung ber Cominanngen bot fich einem Befannten Saun's zufälliger Beije ein fehr paffendes Mittel dar: Gine glaierne, halb mit Baffer gefullte Rlaiche, deren freie Band innen gan; mit Bafferdunft angelaufen war, zeigte an zwei gegenüberftehenden Geiten diefen Bafferdunft etwas abgewijcht, fo daß zwei Cegmente von reinem Glafe, über der wieder ruhig ftehenden Bafferflache fich befanden. Die Richtungen, in welchen die hochften und niedrigften Puntte Diefer Gegmente lagen, wurden gemeffen. Beibe ichnitten fich unter rechten Binfeln, und die Linie burch die hochiten Dunfte mar 2º weitlich vom aftronomiichen Meridian. An einer Seite lag der höchfte Bunft des Bogens 8,25 Millimeter über der Glache des ruhigen Baffers, an der gegenüberftehenden nur 7 Dillimeter. Bahricheinlich lag der hobere Bogen nach der Geite gu, nach welcher bin die Grichütterung gegangen war. (Leider erflärt fich der Beobachter nicht,

ob der hohere Bogen gegen Rord oder gegen Gud geftanden hat.) Mus nenefter Beit, von dem ichmachen, aber pon vielen Bunften am Niederrhein befannt gewordenen Erdbeben pom 29. Juli 1846 theilt ein Beobachter aus Bonn 1) feine genguen und fehr bezeichneuden Bahrnehmungen folgendermaßen mit: "Ich faß an jenem Abende, mit einem Befannten Chach fpielend, in meinem Bimmer, bas im britten Stoffe eines thurmartig gebauten Sanjes liegt, als mir ein heftiges, rolleubes, dabei gedampftes Getofe, gang nahe bei une horten, welches über eine Minute lang anhielt. Mit einer fonderbaren Empfindung ftand ich mahrend biefes Betofes raich auf, benn basfelbe überraichte mich wegen feiner Starte und boch perurfacte est fein Bittern bes Sanies, mas fonft jeder porbeifahrende gaftmagen thut und offnete ein Reufter, um die befondere Urfache zu ermitteln. Unmittelbar nach bem Getofe und vielleicht noch mahrend bes (findes besielben erfolgten in ber Richtung wenn ich nicht fehr irre, von Gudoft nach Nordweft vier, vielleicht auch funf heftige Etoge, jo daß die Scheiben ber genfter flirrten und der eben geöffnete Tenfterflugel fich ftart bewegte, der fleine Tiich mit dem Schachiviel brobte umzufturgen und Die leichten holgernen Schachfiguren murden durcheinander geschoben, fo daß fie nach Rordweft fin etwa 11/4 Boll pon ihrem Blate verrudt waren. Intereffant icheint mir die Bemerfung, melde ich babei gemacht zu haben glaube, bag bas Gerauich offenbar von der Nordweftfeite ber fich horen ließ und heranwälzte, der erfte Ctof aber in der entgegenjegten Richtung wirfte, io daß benn auch Die Schachfiguren durch den erften Stoß, er war der heftigfte, alle nach Nordweit bin perrudt maren und blieben. Co piel ich bemerfen founte. bemegte fich die Mauer des Saufes - ich tounte das einiger Maffen meffen, indem ich die Sand feft auf die Tenfterbruftung bes geöffneten Renftere gelegt hatte - etwa in dem Raume von vier bis fünf Boll bin und her."

8. "Bas die britte Art der Bewegung bei Erdbeben, die dre he ude, anbetrifft, so sind die Gelehrten darüber uoch uicht einig, of sie überhaupt erstitt. Es ist allerdings vorgesommen, daß Körper in eine brehende Bewegung verset worden sind, doch lätzt sich die

<sup>1)</sup> Es ift damit ber jebige Director ber Sternwarte gu Atben, Dr. Jut. Schmidt, gemeint.

Bemegung auch als die Solge eines einfachen, aber modificitre Solges erlären. Eine wirlich firudelartige, rotatoriche Vewegung ist niemals direct bevochgitet worden, es sind nur Erscheinungen vorgesommen, welche sich am einfachsten durch die Annahuse einer solgen würden erstätern lassen. Aber die einfachsten Erstärungen sind teinwer die einfachsten. Die andsgestichneten Bedochster von Melli, welche wir oben ischen angeführt hoben, sogen in hieren Berichte an die Addente von Melli, welche wir oben ischen angeführt die hohen, sogen in hieren Berichte an die Addente in wie Noben an die Addente in Mende in die Andere die Angebrungen mit Unrecht für ein Zeichen von wirbelnder Bewegung hobe nehmen wollen, sie die sie die die wende eine beweisende Thandsperinden der einer dernüber die kirch.

"In den meiften Rallen hat man fich fur eine brehende Bewegung auf Berichiebungen berufen, welche ichwere Rorper um ihre Uchfe erfahren haben. Gin icheinbar glangendes Beifpiel lieferten zwei furge, bicte, vierieitige Dbeliffen por bem Alofter Ct. Stefano . bel . Bosco. in Calabrien, welche nach bem Erbbeben von 1783 berart verrudt waren, baf auf ben unveränderten Viedeftalen die beiden oberen Steinftude gegen bie unteren gang verschoben ftanben. Bunberbarer Beife muste, wenn hier eine brebende Bemegung ftattgefunden hatte, fich jeder Diefer beiden, nahe bei einander ftehenden Obelisten, um feine eigene Achie gedreht haben. Wenn biefe Steinftude jedoch nur aufeinander gelegt und nicht gneinander befestigt maren, jo erflärt fich dieje Art der Berichiebung auch baburch , bais ber Schwerpunft ihrer Daffe und ber Mittelpunft ber Unterftunna mit ber Nichtnug bes Stofes nicht in eine Chene fielen. Auf diesethe Art erffart fich die Gricheinung . bak man Statuen um ihre Achie gebreht geiehen hat, fo wie andere Beridiebungen von Sols und Mauerwert."

"Annderden erificient allerdings des Umwenden von Gemäuren, och Enthimus, die Krümmung vorher perallefer Vammyflangungen und die Verdrehungen von Alderthäden, die mit vertigliedenen Getreibenten bederft waren; doch fahr fish diese wohl and einer mannigfaltigen Verschiedenge vor fose, operfigue (verbiglichten ableiten, diene die würflich wirbeinde Verwagung flattgefunden haben umfi. Auf auffälteibeiten iff die Angabe, das bei dem Erdbeiten von Lagrardie von 1822 der nach bei einamber jedernde ighante Palmen inframbenartig fosest in einamber verfiglungen worden seien, doß sie andt späterhin in dielem Jahande verfiglungen worden seien, doß sie andt späterhin in dielem Jahande verfiglungen worden seien, doß sie andt späterhin in dielem Jahande verfiglungen

"Bu allen Rallen, wo iene beiden erft ermahnten Arten ber Gre ichütterung zusammentreffen oder wo mehrere gleichzeitige wellenförmige Bewegungen fich freugen, muffen jo permidelte Birtungen im lofen (Erdboden fich bilden, daß hin und wieder icheinbar drohende Berichiebungen eintreten. Man tounte diefe Urt ber Bewegung am beften bie verworrene oder die fich frengende Bewegung nennen, um fo mehr, ale wir Beifpiele haben, bei deuen zwei verichiedene Richtungen der Kraft an gleicher Beit gewirft zu haben icheinen. Sumboldt berichtet über bas (Erdbeben, welches Carracas im Sabre 1812 gerftorte, baf babei auf den erften fenfrechten Stoß gleichzeitig zwei gegeneinander rechtminfelige Bewegungen gefolgt feien, deren gertrummernde Birtung die Ctadt politiandia niederwarf und 10.000 Menichen unter ihrem Schutte begrub. Augenzeugen verglichen die Bewegung der Oberfläche mit dem Sprudeln tochenden Baffere. Bei ben fo heftigen Erichutterungen lant fich wohl nur fehr felten irgend welche Regelmanigleit in ben Ericheinungen verfolgen."

9. And unferer Theorie folgt wegen der Notation der Erde nothmendig, daß mit dem Etode zugleich das Gerfühl des Fort if getad verbunden fein müffe. Sierin unterkafeidet fie fich namentlich vom der Einflurz-Thorie, die michter die Underchung der Erde nicht in Vetracht fommt.

Ann ichteilt Poel, Girard am angeführten Orte wotlich: "Die meifen Menicen, melche ichmadiere aber doch deutliche Erzbeben erlebt baben, prechen muse in ihren Zeillberungen immer von Zobien, melche jie empirmben haben, aber fie erwähnen doch doch auch meit iener bei finntnen himmelsgagen, am welche biefe Sibe bergedommet bein. Gie haben dager nicht blob ben Eindruch gehabt, als laimen die Bengengen anofdließigh von unten, gleichjan wie die inmer pringenden Mine, iondern fie fichten, da im it dem aber de Boden augleich ein Fortfetelten nach einer Richtung versunden welle in Fortfetelten nach einer Richtung versunder und versunder werten.

10. Da die vollständig erfaltete Erdrinde zum großen Theil aus harten felten Maffen besteht, is lann es oft gescheten, daß eine Sedung des Bodens zugleich an manchen Stellen ein Zerzeißen desselben zur Tolge hat, jobald die äußerste Gerunge der Elafticität überischitten wird. Bir laffen darüber Alexander v. Sumboldt fprechen: "Bei dent Erdbeben von Riobamba, über welches der berühmte valencianische Botanifer, Don Joie Cavanilles, Die fruheften Rachrichten mitgetheilt hat, verbienen noch folgende Ericheinungen eine befondere Aufmerffamfeit: Rlufte, die fich abmechielnd öffneten und miederum ichlaten, fo daß Menfchen fich dadurch retteten, daß fie beide Urme ausftrecten, um nicht ju verfinten; das Berichwinden ganger Buge von Reitern oder beladener Manlthiere (rocuas): deren einige durch fich ploplich aufthuende Querflufte verichmanden, mahrend andere gurudfliebend. ber Gefahr entgingen; fo heftige Schwanfungen (ungleichzeitige Grhebung und Cenfung) naber Theile des Bodens, daß Perjonen, welche auf einem mehr als 12 Juf hohen Chor in einer Rirche ftanden, ohne Stur : auf das Etrafjenpflafter gelangten, die Berfeufung von maffiven Saufern, in denen die Bewohner innere Thuren öffnen tonnten, und amei Tage lang, ebe fie durch Ausgrabung entfamen, unverfehrt von einem Bimmer in bas andere gingen, fich Licht angundeten, von aus fällig entbecten Borrathen fich ernahrten und über ben Grad ber Bahricheinlichfeit ihrer Rettung mit einander haberten; das Berichminden fo großer Maffen von Steinen und Banmaterial. Alt = Riobamba hatte Kirchen und Alofter, mifchen Saufern von mehreren Stodwerfen; und doch habe ich, ale ich den Plan der gerftorten Ctadt aufnahm, in den Ruinen nur Steinhanfen von 8 bis 10 guß Sohe gefunden. In dem füdweftlichen Theil von Alt - Riobamba (in dem pormaligen Barrio de Sigehuguaieu) war deutlich eine mineartige Erplofion, die Birfung einer Rraft von unten nach oben an erfennen. - Ale ein merfmurdiges Beifpiel von der Schliefjung einer Spalte ift auguführen, baf bei bem berühmten Erdbeben (Commer 1851) in ber neapolitaniichen Proving Bafilicata, in Barile bei Melfi, eine Senne mit beiben Rufen eingeflemmt gefunden wurde."

11. Unter beimberen Umflauben Immen auch bleiben be Erhebungen bie Rolge ber unterichtigen Rocation werben, wo bonn je nach der Beichgen Beiter bei bei Beildung eines Bull an est er erfolgt nicht ber fiftigen Mafte alb bie Bildung eines Bull an es er erfolgt wober, obne einem isofen, geschiefene Verglegert geschaften werben, die, wem die gebobene Schigte Merereboben ift, und ale neu auf getaucht es Aufel mit gefreitung fommen. Als Beleg defür Johgendes ans einem Anfiger von Phoggerally, 20ck Alten ergiblen um bischun mehrfach als Zoge, bog fein Argebt von Intelle im agsälchen Merre, im Gebiete des Archipels, namentlich Monte der Beleg der Geschlichen Beleg der Geschlichen Beleg der Geschlichen Beleg der Geschlichen der Geschlichen der Geschlichen der Geschlichen der Geschlichen der Geschlichen Geschlichen Beleg der mehr der der Geschlichen Geschlichen Geschlichen Geschlichen Beleg der die mehren der Geschlichen Geschlichen Beleg der der der der Geschlichen der fiells der Erstellt geben der Erstellt geben der Leichte Geschlichen der Geschlichen des gefen und der Ließe Löhnpubler, gegen 105 v. Chr.; alle anderen Diellen geben das utrit neumantet Sacht an.

Benn fich auch fur die Infel Rhodus felbft ihr Emporfteigen ans dem Meere nicht hiftorifch unbezweifelt nachweisen lagt, fo find doch die Erhebungen anderer Infeln des Archivels bis in die neneften Beiten mit Giderheit zu perfolgen. Bichtige Gricheinungen biefer Art ivielen insbefondere um die merfmurdige, bufeifenformige, putfanische Infel Cantorin (Thern ber Alten). Plinine berichtet une gunachft, daß nach einem heftigen (Erdbeben die Infel Therafia von Thera ober Cantorin fich loegeriffen habe. Rach ben Rachrichten von Plutarch, Inftinue, Panfanias u. M. ift unn innerhalb des Sufeifens oder Erhebunge Rraters, melder Cantorin bilbet, ungefahr um bas Sabr 186 v. Chr. 1) die Iniel Siera oder Palaa-Rammeni unter heitigen (Erdbeben und anderen untfanischen Gricheinungen anigeftiegen. Dachbem die Bewegung poruber mar, wagten guerft die feebeherrichenden Rhodier, an das neue gand an ichiffen und ein " Seiligthum des Reptun" anf der Injel gn grunden. 3m Jahre 19 n. Chr. entftand nahe babei die fleine Jufel Thia, welche jedoch dadurch, das Siera fpater wiederholt und noch in den Sahren 726 und 1427 höher empor gedrängt wurde, ale felbititandige Infel verichwunden und zu einem Theil von Siera geworden ift; auch dieje Bebungen maren mit furchtbaren Bebungen und gewaltigem unterirdifden Getofe begleitet. 3m Jahre 1573

<sup>9</sup> Einige dronologische Un. ichtigfeiten bleiben bier unde beffert, ba unfer Bwed baburch feine Störung erfahrt.

bilbete fich bie Infel Mitta-K amment, ebenfalle in der hipfilfenformigen Bucht vom Santorin, durch eine Eruption and. Im Angler 1650 entfland, ebenfalls unter purchibaren Könoneuen, wieder ein kleines Eiland bei Sautorin, welches der auch wieder verfahrunden ist. erhalts hegam im Safre 1707, neben Mitra-Kammeni die Assammen im Anger 1707, neben Mitra-Kammeni die Angung der größeren Infel Rea-Kammen in mit einer Erhebung der größeren Infel Rea-Kammen in mit einer Erhebung der alle infeligen mit erfügen Untervanzie in eine Mitra-Kammen der geheren Pieter der infellen nach ebei entstand ein ephemeere Bullan, desse Anwente bath die Verführung mit dem erhobenen Meerrekgrunde herstellten und in wenig Sahren die Infel fo vollendeten, wie sie sied erheieut, mit einem 330 Ank boben Angel. Eine Angeleine Schlieben Gilberung Girard's von diesem Ereignisse hieren die nichten die eine Versänlisse die die Versänlisse der hier die die Versänlisse die Versänl

"Um 23. Dai bes Jahres 1707, an einem Montag, bemerfte man im Golf ber Infel Cantorin, swiften ben beiden Bracianifchen Infeln, gewöhnlich die fleine und große Raimeni genannt, einen ichwimmenden Gegenstand, den man beim erften Aublid für bas Brad eines verungludten Schiffes hielt. Ginige Gifcher beeilten fich, ju dieiem vermeintlichen Schiffe bingutommen, aber wie groß mar ihr Gre ftaunen, als fie fich überzeugten, dan es eine Klippe mar, welche begann aus bem Grunde bes Deeres emporgufteigen. Um folgenden Tage wollten mehrere Verionen, theile burch die Rengierbe getrieben, theile. meil fie bem Berichte ber Riicher feinen Glauben ichenften, fich felbft über die Cache aufflaren und murben bald von der Richtigfeit derfelben übergenat. Ginige ber Ruhuften landeten fogar an ber Rlippe, bie noch in Bewegung mar und fich auf eine fühlbare Beife pergrößerte und beftiegen fie. Gie brachten efibare Dinge pon ihr herab, unter Anderem Auftern, die in bem Bujen von Santorin eine Geltenheit find, von außerorbentlicher Größe und fehr gutem Geichmad. Auch fanden fie auf ihr eine Art von Stein, der einem Gebad fehr ahnlich fah, in Birtlichkeit jedoch nichts meiter, ale ein fehr feiner Bimoftein mar. 3mei Jage por bem Auffteigen Diefer Rlippe mar am nachmittage auf ber Infel Cantorin ein Erbbeben veripurt worden, das mohl nur den Inftrengungen guguichreiben ift, welche gemacht werben mußten, um biefe große Belomaife, Die ber Ediopfer jo viele Jahrhunderte hindurch por unfern Mugen perborgen batte, pom Grunde bes Meeres loszulofen. Das mar aber auch ber einzige Schreden, ben bas Serportreten biefer

Am 16. Juli, beim Anfgang der Somme, son mag gang dentlich gwirden der neuen Infel und der Heinen Kaimeni eine Neige von (dwarzen Kelien aus dem Grunde des Merers hervorfteigen. Man gählte deren 17 einzelue, von denen es aber schien, dos sie sie nutret einander und mit der neuen Infel, die motst war vereinigen müsten. Iwoi Tage darauf, um 4 Uhr Rochmittags, sach nun zum ersten Wal einen diesten Anach, dem eines großen Sens der speken machten wie die in untertrößfeche Gebtör, weckled von der neuen Infel berzukommen schien, der zu dumpf war, um deutlich unterschieden zu werden. Wehrere Samilien von Schreften ergriffen, suchsen auf den benachbarten Inselen des Archyches Justucks.

Am 19. Juli vereinigte sich die Kette der schwarzen kellen gangtich und bildete eine eigene Instell, von der sich ebenfalls ein Nauch
erhob. Juerell war er nur ischwach, verfährte sich dae in bemelklen
Maosie, als die Justel an Größe zunahm. Endlich erschlen und Kruer,
deb zugleich einen merträglich sinfenken Gerunch verbeitete, welcher die
ganze Gegend erfüllte. Einigen benahm er dem Althem, Anderen verurlachte er Thumachten, der sich Willen rief er ader Erbrechen servor. Im Komat Mangell verbreitete sich ein diest Zunupf über Santorin, in einzelnen, sehr dichten, das hauptproduct der Instelle der Etnuchen die ganzen Arauben. das hauptproduct der Instelle korte Innehm die wieder an sich zu erhoben und zu vergrößeren, jo das die dab des Gange weiter an sich zu erfossen. Das Kouer hatte sich debei under wieder an sich zu erfossen und zu vergrößeren, jo das bid des Gange weiters Zustelle vereinigt wer. Das Kouer hatte sich debei undere

Deffnungen gebildet, aus denen es mit einem Donner, abnlich dem Entladen mehrerer Rauonen, eine große Menge glubender Steine in Die Luft ichlenderte. Gie wurden mitunter gu einer fo großen Sobe emporgeworfen, daß man fie aus dem Geficht verlor, und daß fie erft in 3000 Edritt (futfernung niederfielen. Gegen Gude bes Monates Unauft murben dieje furchtbaren Grolofionen feltener, nahmen aber im September wieder an Saufialeit ju und erichienen im Oftober taglich. Benn fie begannen, fo fab man eine große Rener - Ericheinung, ber ein erichredlicher Dampf folgte. Manchmal war diefer Dampf mit Afche gemifcht, die in der guft ein Gewolf pon perichiedenen Sarben und von ungeheurer Dichtigfeit bilbeten. Allmalig loften fie fich in einen feinen Staub auf, und fielen wie ein Regen auf bas Meer und bas umliegende Land, in folder Menge, dan die Erde davon gan; bededt war. Andere Male ichienen die Erplofionen ans feuriger Niche gu beftehen oder es waren vielmehr glübende Steine von mittlerer Große, welche jo zahlreich waren, daß fie beim Riederfallen die gange fleine Suiel bedecten und eine Art non Illumination bernorbrachten, welche die Ginmohner nicht mude murden, an betrachten. Die Iniel hatte bamale ungefähr 3000 Edritt im Umfang und 40 Ruß in der Sobe. Wahrend im Juli und Unauft bas Gener nur an einer Stelle, auf ber Epite der ichwargen Infel bervorgefommen mar, öffnete fich am 5. Ceptember ein zweiter Schlund auf ber Geite gegen Therafia bin. Doch hielten hier die Ausbruche nicht lange an, nach einigen Tagen ichon hörten fie wieder auf. Auch trat am 18. Geptember ein Erdbeben ein, welches die Ausbrüche perftarfte und die Suiel weientlich pergrößerte.

Mut ähnliche Beite legten fich die Ausbrache-Erichfeitungen Jahr und Jag fort, ließen jedoch allmälig an Heitigleit nach. Indefien nach die Jack bach die die die Bestelle nach eine Bestelle die die Bestelle die Be

And Bitelt ift mod gegenwärtig ein Theil des Mecresquudes, aufgen Witten Kammeni und Canteriu, im Edigen Begriffen; der im Jahre 1810 hatte beiet etwa 2500 lange und 1500 Auf breite Megion des Wecresquudes, noch 15 Jaden Buffer über fich; im Sahre 1830 fanden fie Eitstet und Svory nur noch 30 id 4 Jaden tiel und im Sahre 1835 wies der Komiral Zalande unr noch 2 Jaden Ziefe noch de hob genitäte und von der sieden der Schreiber der Sc

Gine andere Bebung ichildert Girard folgendermaßen: "Roch grofartiger, doch in den Gingeluheiten ber Borgange nicht befaunt, ift Die Erhebung der Infel Et. Johann Bogostow unter den Aleutiichen, welche ungefähr in das Jahr 1796 fallt. Ceehundejager fannten an ber Stelle, mo fie fich ipater erhob, einen einzeln im Meere gelegenen Relien, der jedoch niehrere Jahre bindurch in dide Rebel gehüllt mar und deshalb von ihnen nicht befucht wurde. Ale endlich einer von ihnen mit feinem Boote fich in den Rebel gewagt hatte, fam er mit der Rachricht gurud', daß der vermeintliche Rebel Rauch fei und daß das Meer in der Rabe des Teliens foche. Erft im Jahre 1800 gerftreute fich ber Rauch und man fab au ber Stelle jenes Relfene eine Bufel, in Geftalt eines Die, ber Reuer und Rauch aus feinem Gipfel ftieft. Geefahrer fanden im Sabre 1806 bie Infel pon 4 (Gee- ?) Meilen Umfang und den Berg fo hoch, daß man ibn auf 12 bis 14 Seemeilen Gutfernung feben fonnte, alfo mohl über 3000 Auft. 3m Jahre 1819 hatte bie Infel nicht gang eine gegorafische Meile Umfang und eine Sobe pon 2100 Buf, ale fie aber 1832 unterfucht wurde, hatte fich ihr Umfang auf fast die Salfte und die Sohe auf 1400 Buf vermindert. Der gange Meeregarund amifchen biefer neuen Jufel und Umnaf ift erhöht worden. benn mahrend Goof und Andere por 1790 mit vollen Cegeln barüber binfahren tonnten, fo fperren jest gabtlofe Riffe und Rlippen Die Schifffahrt."

12. Son den durch Sehung entstandenen Bodenerhöhungen find bool zu nuterideiden, die durch In ha uf nu g ausgeworfener Zoffe gestilderen. Dieser legteren Claife sicheit die Inste Zoffe Berbinanden ausgehört zu haben, deren Gutifchung Ariborich Soffmann in ieiner spillen den Schaffe sich gestilden Geschaffe sofgeneren sichioter: "Ginn 8 Weifen von Sciacca an der siellichen Küfte entrent, erdisien im Sahre 1831 mitten mit Wetere eine neu malfanische Suule. Shere (Videinum munittelber

porher gingen einige nicht fehr bedeutende Erdftoge, welche 5 Tage lang, pom 28. Juni bis jum 2. Inli, die Bemohner pon Eciacca in Schreden feiten. Man abnte bamale burchaus nicht bie Bedeutung Diefer Erditofe; nach dem letten berfelben begann indes mahricheinlich ber Ansbruch, welcher die neue Infel erzengte, auf dem Dieeresgrunde an einer Stelle, welche nach guverläffigen Ungaben etwa 600 bis 700 Auft tief war. Das erite Ericheinen ber badurch erzengten Bennrubis gung an der Oberfläche des Meeres mar bereits am 8. Juli durch ein vorüberfegelndes Chiff mahrgenommen worden; man beichrieb dasielbe wie das Erheben einer großen Baffermaffe, welche unter donnerähnlichem Getofe, etwa 10 Minuten lang aufwarts fprudelte und babei eine Sobe von 80 bis 90 guß erreichte. Gie fant dann nieder und wiederholte fich auf berielben Stelle in unregelmäßigen Beitabftanden pon 15.22 bis 30 Minuten, mabrend fich aus ihr eine dice Ranchwolfe entwickelte melde ben gangen Gorigont einhüllte. Die Aufrraung bes Meeres in der Umgebung war febr groß; viele todte Riiche ichmammen unber.

in der Küfte von Scillien fah man am Morgen des 12. Sail gurft fine greiße Winneg tleiner, ein provier Schadenfläckfinen under ichwinnen, welche ein trifiger Südweltwind herbeitrieb. Man roch gleichgeiftig aufallenden und lätigten Zahmelt is Bolierkoff - Oad-Geruch, Mrn 13. Sall mit Zagesandruch fah man am Werersbeitzignet eine hoch aufftigende Rauchfänite und am Bend eine Zeuererlögeinung in berfelben, welche die Lewoburer von Zeinare nicht under zweiftel lief, daß ein wulfanticher Ausbernch fich errignet dade. Bon Zeit zu Zeit hörte man ein downerfendliches Schröße berübertiben.

Alls unier Maturjordjer einige Zoge baran sich in die Walse bes Chauplages begah, kunter de nettlich bemerken, "des die fervorgetretene, unch stadte ihmarz Zufel den Nand eines kleinen Kraters von 1600 Auf im Durchunessen beiter den klaufer ihmarz die Verläuber der Verläuber der Verläuber die Ve

wir mit Bahricheinlichfeit auf 2000 guß ichapten. Durch biefe geranichlos ftets emporwirbelnde Rauchianic, ichoffen bann und wann ichnell porübergebend ichwarze Schladenwürfe, welche die Dampfwolfen manufach durcheinander rollten ; das Brachtvollite der gangen Gricheis nung zeigte fich in den von Beit zu Beit erfolgenden heftigeren Ausbruchen ichwarzer Schladens, Cande und Michen Maffen. Unmittelbar unter und neben der weißen Ranchiaule erhob fich dann furchthar drofend oft bis 311 600 Jug hoch und darüber, eine dichte, ichwarze Ranchiaule, melde an ihren oberen Enden fich garbenformig ausbre ete In berielben mar ein ununterbrochenes, beftiges Arbeiten ber itets von Neuem wieder bervorgeichleuderten Cand. Michen- und Stein-Maffen bemertbar, welche zu Jaufenden an ihrem Umfange ringe umherflogen und bergbitursten. Seder Stein, welcher durch den erhaltenen Schwung etwas weiter flog als bie Sauptmaffe, führte einen Schweif ichwarzen Candes hinter fich ber und es entitanden badurch merfmurdig ftrahlenformige Gruppirungen, wie Rafetenbuichel von dunfler Karbe oder wie Capreffengweige, welche einen unbeichreiblich ichonen Anblid gemahrten. Bahrend ber gangen Daner Diefes brobenden Fanomens gifchte das Meer von den gablreichen in dasielbe niederfallenden, offenbar ftart erhinten Cand- und Nichen . Maffen ; weiße Danmimolfen ftiegen rings aus benfelben empor und entzogen bald bie Infel unferen Bliden. Jugwifchen lieft fich ein Platen und Raffeln ber in ber guft an einander ichlagenden Steine und ein Raufchen wie bas eines nieberfallenden Sagelichquers aber beitigen Regenguties nernehmen. Reine Rlammen fuhren aus dem Rrater und fein Leuchten war in bemfelben erfennbar, bagegen fah man in den Augenbliden hober Steigerung bes Auswurfes eine große Bahl von oft hell leuchtenden Bligen burch bie ichmarze Aicheniaule hin und her zucken nud einem ieden derielben folgte beutlich ein lauter und lauge anhaltenber Donner, welcher, von fernher gehört, oft ein gleichformig fortrollendes Getoje an fein ichien. Co danerte diefe majeitätiiche Ericheinung wechiclub, oft nur 8-10 Mis nuten und felbft bis nabe an eine Stunde lang ununterbrochen fort. dann perichwand fie und es trat eine minder lange Periode der Rube ein, mahrend welcher nur das Ausftofen ber Daunpfballen fortdauerte.

Diese Reihenfolge von Ansbrüchen ichüttete die neue Insel, welche man unter Anderem mit dem Namen Ferdinanden belegte, in turger Beit bis gur hohe von etwa 200 Ing über dem Meere und bis zu dem Indiange von einer Biertelftunde auf, und nachdeun sie sinmer ichmäder und ichmächer geworden waren, erdigten sie am 12. Magust, etwa einen Monat nach ihrem Andane. Die neme Sussel sonnte nam gescherten und von dem Engländern in Bessel sonnten nam erden; doch betreten und von dem Engländern in Bessel sonnten merden; doch siehen die Bessel nach den überal sie eine inserdier in des innen serven; doch siehen die Bessel sonnten so

13. Die Musdehnung der gehobenen Glache ift oft febr bebentend. 3um Belege bier Giniges aus einem zweiten Auffate pon Noggerath: "Um 19. November 1822 wurde die Rufte von Chile durch ein fehr gerftorendes Erdbeben beimgefucht; ber erfte Ctoft murbe gleichzeitig in einer nordindlichen gangen : Erftredung von 240 Meilen wahrgenommen. Die Städte Balparaifo, St. Jago, Melvilla, Quillata und Cafa Blanca gingen beinahe gang gu Grunde. Mis man die Gegend nach dem Greigniffe unterfuchte, fand man, daß die gange Rufte auf mehr ale amangia Meilen Lange über ihr früheres Niveau emporgehoben mar. Bu Balvaraijo betrug die Emporhebung brei und gu Buintero vier Guft. Gin Theil des ehemaligen Meerbettes blieb nun mit den darauf liegenden Mnicheln und Riichen bei der höchsten Rluth troden, und die darauf verwejenden Organismen entwidelten febr ichabliche Dunite. Gin altes Schiffwrad, welches im Meere gelegen hatte, wurde zuganglich, obgleich fich feine Gutfernung von ber früheren Meerestüfte nicht verandert hatte. Man bemerfte, daß der Ranal gum Betriebe einer beiläufig eine halbe Stunde vom Meere entfernten Duble auf eine Strede von 150 Schritt Lange, viergehn Roll an Rall gewonnen hatte, worans man ichließen fonnte, daß die Erbebung im inneren Lande theilweise betrachtlicher gemejen fei, ale an ber Rufte. Gin Theil ber emporgehobenen Rufte befteht ans Granit oder Spenit, in welche anderthalb Meilen lange Spalten entftanden maren, die fich landeinwarts erftredten. Regelformige, ungefahr vier Suft hohe Erdhaufen murden in einigen Gegenden von dem mit Cand vermengten Waffer durch trichterformige Deffunngen aufgeworfen. Die Dberfläche, über

welche fich die perumaneute Niewen. Beränderung ausbefaut, wurde auf 100000 englische Lundral-Meilen geschäft. Es ist ausgemehmen, daß die ganze Gegend, vom Aufe der Andes die eine weite Etreck in das Meer hinein, emporzechoben wurden sei nub daß die größet Sedung etwa in der Eusterung einer englischen Meile von der Küfte sechong eines Aufte sedung einer auf geschaft werden der Eusterung einer englischen Meile von der Küfte sechongen feben Auf betragen habe.

- 14. Es war fein bloger Bufall, daß wir uns bei den Boden-Debungen so lange aufgehalten; man fann eben gewissen Bewien gegenüber die Macht der Ericheinung nicht genug betonen, besonders wo es gitt, das Ausmaß der Kräfte in den Rampf zu führen.
- 15. Bielang war es Citte, die Erdbeben in plut vonliche und voll an is die zu untericheiden, je nachem sie nämilich mit Ausbrüchen benachbarter oder entirenter Stulans werbunden waren oder nicht. Daß diese Eintschlungsgrund nach unterer Zbereie uur ein zu fälliger ist, liegt anf der Jand. Es hängt offenbar nur von dem ge ot et louis in, liegt anf der Jand. Es hängt offenbar nur von dem ge ot et louis in den Russellen der Bereit der eine Stummung erfahrt, war du und ben sie zum Durch ob und von sie zum Durch ob und von sie zum durch der niche demmt. Seir werden später, wenn die Bullane zur Oprache sonnurm, unte damit eingebender beschäftigen.
- 16. Daß die reactionate Kraft im Stande ift, dunch zedung großer Schichten eine Berän derung in ihren Lagerungsverbaltniften, au bewirfen, kann woll nach dem vorangegangenen Schlörungen nicht mehr bezweitet werden. Allein uitzende ift soiel, die bei der Krückrung diese Unthombes, durch Milkerprähamblig erfümbiget worden. Man hat dabei nie bendjet, daß die Woglich eit einer Durchferchung der Schichten zum Grode ihre Lagerungsvert and erung in umgefehrtem Erchaftniffe fehrt. Geflingt es der inneren Kraft sich einen Ausburg zu bahnen, jo wird sie ihn ababurch nicht mehr mit so großer Stärfe auf die um die Ausbruchzielle getageten Schichten wirfen und dielelken dorfen and nur in gerüngerem Grode heben Tannen. Gefingt ist das Irreisen der Zchichte aber nicht, so wird sie ihre gange Gewalt auf die zedung derielden vernenten; webei sehn glagelich mit en und kundennen zu zehoung der Eutzgel

die Kraft abnimmt, und daher nie mehr im Stande fein wird, die hoch gehobene (mit Küdficht auf die benachbarten Flächen: geftürzte) Schichte zu durchbrechen.

18. Mus bem Gefaaten (16.) folat : Nicht bas mirfliche Entnardringen eruptiver Gefteinemaifen permag bie uriprunglichen Lagerungeverhaltniffe bedeutend zu andern; wo eine folche Menderung eintrat, ba find die inneren Krafte nicht zum Durchbruch, une nie jur Ericheinung gefommen, alfo nie er uptiv geworden. Daber die Thatiache ber Geologie, daß die Ernptiv-Gefteine mit gefturgten Schichten felten in Berbindung ju finden find. "Die meiften Gebirgeerhebungen", fagt Cotta, "laffen fich nicht mit bem Empordringen eruptiver Gefteine in Begiehung bringen; Die meiften und ftarfiten Störungen ber Lagerung finden fich nicht in der Rabe eruptiver Gefteine; ber metamorfiiche Buftand ber fogenannten fruftalliniichen Schiefer laft fich nicht auf eruptive Gefteine gurudführen. Gerabegn nur ansnahmeweise findet man neben Ernptingesteinen die von ihnen durchbrochenen fedimentaren oder metamorfischen in der Art ftarf perandert, betrachtig aufgerichtet u. f. m., daß man die Schuld bavon ber Gruption jener beimeffen fonnte."

<sup>1)</sup> Bir haben ja geseben, bag ber Ernd bes inneren Erbl rnes bebeutenben Mobificationen unterliegt.

- 20. Die im Borigen (16.) ansgefprochen Anfigh des Berfaster da in einem Andiprunde des gerierten Geologen Cotta eine
  denfmürdige Beftätigung erbalten. "Die älteren Zchichten", lagt er
  in der "Geologie der Gegenwart", "finden sich alterdings hünfig auft
  m der Nache eruptiver Gefteine aufgerichtet, oder sonit geftort, aber nur
  icht letten lassen lich dies Totrungen in eine beitimmtet Beziehung an
  den eruptiven Gestleinen brüngen: ise woren wo hri die inlich meidtung des Schlußiates von 16; und der Bertalter ift dem genannten
  Gelechten zu defto größerem Dante verpflichtet, als es ihm selbst nicht
  gegedunt geweien wäre, feinen Ansipruch durch eigene Beobachtung
  zu erhärten.
- 21. Daburch ift die Tofung eines geologischen Althiele und die Beriahnung gweier damurtal gegen über fteben ber, bessenungendiet gleichderechtigter Mustalen auf die einstastifte und natürlichste Beite gelungen. Belden Aufbeil Cotta seicht dacht gehat, ergibt fich and bem Anieptunge, ben er fiede de Zegermagberchflite, in den Alipen ibnt: "Diese Ibatiachen lehren bier wie anderemderb bentlich, daß die fahrigten, auffellenblen und geogentigten Stummen ber urtpeting ichgen Cagermag leinebengs don dem Aniebrungen eruptiere Gefteine bereinbern, sondern wiefmehr von der auffteigenden Bewagung ganger Erdfrusten ohne Ansehmege für die fleightiftige Sunenmaffe."
- 22. Das im Abfage 14 ermafinte verfehrte Berhaltniß ipricht fich auch deutlich in der Thatfache aus, daß in der Umgebung

non Rulfanen Grobeben weniger dauernd und beftig guftreten oder mit dem Ausbruche eines Bulfanes en ben. Guntboldt fagt: "Man hat Beifpiele in der Andesfette von Gudamerifa, daß die Erbe niehrere Tage hinter einander ununterbrochen erbebte; Erichütterungen aber, die faft ju jeder Stunde Monate lang gefühlt wurden, fenne ich nur fern pon allen Bulfanen. . Bei ber Beritornna pon Riohamba im Jahre 1797, waren die Erditofe von feinem Ansbruche ber fehr naben Bulfane begleitet;" d. h. nach unierer Theorie: die unterirdiiche Rraft mar auf irgendwelche Beije von diefen "Bentilen" abgeichnitten. daher ihre um fo großere Beftigfeit. "Die thatigen Bullane", iagt er bald darauf, "find ale Schuts und Sicherheite-Peutile für die nächite Umgebung an betrachten. Die Gefahr des (Erdbebens machit, wenn die Definung der Bulfane verftopft, ohne freien Berfehr mit der Atmoffare find; doch lehrt der Umftur; von Liffabon, Garracas, Lima, Rafchmir und fo vieler Stadte von Calabrien, Eprien und Rleinafien; baf im Bangen doch nicht in der Rafe noch brennender Bulfane die Rraft der Erbftoge am größten ift." Diefer leste Cas hatte mit "auch" und nicht mit "doch" eingeleitet werden follen; denn er ift ja die frappantefte Beftätigung des früher Geiagten. 280 Bentile fich finden, ba ift Gefahr nicht zu fürchten. "Nachdem lange in gang Sprien, in ben Encladen und auf Guboa ber Boden erbebt hatte, harten die Erichutterungen ploblich auf, ale fich in ber lelantiichen Gbene bei Chalcie ein Strom "glubenden Echlammes" (Lava aus einer Epalte) ergoß. Der geiftreiche Geograf von Amafea 1), der und dieje Nachricht aufbewahrt hat, fest hingu: jeitdem die Mundungen des Meing geoffnet find, durch welche das Reuer emporblait, und feitdem Glubmaffen und Baffer herporiturgen fonnen, wird das Land au Meeresitrande nicht mehr fo oft erichnttert, ale gu ber Beit, mo, por ber Erennung Siciliens von Unteritalien, alle Ausgange in der Oberflache verftopit waren."

23. Es ist ein in den Naturwissenicharten nicht mehr felten vorfommender Jall, daß Thatiachen, welche auf den ersten Auflä gegen den Infammenchang gewisser Ericheinungen zeugen lotten, de icharere Unterfuchung sich gerade als die notdwendigsten Aufgen jemes flack

<sup>1)</sup> Strabo.

iächlich bestehenden und erit ipäter erfannten Indammenhanges heranditellen. Bultane, die do rubig bleiben, möhrend der Erdboden in stiere illumgebum gwilfet und volte, schiemen ebenie siehe gegen den Indammenhang oder vielmehr gegen die Identifier gegen der Indammenhang oder vielmehr gegen die Identifier bei put nach den nicht er beitre Belleng am Morgen und im Krechtle genen die komissische Statut vieler Metroe. Auften einer die Statut vieler Metroe. Allein eine ioldse Tänishung fann immer nur vorübergehend iein, da, die Entwidighung der Silfiendiaften so notswendig und untwörfeldschieft, als die Verwengung nou (föbe und Allth."

24. Die Stärfe der Vodenerfohlterungen durch den inneren heiftidligen Geddern hängt, wie wir bereits im erfen Capitel allgemein angedeutet haben, iswohl von den verfohledeuren föhrindaren und wieftlichen Zelfungen der Wombes und der Zoume und ihren Combinationen als andy von der Volchaffenheit des erfohltetere Vodennen de Zie muß deher eberfo vielen Vodelinationen untermorten jein, als diele Antonen iswohl einzeln verfohlteten als ande in mannigkahlpter Verbindung underfürt den feten. Die gename Verhinmung leder einzelen Womentels fowie der Vertidlingung aller bleibt der mathematischen Unterfudung vorbehalten. Auf den Josef des Vorligenden Verfets undig est gemingen, folgende allgemeine Mententungen im 8 Aung er höfelt.

25. Bas gunadift die relative Starte betrifft, io verdient

a) da 9 Perigā mu (Wondnahe), beinglich der Veirfamfeit den erften Plats; die fürfernung des Wondes won der Erde ichmentt quöchen 48.020 nm d-1.081 geogr. Weifen, möhrend der Tequatorial-Durchmeiler der Erde 1719 Meilen beträgt. Gi if darams zu erden, daß den Wond in einem nächten Zettlung auch die trätigige Veirfamfeit erf die flüffigen Verhandheile der Erde änßern muß. Miein, wie ichon oben gefagt muche, ift die Erdnahe felbli nicht immer die gleiche; fie ichmentt zuffehen von Gerena 68.020 mm f. 1902 geogr. Weichen der Erde fügentt zuffehen ein Gerena 68.020 mm f. 1902 geogr. Weichen der Greb 68.020 mm f. 1902 geogr. Weichen der Greb 68.020 mm f. 1902 geogr.

Die Folge davon wird fein, daß selbst das Perigann nicht immer mit gleicher Kraft antritt. (Siehe dazu Abigts 26, 1.1

Der zweite bedentiame Factor ift

3 das Bujammentreffen einer Mondwelle mit einer Connenwelle. Denn obgleich die Connenwelle an und für fich (fiebe Abfan ? bes erften Capitele) der Mondwelle bedeutend nach-

stehen muß, so gewinnt sie doch an Kraft durch den Miteinstuß, weil sie in dem belagten Zalle nicht mehr zagen die Woodwolle sampft, sowere volleiche unterstützt. Sie jaden im Mössinitet 12 und 13 des ersten Capitels geschen, daß deler Zall zweimal statt hat, nämlich sowohl dann, wenn der Mond sich, von der Erde aus gesehen, in der Michtung der Sound volleich, wo die position Wellen zusammerfallen, als auch dann wenn er auf der eutgegenzeitelten Seite stiecht, weil da eine positive Welle die ine anzeitwebecht.

Der britte Rall von Bedeutung ift,

r wenn der Mond im Aequator fteht Um dies naber gu beleuchten, muß ich die Aufmertfamfeit meiner Lefer auf Fig. 10 lenten, mo der Rreis PP'P wieder den Polardnrchichnitt der Erde, P den Nordpol. P' ben Gudpol, und die Linie a'b' ben Mequatorialburchmeffer darftellt. Steht der Mond in M. fo wird ber durch ihn erreate politive Bellengipfel fich in a und der neggtive in c befinden. Der Binfel aCa. bezeichne ben größtmöglichften Abstand bes Mondes pom Megnator. (Alfo ungefähr 281/20). Die Menderung diefes Abstandes innerhalb 24 Stunden tonnen wir, da fie in diefem Falle ohnedies nicht fehr bedeutend ift, vernachläffigen. Durch die Rotation der Erde wird nun der Bellengipfel a den Breitegrad ab durchwandern, aljo jene Puncte ber Erdrinde treffen, welche unter 281/20 nordlicher Breite liegen, mabrend der negative Mondwellengipfel e fich in 281/4" füblicher Breite bewegt, also innerhalb 24 Stunden Die im Breitenfreise cdc liegenden Punfte ber Erdoberflache trifft. Es werden alfo in Diefem Falle die fluffigen Theilchen der Breite 281/, innerhalb 24 Stunden nur einmal fich zu einem Drude gegen die fefte Erdrinde erheben und es ift ihnen baburch Beit gelaffen, wieder in die uriprungliche Lage aurudgufehren. Dies gilt auch fur die fluffigen Theilchen in 281/4" fudlicher Breite, fo wie überhanpt von jedem Etand des Mondes außer im Aequator.

Etcht aber der Mond M' (Fig. 10) im himmelsägnator (d. b, in der Petelangerung der Ebene des Erdaguators der, be meldiffigen Defeichen im fidigen in Erdiffigen in Erdiffigen in Erdifficen in is fid gegen die Erdefinde erheben, mit dem Vachlassen der Mondwirfung, wenn namitis hiefe Afeilsen werd die Valaetion der Erde fortgeführt werden, wieder einfen, aber nicht mehr gang in ihr urtpringliche Lege zuräckfehren fonnen, weil sie sich ja nach

Da hier durch "Cobe" die Starfe des Drudes bezeichnet wird, io erfieht man leicht, daß bei diefer Stellung des Mondes feine Wirtungen ftarfer fein werden als in einer anderen.

Außerdem laßt fich noch aus der Ausbauchung am Aequator ichließen, daß wegen der größeren Fulle des Stoffes, der fich dort jum Oruce erhebt, auch dieser leptere viel ftarter fein wird.

Endlich fommt noch der Sall in Betracht, mo

die fie nun erreichen eine viel größere, d. fi. der Ornd auf die Erdoberfläche ein viel ftarferer fein, als wenn fie vom Monde and ihrer uriprung lich en Lage gehoben worden wären.

Das Gleiche hätte fiatt bei der Zetlung des Mondes in M., worans folgt, daß es in bieiem Ralle une and die Gleichheit der Jahlen aufommt, welche den Abstand des Mondes und der Zoume vom Arquator bezeichnen, und es gleichgilitig ift, ob dieter Mossand bei der Mossand and deretlen der auf verfaßeisent wärten des Konquators stattfündet.

26. Bas unter a) und 7) nur vom Monde geiagt wurde, gilt auch von der Coune. Es wird dafer auch die Connenwelle

1. gur Beit der Connenabe und

2. wenn die Conne im Mequator fteht,

ftärfer fein, als lunft; da fie aber für fich allein (nach dem 7. Ablape des ersten Capitels) zu chhauch ift, nun eine bedeutende Wirfung hervor zu rufen, 10 wird fich diefer Araftzuwachs nur in einer größeren Verstärf ung der Mondwelle in den Tällen pund 23 äußern.

27. Diese vier verschiedenen Factoren des ftarfiten Druckes sind nun — was ihre Energie betrifft — bedeutenden Abwechselungen unterworfen. Die Kraft des einzelnen hangt nämlich

1. von feinem eigenen Gewichte ab, d. h. von dem wirflichen Abftande des Mondes oder der Come von der Erde in dem Momente, wo der betreffende Ractor wirft. Se nacher der Mond oder die Conne steht, besto fraftiger tritt der Ractor auf;

2. von der Rahe der llebrigen drei Kactoren, oder von ihrem Mitteinfuffe. Enge an einander gerüffte, gestüntte Urlachen concentrien und ichjärfen, — vertheilte Urlachen zerstreuen und ichmächen die Wiftenggen.

Anmertung 1. Gir a) und 7) als reinen Mondwellen ift bas Gewicht nur vom Monde abhängig ober einfach; filr () und &) als ben Combinationen ber Connen- und Mondwellen ift es aus beiten combinirt.

Anmerknug 2. Das Gewicht und br Miteinftuß muffen unter Zugrundelegung von Theorie und Beebachtung mathematifc bestimmt werben.

28. Hun mare noch die locale relative Starte gn ermahnen. Da mir jedoch über die innere geoteltonifche Befchaffenheit der Erdrinde viel zu wenig wissen, so fann die für Erdbeben mehr ober minder guntige Lage eines Punktes der Erdoberfläche nur auf dem Wege hansiger Beobachtungen ermittelt werden.

29. Die a biolnte Etarfe (angettrebte Bellenhobe) lant fich im Allgemeinen ichon ans dem Umftande ale fehr betrachtlich bezeichnen. weil der Salbmeifer des heififinifigen Erdfernes ein fehr großer ift. Die theoretiiche Gluthhohe bes Meeres betragt auf hoher Gee nach Lalande 8 Pag. Buf. mabrend fie burch locale Urfachen in Birtlichfeit viel hoher fteigt; jo ifeigt die mittlere Gluth im Safen gu Breft auf 191, Suf nber das Riveau der mittleren Gibe. Run ift aber die Tiefe des Meeres (Madine ber fluthenden Maffe) verichwindend im Bergleiche mit dem Salbmeffer der Erde und baber auch die Deeres-Aluth verichwindend im Bergleiche mit der Gluth des inneren Erdfernes. Bir founen nantich aus dem Umftande, baf mit je 100 guß Tiefe Die Temperatur Des Erdinneren nach vielfach angestellten Beobachtungen durchichnittlich um 1º C zunimmt, ichließen, daß in einer Tiefe von 10 Meilen fich der beifriffiffinge Erdfern bereits finden muft, Da die Temperatur in einer Tiefe von 57/, Meilen ichon im Ctande ift ben Granit gu ichmelgen. Go bleiben, wenn man fich ben Raum um bas Centrum ber (Frde nicht hohl benten will 1), fur ben Salbmeffer der fluthenden Maffe noch 860 Meilen. Gur die größte Meerestiefe bat man bis jest etwas über 1 Meile gefunden; wir fonnen recht leicht noch das Doppelte dazu geben, ohne unfer Refultat gu beeintrachtigen. Bird nun diefe Differen; der Radien beider Rluida auf das Berhaltnin ihrer Aluthhöben ohne Ginflus bleiben? Reineswegs. 3ch fann mich bier - ber fur Diefes Bach gewählten popularen Darftellungsform wegen - bem Lefer auf folgende Beife verftanblich machen :

Centen wir med zunächft die feite Erdrinde als fest die and folglich den Saldweifer der inneren heißflüssigen, sinkheuden Massie ihr liefen. Die durch die Monde und Zomernanziehung demitte Flaut, wird — wenn anch noch so gering — einem Druc and die über ihr altende Schichte ausölien, d. h. sie zu heben inchen. Es sie alle inden Echichte durchlichen, d. h. sie zu heben inchen. Es sie auf (kig. 11) die auf das Zheickfen au die über Mussie; demmach wird

<sup>)</sup> Ueber bie Ungulaffigfeit biefer Annahme frater.

alfo die gange Chichte a"a'a", ohne eigene Bluth gu befigen, um einen - wenn auch noch fo fleinen - Theil gehoben und a" fommt 3. B. auf die Sohe 1. Laffen wir jest die fruher als feft angenommene Edichte a"a' ebeufalts fluifig werben, fo wird fie unn auch eine eigene Bluth zeigen, und zwar eine ftarfere ale die Schichte au", ba ja das Theilden a', ale der Rraftquelle naber liegend, bem Mittelpunfte a piel ftarfer porauseilt, ale a". Deshalb wird a"a' die darüber laftende Schichte a'a'", welche fruber bereits durch eine tiefere Aluth bis 1 gehoben war, nun noch durch eigene Aluth beben, modurch a" offenbar hoher fteigen, alfo 3. B. nach 2 tommen wird. Demnach muß jede fluifige Chichte aus doppeltem Grunde fteigen; erftene burch Die Mluth ber unteren Chichte und zweitens durch die eigene Bluth. Beide Factoren machfen aber, wie wir gefehen haben, mit ber Entfernung ber betreffenden Schichte vom Mittelpunfte. Dagu fommt noch, daß nun mit der Abnahme der Erdfrufte auch die Edwere berielben ober der Biderftand, den fie bem Drude entgegenieste, abnimmt. Gent man biefe ftufenweife Berminderung der Erdrinde und Bergrößerung best fluffigen Erbfernes im Gedanten fo weit fort, bis erftere im Bergleiche gum lepteren, bem wirflichen Cachverhalte gemäß, ein Minimum wird, fo fann die Borftellung von der enormen abioluten Aluthftarte des Erdfernes menia Schwierigfeit mehr finden; und bebenft man ferner, wie febr letterer burch feine arofie fpegififche Dichte 1) an Rraft gewinnen muß - dann wird man wohl nicht im Geringften mehr Urfache haben, ju behaupten, dan die Rluth des Grdfernes nicht im Ctande mare, jene Bermuftungen hervorzubringen, welche die Erdbeben im Marimum ihrer Entwicklung angurichten pflegen.

30. Die Zeit, wann sich nach mierer Thorie die Erderfchitterungen zeigen sollen, hängt (nach dem 19. Ablage des ersten Capitels) downs ab, wann der Druck des inneren Erdernes dem Kiderinab der sesten Erderinde au überwinden im Stande ist, demnach von der Stärfe der inneren Ilush. Sat er jedoch die Arast erreicht, wochde zur Seung der Erderinde hinreicht, dann wird diese Sedung – is lange wung der Erderinde hinreicht, dann wird diese Sedung –

<sup>1)</sup> Darüber fpater.

iene Kreif andauert — wegen der Erbrivation tag itch, ju oft töglich me fr ma de ftatifinden tönnen. Es hängt dies dann nur von der absolutene Staffe ber Innefe, fob dei seir hoben Welfen auch Puntle schwäckeren Orucke, in der Näche der Welfengiptel bereits fart gewigen ind, den Welfenhau zu übereinden um den von er Anga fie der Zeufengiptel ab, welche durch die Erdrachtion, während eines Lages auf einen und deutsche durch die Erdrachtion, während eines Lages auf einen und deutsche Puntle der Erdrachte eines Lages auf einen und deutsche Briederhalt von der Anga fie der Anga fie der Anga fie der Anga fie der Briederhalt 24. Etnseben auf einen und denschen Puntlt treffen (und) Klög 24 z und ein auf dien und der Staffen Puntlt treffen (und) Klög 24 z und ein und mit der Staffen glummunchflagt, so folgt daraus der allgemeine Sags: Die Säufig feit der Erdrefchütterungen steht im birecten Werten fall triffe zur Etärte bereichen.

Diefer durch bie Theorie gefundene Caf fteht mit den Beobachtungen im iconiene Ginflange. Unfer Gewährstman n Prof. Sirard bridt zwar eine gegentheilige Ansicht aus, widerlegt fich aber felbst durch folgende Beispiele:

"Bei dem Erdbeben, welches Lima, die haupffladt von Peru, im Jahre 1846 gerflorte, wiederholten fich die Erdflofe in dem Zwischen anne von 7 bis 8 Minuten, so daß man im Berlanfe von 24 Stunden gegen 200 Stoße von der heftigsten Ert gegöht hat."

"Boich, ein Der, an metdyem die Erdbecken nicht jeiten sind, wurde am 18. October 1356 durch ein is heitigeds Erdbechen heimgejudit, daß die Chronilten lagen, die Zudd ist eine einigen Teinmmerkansten verwandelt worden. Die Zudie wiedersfolten sich noch die
mals im Bertausie eines gangen Jahren, is das in der Ilmgegend von 
Bolch und viele Burgen und Schöffer zerfrüt und auch in größerer
Entsternung, wie im Bern, Pwerdun, Laufaum, in Strasburg und an
einen Dertau des Bleimigkeis Kinfreh und durcher Gebaube für fleichädigt wurden. Im Jahren 1663 am 5. Jänner wurde Canada von
einer Kinfelterlichen Erdersfühlterung betroffen, welche G Monate lang dauerte. Die ängetre sich derender zerfürend, welche G Monate lang dauerte. Die ängetre sich derender zerfürend, welche G Wonate lang dauerte. Die ängetre sich derender zerfürend wir einer Etrecke von 130 engl. Meiten zwischen und est entflanden wiele Berglichige, Jamstodiel
fromes wurde gebrochen und est entflanden wiele Berglichige, Jamstodiel
freichte ihre das Gebeden, welche am 21. Stocher 1766 Gamana gere flote, daß, nachem die Stadt in menigen Minuten gertrümumer umden mer, der Geboden und möhren b. 4. Wonaten in seit unmaterbrodigenem Erzistern blieb. Juerft solgten sich die Stoße von Ennde zu Ernnbe, alsmalig wurden jedoch die russigien Justifient auf zu Ernnbe, aufmalig wurden jedoch die russigien Justifien statute größer, daß wag und bei Gerichersten Einmohner erst wieder Sand an den Aufban ihrer 28chnungen zu legen, als die Erschäfterungen sich und wom Wonat zu Wonat wiedersche sich den Verlegen der fich nur von Wonat zu Wonat wieder wieder bei erschäft.

Das isdische Roch-America, beiondere die İsdis'er des Wississipi, Actanise und Shi, die Ictinen Autisten und dos navoliche Jacha amerika waren vom Mai des Jahres 1811 bis jum December 1813 den heftigkten Erschützungen ausgesetzt. Bald wurde die eine, bald die aber der Elighten Gerhauten einer Leiche Leichen und keize ten sich bei ondere Zelles mehr dawon der die Eliche die Klieghani-Kette in den Zuaten Kentudy und Teneste. Die hettigkte Kaclaitrole gerendeligig vom Stunde zu Etunde ein. Die hettigkte Kaclaitrole gerhorte die Eladi Garcaca und sigeen Halen Le Ghaniz wom 26. Mart. bis zum 5. Myrit 1812. Man zählte in den ersten Tagen bild 15 Side zu 36. Myrit 1812. Ona zählte in den ersten Tagen bild 15 Elibst täglich und und am letzen siel zich, der ebendo hettig war, als traube einer der vor vorbergenannenen.

Alls die Tadt Theben in Geiedenland im Jahre 1853 gerftort wurde, hielten die Erichütterungen ebenjalls lange Zeit hindurch an. Die erste Kanthrofe trat am 18. Angust an einem Zountag ein. Nach orientalichem Gebenache befand sich die Wehracht der Bewohrer auf vor Eracke, als mu 10 Uhr 20 Minnten Vormittagd der leichte Todie fich fühlbar machten, die das erschreckte Voll zur Rlucht in Retd antrieben. Zehn Minnten darnach erspoh sich ein der nach geben die der erzäufich, dem Nollem eines Bagens über das Pflieder vergleichbar, und iaft zu derieben Zeit erschütterte ein furchforere Etofs, der von unten nach oben gerichtet zu ien schieden getate werden. Nicht alle Einwohrer daten werden gestellt zu unt noch ein Sauten Russen. Nicht alle Einwohrer hatten sich gede gehalten und von ein Sewegungen entfern, und daten 17 zwischen und unter den Santern und ob bieben verwundet inmitten des Echniten zurüch.

Die Stoffe dauerten nach diefer Zeit noch fort, so daß die Einwohner nicht wagten, in die Stadt zurfidzufehren, sondern in ihren Bohnung machten. Den 20. Angust gegen Mitternacht traf ein zweiter Soh die Gegend, ebenio heftig als der erste. Much dieser Cossissischer gerade auf, von unter nach oden gerichtet, wie wiele glaudwürdigs Personen versichert bene. Bon dieser Zeit ab fielten die Erschickterungen noch ungefähr 15 Wonate au, und fehrten mitunter 3 Wal im Tage wieder. Mehrere Wonate hindurch ampirten die Aly, Taasiend (finwohner von Eschen im Escheren und Gärten und batten große Trangslat auszuschen möhrend der Kerbste und Winterergen. Allmalig nachmen die Erdober am Känsigkeit und Kyfligkeit ab, man gewöhrte fich an sie mad betrat dach die Erobt wieder.

- Auch das Erdbeben, welches in der Mitte des Sahres 1855 im oberen Baltis begann, hatte bis zu dem Einde von 1856 mehr oder weniger häufige Grichstlerunger in ieinem Gelebolg. Sir iehen, dag großen Convulsionen in den Tiefen der Erdrinden, nach ihren heitigsten Kadaltrofen, immer nach sleine Justungen gefolgt find, welche ertt nach und nach verfändividen."
- 31. Da die Zeit des Eintretens der Erderichntterungen nach dem worausgesenden Absase von der Starte des inneren Druckes abhangt, so werden diese Erickeinungen eintreten:
- abhängt, so werden diese Ericheinungen eintreten:

  a) Bur Beit des Perigäums, wenn der Mond der Erde am nächsten steht.
- 8) Bei einem Re us oder Bollmonde, wo die im Abjage 12 und 13 des erften Cavitels angeführte Stellung der Kraftauellen ftatt hat.
- 7) Benn der Mond im A e quat or fteht, also bei dem Uebergange leiner nördlichen (+) Declination in die südliche (--).
  - 8) Wenn die Declination der Conne gleich ift jener des Mondes,
- 32. Am sicherften aber find (nach Absaf 25, 26 und 27) Erdbeben zu erwarten:
- 1. Bei großem Gewichte einer diefer Urlachen, d. h. für a: wenn das Perigamu ungewöhnlich groß ist; für die übrigen drei Puntte wenn fie nabe an a fteben;
- 2. fobald ein gunftiger Miteinfluß ftattfindet, alfo beim Bufammentreffen obiger Umftande; bennach
  - a) beim Bujammentreffen von β und e, b. i. gur Beit einer Counene ober Mondesfinfterniß,

- b) in ftarferem Grade beim Busammentreffen von a, 3 und a, b. i. jur Beit einer totalen langeren Sonnen- ober Monbes-finsternis:
- c) im ftarfften Grade beim Zusammentreffen aller vier genannten Umftande, d. i. wenn die Dauer ber Finsterniß gang ober nabezu die größtmöglichste ift.
- 33. Rad Abfat 26 diefes Capitels werden außerdem (unter übrigens gleichen Umftanden) Erbbeben haufiger eintreten:
- 1. bei fleinerem Abstande ber Conne von der Erde, b. i. im Binter;
- 2. wenn die Sonne im Aequator steht, d. h. zur Zeit der Tagund Rachtgleichen, im Frühling und herbst.
- 34. Da wir den Radqueis der Uebereinstimmung von Beobadtungen md Thorie für das im Abiags 31 Gelagte im vierten Capitel liefern werden, so beschänden wir mus hier darauf, sür die Erdbeben zur Zeit der Sonnen- oder Mouhsinstemiß einige Beilpiele zu bringen.

Rach Eusebius fand im Jahre 786 der Stadt Rom eine große, von einem Erdbeben begleitete Sonnenfinsterniß ') statt. Die beiden Ericheinungen sind bier beguem beisammen.

Der römigie, Geichichisthigreiber Aurellus Lietor ergähtlich (a. Cas. V.). Est auchte im ggätichen Meere des Nachts wähnd einer Mondesfünsterniß eine große Inte empor. Sier haben mir wieder beide Daten beitammen. Die flatse fluth des inneren Erfernes gab sich dischteilich werd, die zogen der Verleng gebe in die flettlich der Verleng gebe in die flettlich der Verleng der Sich die flettlich der Verleng der Verleng der Sich die verlend gestellt die flettlich der Verleng der Ver

Ueber die Naturereignisse, welche in den Tagen von Cafars Tod ftattgefunden, berichtet uns O vi d Volgendes.

"Künftiger Trauer jedech untrügliche Zeichen verlieh"n fie.") Jwischen dem schwarzen Gewölf aufflirender Wossen, erzischt man, Graufe Trommetengetön und am himmel vernommene Hörner Sagten dem Arecel vorder. Auch Phödus trauriged Bittenif Bot der beängftigten Welt ein mantgeld schimmerndes Licht dar

<sup>1)</sup> S. 3beler Sanbbuch ber math. und tichn. Chron. II. S. 417.

Und auf bem Marft, um bie Baufer berum und bie Tempel ber Gotter

Beuleten nachtliche Sund'; auch ichweigende Schitten, ergablt man, Irrien umber, von der Erb'-Auficultt'rungen bebte bie Sauptftabt."

Und übereinstimmend damit Birgil:

"Jene") bildt' auch auf Rom nach Chlare Fall mit Erbarmung, Mid fie bas frichlende Saupt in buntlete Braue verhalte, Mid fie bas frichfende Saupt in bundele Beller eifdraden. Damale gab auch bie Erbe, gaben bie Finthen bes Meeres,

Drobende Gunde felbft, und unwillfommene Bogel Beiden genug. Bie oft auf ben Ardern umber ber Coliopen

Sab'n wir im Schwall vorbrausen aus beiftender Effe ben Netu a, Dem rothflammende Ballen, geschmolgene Felsen entrollen!

Rlirrende Baffen vernahm Germania rings in bes Methers Bollen, in ungewohnter Erichlitterung bebten bie Alpen."3)

Menn um auch offenber die "dumfle Breime" umd des "mattgel ichimmernbe" Light der Conne nicht auf eine Ainstrenis bezogen werden darf, sondern als trilbes Auslichen beriebten undsprend längerer Jet aufgescht werden musi, so ist doch die Vennerfung des Gerv in u. g. welcher behauptet: "ed fei eine bekannte Cache, das beim Tode des Calar eine Comnensissitentig flattgefunden gabet, nicht zu überieben. 4)

Sm Jahre 1707 entstand am 3. April die Infel Nea-Kammeni. — Am 2. April war eine Sonnenfinsterniß.

Sm Sahre 1804 hatte am 12. August ein heftiger Besuv-Undbruch statt nach der Sonnenfinsterniß vom 5. August, welcher eine Wondesfinsterniß vorausgegangen war <sup>5</sup>)

Am 14. December 1797 wurde die Stadt Cumana durch ein Erdeben innerhalb wenigen Minuten in einen Trümmerhaufen verwandelt. Bier Lage dezunf hatte eine Sonnenfinsterniß statt, der eine Wondessinsterniß voransgegangen war.

Am 13. Auguft 1868 wurden Duito, Arica, Arequipa mit einer heftigfeit gerftort, wie es in der Geichichte der Erdbeben noch nie auf-

<sup>1)</sup> Ovid. Met. XV., 781 ff.

<sup>2)</sup> Die Sonne.

<sup>3)</sup> Virg. Georg L 466 ff.

<sup>1)</sup> Beiteres barüber im Anhang.

<sup>&#</sup>x27;) Die Befut-Ausbruche zeigen meiftens eine bebeutenbe Ber fpatung.

gezeichnet worden ift. Fünf Tage darauf war eine auferordentlich lange dauernde Sonnenfinsternis. 1)

Aerners ift auf Mehrers hierüber, dos und im Telail nicht ausgänglich mer, im John's: "Unterhaltungen für Aerunde der Kirothaum.

n. in. "1851 Z. 305 hingewiefen, wo es mertwürdiger Weife heißt:
"Ein joldges Jusiammentreffen von Ren- und Vollmonden, namentlich von elliptifchen ib. d. inferensifen) mit Grödeben, "Winfanaudsbrüchen und Zitürmen lakt ich nicht leiten wohrnehmen mud icheint auf einen Linfüglich von Zoune und Wond zu deuten, der bis in Juntere des Erdsliche reichend, mohl die Aufmerthamtel der Maturioriger verdient. Beispielsweife wenne ich hier aus neuerer Zeit nur die Jahre 1509, 1627, 1682, 1693, 1737, 1735, 1734, 1814, 1820; aus alterer Zeit nur die Jahre 1326, 1117, 1735, 1734, 1814, 1820; aus alterer Zeit nur die Jahre 1326, 1117, 1735, 1734, 1814, 1820; aus alterer Zeit nur die Jahre 1326, 1117, 1735, 1734, 1814, 1820; aus alterer Zeit nur die Jahre 1326, 1117, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735, 1735,

Mm jam Cassuffe diefe Absaces nach ein duntles Beitpiel, welchest bei mie Obedatstuß der Bewohner des Erdolleis hattet, und bier um jo weniger übergangen werben fann, als es, unierer Theorie — wie der Mond, die Erdo — belendiend, auf merfwürdige Beite wieder durch fie belendigte wird.

Akchtet man nömlich mit der belannten dinfternisperiode IIsi 3ahre 21', Sage? von der Mondesfiniternis des Sahres 1818 April 20. nenne Styles, d. i. 1818 April 8. alten Styles tictmarte, id trifft man für die extiprechende Veleberlicht derrielben auf den i. April a. St. des Jahres 31 nach (hr., woranf am 20. April eine Sonnenfiniternis folgte.

Da die Arühlingsnachtgleiche um diefe Zeit auf den 25. März fiel und die Juden au Abende des darauffolgenden Vollumoubtages eereb pesach) ihr Ofterfamm afen, mit welchen Abendhunden zugleich der erite Paffah-Kelttag begann, io fiel im Lafter 31 n. Chr. der ered

h Bestalb bier in beiben Gallen bie Birtung icheinbar por ber Urfache einiral, wird im Absabe 35 biefes Capitels flar gemach. Man febe noch ben Anbang.

<sup>3)</sup> S. Jahn's Unt rhaftungen u. f. w. 1853 G. 110. Ueber biefe entlifde Rechnung f. Unbang.

pesach auf den verfinfterten Bollmond am 6. April, demnach der aftronomiiche Neumond auf die Spatftunden des 23. Marg und die Sichtbarfeit der Reumondiichel und damit der 1. Rijan auf den 24. Diars.

Geben wir gu diefen Daten noch den ihnen gutommenden, mathematifd beftimmten Bochentag, fo tomnit auf ben 6. April, b. i. auf ben 14. Rifan des Jahres 31 nach Chr. ein Freitag' (bei ben Suden Paraifeve d. i. Borbereitungetag fur ben Cabbat genannt) und es entsteht für den Difan diefes Jahres folgender

## Aftronomifch-archaologifcher figlenber ber Buden:

| Sichtbarfeit ber Gichel: | 1. Rij | ın, Rosch chodesch . 24. " 25. " |                       |
|--------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------|
| Baffah Bollmond:         | 14. ,  | Parasceve (Streitag) 6, April    | Monbesfin<br>fterniß. |
|                          |        | Rach Connenunter-                |                       |
|                          |        | gang Anbruch bes                 |                       |
|                          |        | Cabbates und Be-                 |                       |
|                          |        | ginn bes Paffah                  |                       |
|                          |        | (ereb pesach). Paf-              |                       |
|                          |        | fah-Mahl.                        |                       |

Erfter Baffab. Feft. tag; Sabtat . . . 7. "

Reumond: Parasceve (Freitag) 20. .. Connenfin-

fternif.

<sup>9</sup> Mus ber befannten Formel für ben julianifden Conntaasbudftaben S = 7a - (J + 1/4 J - 3), wo J bie betreffenbe Sabrestabl und a eine beliebige Babl bedeutet, aber fo ju mabten ift, bag S (Conntagebuchftabe) pofitio und nicht großer ale 7 ausfällt.

Bir baben alfo für J = 31, a = 6 und baber  $8 = 42 - (31 + 7^{3})/_{4} - 3)$ , also

ba nur bie gangen Babien genommen werben S = 7 ober G.

b. b. es war ber 7. Janner bes Jahres 31 nach Chr. ein Conntag, und fomit ber Renjahretag ein Montag. Der 6. April (14. Rifan bes 3abres 31) ift aber ber 96. Tag im Sabre und ba ber Ttagige Cuffus (Montag - Conntag), welcher mit bem 91. Tage 13mal abgefaufen mar, mit bem 92. Tage ne u anfangt, fo ift biefer fettere ebenfalls ein Montag, folglich ber 96. (6. April) ein Freitag.

Auft und beim genauen Undick diese Kalender-Klöchmitte nicht etwod auf? Benn die Kenntrij der bildichgen Httanden nicht ganglich mangelt, der sieht sich augenticktlich zum Ochandusse gezwungen: io und nicht andere mußte das Woundkalenzium dei Alfian ausseinen, in welchem Echritika Gerenzigert wurde!

Mus dem Berchhen der drei erstem Changelisten folgt zwar der erste Psissan, de fit as als Freing und Todestag Christ. Allein (hom Todestag Christ. Allein (hom Todestag Christ. Allein (hom Todestag Christ.) der Carifellung des Conagelisten is o ha nn es mehr Autrauen zu sichen (wie er denn auch als Augenzeung von der der dehenden Begebuchtet dossielbe in vollem Masse verdient) und anzunchnun, das Christika am ered pessach, d. h. am 14. Nisan, dem Zage vor dem ersten Vussiad-Fellung gertrugigter worden "), und das fier erste Psissah-Keltag im Todessigher Christist auf einen Bedgen-Sabbat fiel. 4)

Berbinden wir nun objent Kalender mit der (regissiung des Evangelissen und sigen wir nach das Erdbeben dei, welches nach unterer Apperie — wegen des hier vorliegenden 3 u amment et reffens von fehr günft jeen Umfänden (nindestens 3, 7 und d nach Kligd 32, 2, a in Berbindung mit 33, 2) — um die Zeit der einen oder der anderen Kinstensis auftreten mußte, d erholten wir:

14. Nifan, Freitag 5): Krenzigung Chrifti — Mondebfinfterniß 28. " Freitag . . . . Connenfinfterniß — Er b b eb en.

<sup>1) 3</sup>beler op. cit. L 519 ff.

<sup>&</sup>quot;) Er hat auch (vielleicht nicht obne Berantl-ffung) biefes Umfinntes wegen felbst auf das Gewicht feines Zeugniffes bingewiefen: "Und der das gefeben hat, der hat es bezeuget, und ein Zeugniß in wahr; und derfelbige weiß, doß er die Wadricht [aget, auf daß auch ihr glaubet." John XIX., 35.

<sup>9) &</sup>quot;Es war am Parafteve bes Paffab um die fechste Stunde; und er fprach zu ben Juben: "Sebet, bas ift euer Rönig." 306. XIX, 14. Damit ftimmt auch ber Talm ub überein.

<sup>&#</sup>x27;) "Denn besselbigen Sabbats Tag war groß." 3cb. XIX., 31.

<sup>&#</sup>x27;) Bu behaupten, baß Chriftus an einem Donnerftage gestorben fet, wie es manche Ergeten verlicht haben, ftreilt minbestens fetr an Gebanten-lofigleit. Denn, wenn auch burd Billftusmaßirgeln in ben Einschaltungen nach fo fetr in Unordrung gesommen war, so somt bod bie

Und wietlich wird das Erdbeben als gleich zeitig mit der Somensinierrnis von den Evangelisten erwähnt, i derensinderbebeide um 14 Tage zu fris angegeden, weil nur aus populärer Uberelieferung niedergeschieben, welche anstallende Vahrurcheinungen fo na he als möglich an welchsje erstelligte Erzignisse rückt. Dies konnte hier um 10 teicher vossieren, als am Todestage Christi wirtlich eine Kinstennis statisand, welche dann nach einigen Zahren im Waunde des Wolfes mit der darant nach einigen Zahren im Wande des Wolfes mit der darant nach einigen Verligdundz, — eine Zerwechlung, die bei der ungebildeten Wenge selbst noch in unterem Kortheinis derkundere vor dennen som ein die gestellt noch in unterem Kortheinis derkunderet vor dennen som ein die der eine der eine der eine Greichungen der dennen som eine der 
Daß, fo lange Chriftus am Kreuz hing, weder eine Finsterniß noch ein Erdbeben ftattfand, dafür erhalten wir die Bestätigung durch

jeden achten Tag begangene und gewiß gleich ansangs sorgfältig an den Bockentag geftulpfte Heter des Todes Christi dabunch nicht beeinstussel und gewalfsam verschoden werden, so daß diesetes zuerst an einem Donnersage und dann plüssich an einem Areisage flattgefunden haben sollte.

3 "Und bon ber fechften Stunde an ward eine Finfterniß über bas gange Land bie gu ber neunten Stunde . . . . Und fiebe ba, ber Borbang im Tempel gerriß in zwei Stude von oben bis unten. Und bie Erbe erbebte und Die Graber thaten fich auf." Datth. XXVII., 45, 51 ff. "Und nach ber fechften Stunde mart eine Finfterniß über bas gange Land bis um bie neunte Stunde . . . . Und ber Borbang im Tempel gerriß in zwei Stilde bon oben bis unten." Marc. XV., 33, 38, - "Und es war um die fechfte Stunde und es ward eine Finfternig über bas gange land bis an Die neunte Stunde. Und Die Sonne verlor ibren Schein und ber Borbang bes Tempels rift mitten entamei," Luc. XIII., 44. Sind burch bas beftige Erbbeben bie Dauern, amifchen welchen ber Borbang befeftigt war, jum Banten gebracht worben, fo ift es fein Bunber, bag biefer gerreifen mußte; und bag bie Erboberflache bei folden Belegenbeiten baufig berftet, bavon fann man fich noch beutzutage übergeugen. (G. Geite 17, und 22.) Für Die Bahrbeit ber biblifchen Ergablung liefert fomit bie Raturfunde einen um fo bebeutigmeren Indicienteweis, ale bie Beugen fetbft bon bem innigen Bufammenbange ber ergabtten gacta feine Mhnung haben.

1 Bir hoben Beneift, die sogen unter "Gebilbene" über die ist fügen formischen Grickeinungen oli iehr verwirrte Segriffe begen. Bedannt eich beite bei den hober die den besten den Deckunkt eich beite bei den hodien eine Schaftstehen vom Abbreat. "Dinius sagt in einer Raturgeschichte: "Be ist eine Undausberfeit und eine Gesischenrerbeitet." Dem liebt die Rannles schen wir Sop fer baffrin angelführen mit Arigen und

den Enangeliften Sobjanued seibs, der im Freien unter dem Kreuze frund, und dem ein solches Zeugniß der Natur gewiß nicht and dem Gedächgniß entischwunden tein würde. Allein er, dem andere Rebenmuchtalde nicht ertgangen find, wei is von der Son une un frünkternig Nichta. Die Mondestünkerniß hatte deer öffender erhad der Kreuzabnahme flatt, da lestere vor Lindruch des Sabbat-Abended gefischen mußte, und lomnte daher viel leichter von dem trauernden Singer unbeachte bleiben.

20 echalten wir nun mit höchfter Vahricheinlichfeit das Jahr 31 untere Settrefung als das Sederlight Christ und damit die Generalthuung: Ueberlieferung, Archivologie, Aftronomie und Bibel auf die einfachte Weife swohl unter fich als auch mit unterer Erd be den feorte in demmadrenungskundigeme Gintlange zu fehen.

Damit ift aber auch fur die lettere ein gewichtiges Beugniß beigebracht.

Schlächterien, um bie Betrechen ber Benichteit zu leben, möbernd man bie Beilbeit nier den Beu bed Univerfums umd bie Bolichten berjenigen, bie durfiber Aufflärung verschäufflen, in Un wissen ist ibhe" (Hist. nat. II. 9) Sollte et woll Lrute geben, die gan nicht få big find, biese nobedst ciassischen Borte zu befergigen?

Co entfteht bas, mas man burch Retarbation, Beripatung, ausgedrudt hat. Namentlich zeigt fich bieje bei jenen Wirfungen, welche mit einer gleichmößig gu- und abnehmenden Rraft ebenfalls gleichmäßig ms und abnehmen, alfo eines Marimume und Minimume fahig find. Dabei ift es eine allgemeine Regel, daß die Marima fich veripaten, d. h. erft einige Beit, nachdem bie Rraft ihr Marimum erreicht hat, tritt Das Marimum ber Birfung ein. Go ift j. B. die heißefte Tageoftunde nicht die zwölfte, wo die Connenftrablen eigentlich am meiften marmen follten, fondern erft eine Stunde foater; fo fallt die beinefte Sahresperiode nicht auf den 21. Juni, mo die Conne am höchften fteht, fondern erft ein Monat fpater. Der Grund liegt in folden Fallen gunachft darin, daß eine Beit lang nach dem Marimum zu dem ichon Borhanbenen noch immer mehr dazufoninit, ale verloren geht. Dort aber, mo. wie in unferem Rall, unter der Birfung eine Be me au na verftanden wird, ift auch folgender Umftand ein Grund gur Retardation. Bermoge ber allgemeinen Eigenschaften ber Materie fommt nicht bie . gange Rraft ale Bewegung jur Gricheinung, fondern es mirb ein Theil berielben in Barme (vielleicht auch noch in andere Molecularaus ftanbe) umgefent, weshalb die Daffe ben mathematifchen Unforderungen nicht momentan, fondern erft fuccefive ju genugen vermag. Da biefer Rraftverluft, wenn man fich fo ausbrucken barf, nicht immer gur Rraft felbft in gleichem Berhaltniffe fteben wird, fondern in manchen Rallen fich fteigert, fo tritt baburch eine Beripatung ber ale Bewe gung gur Ericheinung tommenden Birfung ein.

Doch die hauptursache ber Retardation bei den Erderichütterungen bleibt die Trägheit der Materie, welche ben immer und rasch wechselnden Forderungen des Wondflandes nicht zu folgen vermag, besonders dann, wenn fie in verschiedenem Sinne auftreten.

Alls Fundamental-Sah für die Retardation gift: Se stärter die Kraft, desto steiner die Verspätung. Mit hüsse desselben fann mod der unbefannten Ursache einer Erscheinung oft auf die Spur sommen.

36. Die Beripatung wird alfo am fleinften fein, wenn die gunftigen Umftande fo nahe als möglich jusammentreffen.

Bei den Erderichutterungen ift in diefer Beziehung aber ein gang besonderer gall möglich. Wir haben gefeben, daß der Moment,

wo die Erdeinde dem Drude des inneren Erdernes nachgiet, dann eintreten muß, wenn erfterer größer geworden ift, als der Selderstand ber lesteren. Unn ist es aber flat, das bei auferodentlich günstigem Zusiammentressen der genannten Urlachen die Drudstärte im Romente der größten Arastanforderung wohl eine viel größere die ber erlangt haben fann, als gur lleberwindung des Widerstandes der Erdeinde nach wendig geweien. Der Moment, wo siene Sedung des Bodens erfolgt, mun sind is signor trüber eingetreten jein, wo dier erdalten sier flatt der Metardation eine Acceleration, Verfrühung. Hier wird die Anatherfo dann eintreten, wenn die eingetnen Tälle bereits zu eon vergieren bedern beken.

Die Acceleration muß fich zeigen, wenn a, p, 7 und & zusammenfallen und zugleich bas Gewicht jedes einzelnen ein großes ift: folglich dann, wem ein ungewöhnliches Perigaum auf eine Connen-ober Monde finfternift trifft.

- 37. Lie Nicktung, in wechter die Erberichtiterungen vor fich gehen, hängt nach unterer Theorie zunächft von zwei kachtere als innd zwar erstend vom der Nichtung, in wechter der innere Ornat fortichreitet, und zweitend vom der Allentung dieser theoretichen Nichtung durch die Beschänften heit des zu bewegenden Wedinms (Naturund Lagerungsversättnisse errichtiterten Massen).
- I. Bas zunächst den inneren Drud anbelangt, io ift babei zu merten:
- a) Das Fortisfreiten des inneren Drudes findet gunächt, der Sauptrichtung nach, won Dit nach Bei finat, weil ja, wie wir geleben baben, in dieser Aufeinanderfolge die einzelnen Zbeile der Erde in die vom Monde durch den Erdmittelpunt gezogene Linie gelangen, in welcher die Edngenachie des augestrebten Clipfoldes und bouit auch ihre Endpounte, b. die Puntte des färktien Drudes licen.

 ert Borgang wird vollfährig verfinnsfillicht, renn man ble Spiec erd ans Bachs geformten Eies gegen eine sie sie unterlage krückt; die Bachstheilden weichen gurüld (in tem Masije als sie dem Widerstand der siellen Jäcke nicht überwirden simmen) wie zusische an ab ein ander, wederch ber belatzeitelle Ziell sie die nie immer achfern Areisflässe gehre.

In der folgenden Aigur bezeichne der Punft K den Wellengipiet, d. h. den Punft des ftärffen Drucked, welcher legtere in der Richtung vom Papier zum feufrecht darüber befindlichen Euge des Leiers wirtt.

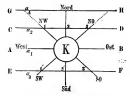

uch den vollständigen oder theilmeifen Biderstad, den der fo gerichtete Ond von Seite der Erdrinde findet, mässen fich die Agelichen des flässigen Erdrinnen von K. and nach all ein Seite is bewegen. Ver eicht in die Bederfichen des flassigen beden judgen und daburch eine mellenstrumige Bemegung berselben in ber Richten Bellensbeb und simmer bei über ihmen leitende Schieden beden judgen und daburch eine mellenstrumige Bemegung berselben in der Richtung des betreffenden Rablind verurachen. Da fich aber diese betreffenden Rablind verurachen Dunte ber Gederstäde, je nachbem sie nobelich doer istalich vom Bellengipfel sich befinden — sondern auch für einen und benieben Ort megen des Zortsfreiteitend der Bellen andert, so wird die Richtung der Erdebern and, unterer Thouse für be verschiedenen Ralle sich solgendermaßen betitungen lässe.

Sind die Geraden AB, CD, EF und GH Projectionen von (versichiedenen Parallelfreifen der Erdoberfläche angehörigen) Bogenstüden, so muß hier

- 1. für einen Ort a, der im Parallel AB liegt, wo der Weelle ngipfel K sich besindet, dieset legtere von D st fommen. Mur in den
  Kalle, wenn der Bellengipfel ohne Bistung unter einem Puntit der Erdoberstäche durchgegangen und erth hernach wirstom geworden ist, wird der Sich von Beste ne nommen missen. Deide Kalle sind die streng genommen nur matspenatisch vorhanden, da in der Wirtlicksteit jeder Drt der Erdoberstäche sich stwad vorhältig oder sädlich vom betreftenden Mustle sehen weit den zeit myntt sich derstüder.
- 2. Tür einen anderen nördlich vom Bellengliefe lefindlichen Colon dem Momente, wo ihn der Wellendiefel ferindlichen Scho vom Scho-St gesommen zu sein ichten, wenn der Wellenghiefe K undeweglich wäre. Da aber dieser von Oft gegen Welt jortichreitet, is muth die Richtung des Schofe sür a., im Momente I darnach (900 WNW sein.

Darauf fommt aber ichon im nachften Momente ber Bellentfiell 2 nach dem in Rede fiehemben Orte a. Jest ware die Stoßrichtung für eine unbewegliche Belle 1 von Sud nach Nord, daher für die bewegliche SO — NW.

- Im dritten Momente ware die Richtung Südwest nach Nordost, aber nach der Correction aus dem Fortschreiten des Wellengipfels SSW NNO.
- 3. Für einen füblich vom Wellengipfel befindlichen Ort a, wird in dem Womente, wo ihn der Bellentheil 1' triffi, der Stoß nach dem oben Gesagten von ONO, im zweiten Momente von NO und im dritten von NNW fommen müssen.

Daraus fogt für nahe an dem Bellengipfel gelegeme und bei auferordentlich beitigen Bellen auch für entferntere — Drte der Erdoberfläche eine Drehung der Erfdütterungstrichtung und war, wenn sie nördich vom Giptel liegen im Simme O – S – W; im entgagengeigisten Falle umgefehrt. Diete Orehung wird um so volltommener fein, je ra ichge die Orehung wird um so volltommener ich, je and 3 auf einner fogen. Sa es lömmen Ralle eintreten, wo bei Erchung ib varid vor sich geht, dah die verschieden Richt ungen als gleich zeitig aus Erfdenung lemmen. Dies gitt für tarte Bellen.

- 4. Bei schwachen Wellen, d. h.
- a) bei Bellen, die abfolut ichwach find, und
- b) bei folden, die nur durch ihre größere Entfernung vom Bellengipfel (entweder nach Norden oder Guden) verhaltnismäßig ichwach werden, wie 3. B. im Parallel GH

tounen die Wellentsfeile 1 und 3 entweder nur eine sicht ichwache oder gar feine Wictionafeit mehr äußern, weehold nur der Wellentsfeil 20 fer nächste und stärtste) für eine nöddlich zone als eine von Cäd-O ft nach Nord-West oder gar uur — weun die Verinflussung ganz aushört — in der Houptrichsung von O ft nach West stielen 37 al lanfender Eofs jun Erstielung von O.

Diefer Fall mußte alfo nach unferer Theorie fich bei ichmachen Erdbeben der heißen (wegen a), und bei den meisten der nördlich en gemäßigten oder talten Jone (wegen p) zeigen.

Bur eine füdliche Bone wird das Umgefehrte der Fall fein.

II. Bas den zweiten Kartor: die Jahre und Lagrengeverschie bei der die Geschiefen nochengt, do fif fler, daß Schrieften die Schwingungen leich ter und deshafe auch eriner forfiepen werden als der lodere oder gar vom fünfigen Solftammen durchzogene Boden. Dezgleichem werden Zshiften, die mit der Zshigmangerichtung vollaufen, die fich für fenfrecht entregenftellen.

Darans muffen fich jelbstwerftanblich gewaltige Störungen ber von uns vorfin iheoretifch entwidelten Richtungen ergeben, die befto weniger einer Discuffion unterzogen werden tonnen, je unbefanuter ber geoteftoniiche Ban bes erschitteren Terrains if.

38. Sierin liegt nun auch der Grund, mehhalb die **Rechady**tungen bei verfohederen Gebeben is verichiedene Richtungen ergeben. a) Bas gunächl die Jortipi lanz un ge ei dirung im Großen anbetaugt, die nach unterer Theorie (36, 1, a) vom Dit nach Bes fi vor fich gehen muh; ho baben wir ein frähiged Senguhji in dem Gröbeben, das am 13. Muguit 1868 im Airica ausbrach, und durch die Schultung aufthere Fäller beindrech farte mer, fomit die betwortsandende Beifpiel gelten tann! Es pflanzte fich von Arica nach Lyttelton auf Ren-Seeland — aljo von Oft nach Beft in 19 Stunden fort. 1)

Mur bei solchen großen Erdbeben fann die Identität der Welle, welche jun Bestimmung der Richtung und Geschwindigfeit erforderlich ist, seingelicht werden. Man möge daher in der Auswahi der Besipiele in dieser Beziehung die größtmöglichte Vorstüdt auwenden.

Mim ist der biefed Sustrument gerode in jean Gegenden, wo erboben am hänsigsten sind, noch gar nicht in Anwendung gefommen. Wir waren dager der ber Ausvall der widersprechendigen Angaben nicht in der Lage, unparteilig umd sicher vorzugeken, wenn nicht gewisse, word er mementamen Gestschapennach der Versichterlatter unabhängige. bleibende Judichen, wie sie S. 20 umd 21 angestührt wurden, unserer Sproite mit merswürdiger Gensequenz zu Siffe lämen. Es wurde (37, 2 umd 3) für außerordentlich sarte, oder auch den Wellengische ich wache – allo in der heisen Jone – ausberechtendigten siehen die Nochwendigstei iner Dre hu ng der Erdigütterungstschung stwertlich entwickt. Wie siehen dass der erfelt arte Thatachen übereinstimmen, kann man sowoß aus den bereits eitriem Wittheilungen, als auch aus siehen sowie der Suberden vom Germäuer ohne Umstage, Rümmen vom vorfer parallelen Laumpflant, auf zu für der Schaften vom Germäuer ohne Umstage, Krümmen vom worfer parallelen Laumpflant, wannen, Vereichen vom Kefen, die mit verfüller und verfüller Sampflant.

<sup>5)</sup> S. Milg. Mugeb. Beit. 1868 Rr. 328,

bedt waren: find bei dem großen Erdbeden von Riobandu, in der Provin Duite (4. 8der. 107), nie bei dem um Claditein (6. Ackenta28. März 1783) beobachtet worden. Mit dem leisteren Ännomen des
Verdreifens dere Verschickens der Kecker um Gultursflück, von medigen
gleichme eines dem Play des den aberen angenommen, höngt eine translatorische Benegung ober Durchberingung einzelner Erdbiglichen annenen. Alle sich den Play der zeribbern elzuh Niedbandu anntagun,
gigte man mir die Selle, mo das gange Sansgeräth einer Woshung
unter den Rininen einer anderen gefunden morden mar. Das Gester
Erdreich hatte sich wiederen gefunden morden mar. Das Gester
Erdreich hatte sich wieder einer alberen. Erterlissferten über des Cignitham solcher wiede fundert Tosjen weit fortgeführter Gegenthände find
von der Ausleinsch dem Christoffsche) geschläckter woben.

Anterstaut ift ber Imptand, daß fich soger für den ehenfalle rein theexetisis geologeten Schimfine, das "ver ich eben a Richtungen als gleich zeitig zur Erichtungen fommen konnen "eine bedeutimme Mitthellung fand. Dem Gröbeden, welche im Jahre 1812 Carracas geribert, ergahlt namlich "mobolt, daß, Jahre ein fen erfern entrechten Erich gleichzeitig zwei gegen einander erchimittige Bemegungen gefolgt leich, peren gerteinmenende Schragun 1. f. m."

Rach unserer Theorie muffen ferner (mit Bezug auf den sub 4, ß behandelten Ball) die meisten Erdbeben Enropas in den Richtungen SO-NW oder O-W stattfinden.

Nun murden von Cacciatore in Pafermo mittess des oben erwähnten Sismometers von 27 ersbeben 19 als von Ost nach Veck, imr 4 von Sad nach Nord und nur 4 von Südwest nach Vordosst laufend gefunden. Dies Uedereinstimmung mit der Theorie ist gewiß überrossen.

Ueber das Erdoben am Afhein vom 1846 fagt der tigarfe Beobachter in Bonn: "Unmittelbar nach dem Getöfe und vielleicht nach während des Endes desfellene, erfolgten in der Richtung, wenn ich nicht iehr irre, von Südoft nach Noodworft wier, vielleicht auch fünf betitag Eilfe. "Alle Gebralds wirrer Theoret enthyrechend.

Wenn der ansgezeichnete Naturforicher Darwin (C. C. 18) von einem ich machen Erbbeben fagt: "Die Schwingungen ichienen

meinem Begleiter und mir felbst gerade von Often zu fommen", so hat er für die uniere Theorie (4, a) das ichonfte Bengnift abgelegt.

Dies Belipiele find, wie jeder Underlangene wird gestehen müsjen, gewiß nicht willtighrlich gewoldt, indem ja der Regel: von einer Angabl von Beobachtungen die beit verbirgateften zu benfigen, Genfige geleistet wurde. Denn die bestverbürgteften find dach wohl offenbar nur die entweder Inframenten oder zwertälligen Beobachtern entmonuenen.

11. Änt die Ablen fung der Erdschemmelle von der urhpfünglichen Nichtung (Elbrung) durch Gebirgsfetten u. f. w. wiede seit der Tülle des darüber werdandenen Materials dem Leier unfel ichner werden, von anderwärts befriedigende Befipiele zu erhalten, weewegen wir sier kernen abefem fünnen.

39. Die Gefdwindigfeit, mit welcher fich die Erichütterung fortpflanzt, hat — wie die Richtung — zwei Lactoren. Gie hangt nämlich zunächst

a) von der Geldgründssssicht ab, mit welcher der Wellen gipfel sortsgreitet. Dies ist wieder durch die scheinungen und wohre Bewegung des Wondes (d. h. Molationsgeschwindigssicht der Ebe in Verbindung mit dem Untalase des Wondes nur leptere) und die Stärfe der Welcher.

- Per Wond faițt innechold 24 Stunden 51 Munten einmol um die Erde herrum. Sofglich much auch der Belle ng ip fe l diefe Erdigwindigteit haben. Der Erduminag bertagt 15 x 360, d. i. 5400 g. Welfen; follen diefe in der genannten Zeit einmad durchlaufen werden, fo ist dazu eine Geschwindigteit won Tauvi d. d. i. 37/10 Welfen per Minute erforderlich.
- 2. Diese Geschwindigfeit wird desto genauer eingehalten werden, je ftarter die Belle ift.

b) Allein die verfahren 20 atur ber erichätterten Anfien, sowie für Lagerung dwerhalt niffe werden auch die Beighwindigfeit der Erichführtrungsfortflanzung genan in dem Manife beeinftuben, wie es in Bezug auf die Richfung bereits erenahrt worden ift. Auch hier werden bennuch die Storungen das der gefundene Reinlatt theile werden der bei Erbrungen und bas der gefundene Reinlatt fleifeit mobiliteren, nud zwar nu fo ffarter, je ichwächer die Stelle ift.

Außerbem wird ein Loderer ober mit großen Balfermaffen bebedter Boden die Rebung ber Schichte viel weniger und badurch auch viel langlamer auspragen als eine fefte, gufammenftängende Gefteinsichichte.

Deshalb fordert die Aborie für Erfügütterungen innerhalb einest Gridfütterungen, die dem legendere Aortpflanzungsgefigwindigstei, die für Gridfütterungen, die dem Weeresboden terfen. Lestere müßten nahezu mit jener Gefigwindigsteit fortidereiten, welche die Scaffermasse unter Citifus der unt ich den Kraft zeigen würde; d. h. mit der Gefdwindigsteit einer Weeres sich ubs 3-82(te.

40. Prufen wir nun biefe theoretifchen Reinltate an ben Be-

a), An genaem mathematischen Bestimmungen feht es fehr-, lagt demboldt im 4. Bande des Kosmos ; nud leider hat sich i eitdem un Guntken der Wissenschaft nichts geändert. Beit sind deshald gezwungen, und an den einigen Kall zu halten, der mit mathematischer Scickerheit behandtet worden ih, nämich an das Erdbeben am Mhein von 1846. Dr. Inlius Schmidt hat für de Verwertsung der einzelnen Mittheilungen iogar die Methode der fleinften Inadenate angewandt, wodurch den Keultat einen lockgen Gord den Verstengener erkalten muß, daß dieter einzige Kall das Gewicht aller übrigen dei Veitrum übersteigt. Die Rechnung ergab eine Geschwind gleit von 37'10 g. Meilen in der Minute.

b) Rur die Fortpflanzungsgeichmindigfeit unter dem Meereboden, die nach der Theorie mit der Geichmindigfeit der Meeresfluth-Belle übereinstimmen foll, haben wir folgendes durch Fall und Berichterftatter gleich ausgezeichnetes Zeugnifi:

Professe De. Gerd. D. Hober in Peru am 15. Angust 1868 voranlasten ib durch das Erdbeben in Peru am 15. Angust 1868 voranlasten Glutswellen im pacsisigen von einem "ellig. Angub. Zeit. 328): "Nach den Zeitungsberichten ist der Mitteluunft des Erdbebens von Peru, der Sorus, den welchen das Erdbeben ausging, in der Osgend vom Aran und Arica zu suchen, und hier trat der erste farte Erds, welcher die nur gestuure Zersdrung zur Jodge hatte, am 13. Angust um 36 16m P. M. ein; 20 Mittuste pakter überschiemsenten die erste Erdbebenwelle die

Sofenübat Arica. Sur "Safen Lyttelton und Neu-Zeeland som die erfte grofe Selle mm 1.5. Angult 4 h. 14 m. A. M. an; das ilt für Arica der 14. Angult 12 h. 32 m. P. M., io daß alle die Erdbehemselle den ungeharten Seg vom Arica die Spriktelton — eine Littanz vom 6120 Zeen meilem — in 19 Etnnehen zurückgetagt hat, doer mit inter Gelgevindsfelt vom 322 Zeenseilen in der Ztunde (5:40 engl. Amf in der Zetunde) — (ine anfalletwick lebereinklumm gaber ergibl fig mit der Angald der zwissen der Selftlick von Amerika die Arica in Peru und der Ennfahren Leven und der Kanfallende Unter-Ereind gelegenen Angald vom Aufflichmen, erren mach der befannten Karte vom Schweftlichen, veren mach der befannten Karte vom Schweftlichen. Der in die im 19 Standen ind, die Erdbeben wellen in diesem Weerekann 19 Standen find, so daß die Erdbeben wellen in diesem Weerekann find, so daß die Erdbeben wellen in diesem Weerekann find, fo daß die Erdbeben wellen in diesem Weerekann find, fo daß die Erdbeben wellen in diesem Weerekann find, fo daß die Erdbeben wellen in diesem Weerekann find, fo daß die Erdbeben wellen in diesem Weerekann find, fo daß die Erdbeben wellen in diesem Meerekann find, fo daß die Erdbeben wellen in diesem Meerekann find, fo daß die Erdbeben wellen in diesem Meerekann find, fo daß die Erdbeben wellen in diesem Meerekann find, fo daß die Erdbeben wellen in diesem Meerekann find, fo daß die Erdbeben wellen in diesem Meerekann find, for das die Erdbeben wellen in diesem Meerekann find, for das die Erdbeben wellen in diesem Meerekann find, for das die Erdbeben wellen in diesem Meerekann find, for das diesem die Angale das diesem die das diesem die Verschaftlich wellen das die Verschaftlich das die Verschaftlich das diesem die Verschaftlich das 
Unfere Theorie hat fich hiemit auch in diesem fehr wichtigen Puntte glauzend bewährt.

41. Die Zauer der Erichnitterungen fann eben wegen der ungemeinen Raichheit, mit welcher die drudenden Theile vormarts eilen,

a) fich immer unr höchftens auf wenige Minuten erftreden. Sede andere Uriade, als die durch untere Theorie angenommene, fönnte fieht hänfig viel langkamer wirfen, so daß momentam gehobene Echisten erft und Verlauf vom Etnuden, 3. B. wenn die sebende Kraft undskraften das, ich wieder ferden.

Dat sich die Erdfe wiederholen missen, ergibt sich jowohl and der Jahl der (compositenden und relutirenden) Bellengipfel (2. Ag.), als auch and dem Umflande, das sich der enschwantische Puntt bes flattsten Ornales in der Wictlichfeit durch den Bederstand der Erdrinde in eine Arcis state der des flatssten Drundes der webelle werden. Drundes der webelle werden der verfassen der Wohlfied Trundes derwandelt, innerhalb welcher verschiedene Wodisicationen des setzenandelt, wieder der verschiedene Wodisicationen des setzenandelt, wieder werden missen.

b) Benn einmal die Atuth durch einen jehr günstigen kall auf eine anseachmenteie Solle gedangt ift, so wird es fijt, do die Auforderungen (unch 31.) immer wiederetieren, mich appelmt fein, dem urfprünglichen niederen Ztand so daß wieder zu erreichen. Die Demonstration ift and die gleiche, wie bei dem Benerit, daß die Atuth größer werben unt. fiedeld der Monde der die Gone im

Mequator fteht; (Siehe 25, 7 n. Sig. 11) nur daß jest ftatt 6 Stunden, 7 Tage gum Sinken bleiben.

Es muffen alfo nach einem fehr großen Erdbeben noch geranme Beit hindurch beftigere Grichütterungen wiederfehren, fobald unfere Theorie richtig ift; mahrend jede andere Theorie das Gegentheil fordert. Run fagt Prof. Girard a. a. D. wortlich: "Es gehort unftreitig gur Charafteriftif aller fraftigen Erdbeben, daß, fo vorübergehend auch ihr Auftreten ift, fie bennoch ba, wo fie einmal begonnen haben, gewöhnlich nicht fobald wieder aufhören. Dan fann in vielen gallen jagen, Die Erde vermochte an diefer Stelle nicht idnell wieder gur Ruhe zu tommen. Dieje Biederholungen treten theils nach fleineren, theils nach größeren Paufen wieder ein und dauern manchmal Jahre lang. Im Allgemeinen fann man fagen, daß es Rachflange irgend einer großartigen Erfchutterung find, beun wenn fich biefe ichmächeren Bewegungen mitunter auch wieder verftarten, mandmal fogar die erfte Rataftrofe an Seftiafeit übertreffen, fo finden wir doch, fast ausnahmslos, daß eine gang beftimmte, heftige Erichutterung den Anfang machte." Klingen Diefe Borte nicht, ale ob fie nur unierer Theorie entnommen maren?

Das Erdbesen wan Pern, desten erter Zich — wohl der Todesfoh der Dampf- und Einstruckfereit — am 13. Angust 1868 ersfolgt, liefert auch das glängandte Zaganis für untere Theorie. Denn feit desten Zage war und ist auch den heutigen Zag der Erdboden in ungewöhnlicher Weise erzeit,

Am 15. Anguft wurden ungeheuere Erdbebenfluthwellen im pacifiichen Decan beobachtet.

Um 14. Ceptember fand ein auffallendes Wogen und Sieden der See in Tacahnano (Chile) ftatt.

Am 8. Oftober zeigte fich der erfte Lavaerguß des Befuv und am felben Tage in Siggo ein heftiges Erdbeben.

Am 7. November zwei starfe Erdstöße in der ichwäbischen Alp. Am 9. Rovember zweiter Zavaerguß des Beinv. — Seckeben im atlantischen Decan, beobachtet vom Capitan der britischen Barte "Euphrossine". Um seldigen Tage Ansbernch des Achia.

Mm 13. November Erdbeben in Kronftadt und Buchareft;

Mm 14. November Erdbeben in Tobelbad (bei Gras).

Mm 15. November neue Safe des Befind=Unsbruches.

Um 20. Dezember gerftorende Erdbeben in Merico.

Um 10. Sanner ein ftarfes Erbbeben in Oftindien, welches viele Orte gerftorte. Zwei Tage darauf Erbbeben in Darmftadt.

Um 26. Sanner heftiges Erdbeben in Griechenland.

Am 7. Februar Erdftoge in Bloreng.

Mm 11. Februar Erdftoß in Dberöfterreich.

Und es ist vocaus, usefen, das diese Unruhe noch das ganze Sahr anderen wied. Sugleich benüßen wir diese Gelegenheit, um auf die bevorstehende Schafteres, wedige nach der Theorie an 30 Ceptem ber oder 1. October diese Sahres eintressen nuch, hinzubenten und die Benodner jener Gegenben, wedig dem Erdbeben vorzäglich ausgesetzt ind, d. h. der Nequatorialländer und derunter namentlich Peru's, Die indens u. i. w. auf die Geschaft, die signen broh, aufmerkinn zu machen.

Siemti fchießen wir die the oretiiche Entwicklung unjerer Minicht über den Saup-Ulriprung der Gebeben. Beit entfernt, die beigebrachten Zeugniffe dem Leier als Be we eise spinitellen zu wollen, sind wir vielimehr der Anicht, des Beneiverfahren muffe von nun an erf beginnen, und zwar an der Jand vom Beobach ung en, deren Berth über alle Zweifel erhaben ilt. Unier Etreben, die Wahringer der übrigen Theorien verfinden, ob is durch einsäche, owiequente Durch führung eine Gemein verfinden, ob is durch einsäche, consequente Durch führung eine Gemeinden, auf ein der ne der werder gelangen, als es in vortiegenden Blattern gelächen ist.

# Drittes Capitel.

## Die Erbbeben ber letten gwangig Jahre.

Gi liegt uns unn ob, nuter den Bestimmungsstünten, die sig an ab Anfrieten der Erdbeden fünfen, dassjenige ferauszunehmen, weich die den den an wenigsten dem Einfunje unslögerer Beobachtung unterworfen ist. Wenn Korm, Richtung und Gesch von die eitste der genauen Erforfingun in den meisten Sollen gebre Sollierigteiten entgegenstellen, so gibt es doch ein Element, das mit hinreichen der Schreibe therhum und daher als vorsäglicher Briffstein der Eftereit ertenden werden fann. Gist filt keztung der

Man tam allredings nicht langunen, daß die noch immer unvolls fand ige Antzeichnung der Erdbeben den Schließ: "es dat lein Erdbeben flattgefunden, weil und feines berüchtet worden ist," ni cht richtig ericheinen läßt; allein gewiß ist, daß den berichteten Erdbeben doch stellt das eines Langunen, an welchem sie flattgefunden, beigegeben wich.

And Abfag 25 (S. 35) gibt es vier Beraulaffungen, melde in Warimum bebinger; mir doben fie mit ben Unffipben a., 6, 7, 8 bezeichnet. Diese Kactoren find jedoch, mod ibre Stafte betrifft, muter einander fehr verich je den. Eingeln fanm genigend, die Erdricht beden, refusten fie eine große Kriett durch gegenfreitige Anualderen g.

Der einslukerichste ift a. der Reus oder Vollmond (die Sysjeien)<sup>3</sup>). Aram reisst sich 3, das Perigäum des Wondes da offender, wenn und der Mond om näch fen steht, seine Einwirfung auch am stärsten in muß. Darauf folgt 7, d. h. der Mondshand im Acquator. Der stömächte kacher ift 2, d. h. der gleiche Abstand der Somme und des Wondes vom Mequator (gleiche Declination), wobei es einerlei st, ob beite auf derfelden Seiten eine des Acquators der auf der Scharfte der Geiten beden Seiten feben.

Um dies an Thatjachen zu prufen, wurden ans zwei Onellen fammtliche Beobachtungen von 1848 — 1868 genommen und zwar:

a) ans der "AB offen schrift sier Astronomie, Meteorologie und Geographie"; redigirt von Dr. de is svor dem Sahre 1857 unter dem Litel: "Unterhelfungen sier Litelanten und Terunde der Aftronomie, Geographie und Meteorologie" hermasgegeben von Dr. Sahu. De and dieser Luwlie benüßsten Gröbeten wurden mit (V) bezähn.

b) aus dem Berte Bolgers: "Untersuchungen über das Phanomen der Erdbeben in der Schweiz;" es wurde bezeichnet mit (V).

In diesen beiden Werten find die hervorragenden Erdbeben von 1848 — 1868 entsalten. Der Verfasser hat sie, um jeden Verdacht zu vermeiden, ohne Andnahme angeführt, ob sie nun mit der Theorie stimmten oder nicht.

Alles diefes und der Umftand, daß die Birtfamteit des Drudes auch von der Bodenbeich affen heit abhangt, macht fehr mahr-

<sup>&#</sup>x27;) Im zweiten Capitel wurden zufällig die Buchflaben a und β verwechfelt, wodurch bas Berigaum irrthamlich ben erften Blag erhieft.

scheinlich, daß viele von den Erdbeben, welche als locale zur Erichels nung kommen, thatjächlich doch eine jehr allgemeine Uriache haben Das Wort local ist viel raicher ausgesprochen als erwiesen.

Am Folgenden wird für jeden Monat, no inmerfald des bezichneten Zeitraumes ein Erobeden statfand, eine Ta de elle gegeben, norin die Estslungen der Some und des Mondes, so mie die Entierenngen diefer beiden (Kestince von der Erde, somit Mickelin fun ind De ni dat der Anatoren (C. S. Albins ?) verzeichnet find,

Das Gewicht jedes einzelnen Factors wurde nach folgenden, für unjeren Zweck vollkommen ausreichenden Kormeln dargestellt, wo p die Parallare des Wondes in ' und " die der Sonne in " bezeichnet.

Das Gewicht des Factoren a und ? fest fich aus dem der Soune und des Mondes zusammen, weshalb beide angegeben find (znerft der Sonne, dann des Mondes) und zwar ift:

" , des Mondes - 4 (p - 53.8)
Durch diefe Kornieln wurde fur alle vier Factoren eine von

O bis 30 gehende Clada erreifst, welche jogleich die Beurtifeilung der relativen Ruft bes betreffenden Factors infefene emiglichet, als in ihr die Khinginngen derfelben im Aligemeinen deutlich dargeltlt ericheinen.

Im Product find die Teinaften als unnftigig unterdralf, do die dierrte von Od is d.4.—On mie von O.5 ist d.3—10. angenommen war- ben. Jar Controlle des Reinlauss in immer die betreffende Borallare beigeftig. Die in dem Abellem angegebenen. Dec film a tion en der Somme mid der Wombeld Gegenafdfadte down Acquatory affert für dem un ah pen Mittleg von Berlin. Benn einzelte Harten auf die Juissephilumden fallen (was natürlich meistens gefchieft) is find fie dem bür geriche et um bet geleigt.

• Sezeichnet den Reumond, so den Bollmond (9) und P den Perigäum (3). Der nördliche Stand von Sonne oder Wond ist durch +, der sädliche durch — angedeutet, und daher die Steflung im Nequator (7) beim tlebergange von + in — zu suchen.

#### 1848 3änner.

1. "Sert Dr. Reller zu Leipzig versichert, am 28. Jänner Ruß 11's Uhr eine etwa 4 bis 5 Seanden in der Richtung von NO. nach SW. (oder umgefehrt) andanernde Erberichütterung deutlich versprict zu haben." (W)

| Tatum | ivelu | ung<br>) | π    | Abweid<br>3 | ung | des D 311 @ | P    | ber Factoren   |
|-------|-------|----------|------|-------------|-----|-------------|------|----------------|
| 1     | - 23  | 3'       |      | -120        | 25' |             |      |                |
| 2     | 22    | 58       |      | 15          | 0   |             |      | 71             |
| 3     | 22    | 53       |      | 16          | 58  |             |      |                |
| 4     | 22    | 47       |      | 18          | 9   | 1 1         |      |                |
| 5     | 22    | 41       |      |             | 26  |             |      |                |
| 6     | 22    | 34       | 8.72 | 17          | 44  | •           | 57.3 |                |
| 7     | 22    | 27       |      | 16          | 2   |             |      | - α (29 μ. 14) |
| 8     | 22    | 19       |      | 13          | 24  |             |      | 100            |
| 9     | 22    | 11       |      |             | 59  |             |      |                |
| 10    | 22    | 2        |      |             | 59  |             |      |                |
| 11    | 21    | 54       |      | - 1 3       | 38  |             | 59,2 |                |
| 12    | 21    | 44       |      | + 2         | 48  | -           |      | - 7 (22)       |
| 13    | 21    | 34       |      | 1 7         | 6   | P           | 59.2 |                |
| 14    | 21    | 24       |      | 10          | 59  | -           |      | -β (0)         |
| 15    | 21    | 14       |      |             | 15  | 1           |      |                |
| 16    | 21    | 3        |      | 16          | 39  |             |      |                |
| 17    | 20    | 51       |      | 18          | 4   |             |      | 7.0            |
| 18    | 20    | 39       |      |             | 23  |             |      |                |
| 19    | 20    | 27       |      | 17          | 38  |             |      |                |
| 20    | 20    | 14       | 8,72 | 15          | 55  | 60          | 57.0 | /a             |
| 21    | 20    | 3        |      | 13 :        | 24  | -           |      | - a (29 H. 13) |
| 22    | 19    | 48       |      |             | 17  | 1           |      |                |
| 23    | 19    | 34       |      |             | 46  |             |      |                |
| 24    | 19    | 20       |      | + 3         | 2   |             | 54.4 |                |
| 25    | 19    | 6        |      | - 0         | 45  | -           |      | - 7 (2)        |
| 26    | 18    | 51       |      |             | 27  |             |      | 1.60           |
| 27    | 18    | 36       |      |             | 58  | 1           |      | 1.00           |
| )28   | 18    | 20       |      | 11          | 9 . | 1           |      | 7, 11700       |
| 29    | 18    | 5        |      | 13          | 55  | 1           |      | 0.00           |
| 30    | 17    | 48       |      | 16          | 7   |             |      | 1117 214       |
| 31    | 17    | 32       |      |             | 37  | 1 1         |      | 2 2 10         |

"Herin ift bentiffs bie bevattende Retardution (8 Zagenach bem Bollmond) ju erichen; der Grund liegt in der leftenen Berthoft ung und Bertreuung ber Ractoren im Berbindung mit ihrer Schmäche (9-0). Das Gemicht der Somme ist jumm beweiten, der Gegenüber der Schmöche der Mombel mirtungstoß.

Seite 51 haben wir den Aundamental. Sas anfgestellt: "Ze starter die Araft, desto steiner die Araft, desto steiner die Araft, desto größer die Araft, desto größer die Araft, desto größer die Peripätung." (Man vergleiche 12, 16, 18, 27, 35 u. f. w.)

Der Sactor ? tommt in diefem Monate gar nie vor.

#### 1848 Mai.

2. Den 15. Mai, Morgens 1/4 nach 8 Uhr, verspürten wir in unjerem Saufe (gn St. Nifolaus) ein startes Poltern und Beben, wie das Kallen eines Steinichsages. Es war das ein Erdbeben. (V. III.)

| Datum | noeich | ung | uff.    |         | idung    | des 3 gu @   | P      | Glewicht<br>der Factoren |
|-------|--------|-----|---------|---------|----------|--------------|--------|--------------------------|
| 1 2   | +15*   | 111 |         | + 4'    | 41'      | P            | 61.3   |                          |
|       | 15     | 46  |         | 12      | 56       | -            | 61.3   | β (27)                   |
| 3     |        |     | 8,50    |         |          |              |        | α (7 nnt 30)             |
| . 4   | 16     | 4   |         | 15      | 52       |              | 60,6   | 8 (7 und 27)             |
| 5     | 16     | 21  |         | 17      | 42       |              |        |                          |
| 6     | 16     | 38  |         | 18      | 18       |              |        |                          |
| 7     | 16     | 54  | 8,49    | 17      | 44       |              | 58.0   | - 3 (7 unb 17)           |
| 8     | 17     | 11  |         | 16      | 9        |              |        | 1 (, and 1,,             |
| 9     | 17     | 27  |         | 13      | 45       |              |        | 1                        |
| 10    | 17     | 43  |         | 10      | 45       |              |        | 1                        |
| - 11  | 17     | 58  |         | . 7     | 20       | 1            |        | 1                        |
| 12    | 18     | 13  |         | + 3     | 41       |              | 54,3   | 7 (2)                    |
| 13    | 18     | 43  |         | ~ 0     | 3        | 1 1          |        |                          |
| n 15  | 18     | 57  | 1       | 3       | 46       |              |        |                          |
|       |        |     |         | 7       | 19       |              |        | 1                        |
| 16    | 19     | 11  |         | 10      | 35       | 1            |        | i                        |
| 18    | 19     | 37  |         | 15      | 45       |              | 54.2   |                          |
|       |        |     | 8.47    |         | 23       | 0            | 34.2   | -a (7 unb·2)             |
| 19    | 19     | 50  |         | 17      | 16       |              |        |                          |
| 20    | 20     | 15  |         | 18      | 17       |              |        |                          |
| 29    | 20     | 27  |         | 17      | 26       |              |        | 10.0                     |
| 23    | 21     | 39  |         | 15      | 42       |              |        | Laurenche bei            |
| 24    | 21     | 50  | 60      | 13      | 9        |              |        |                          |
| 25    | 11 21  | 1   | 1 10    | 9       | 52       | 101 1 10     |        |                          |
| . 26  | . 21   | 11- | V       | . 5     | 59       | 1            | LIVE   | 1000                     |
| 27    | 21     | 21  |         | - 1     | 41       |              | 59,6   | 7. (23)                  |
| 28    | 21     | 21  | 1 000   | + 7     | 48       | -            | -      | 7. (23)                  |
| 29    | . 21   | 21  |         | 7       | 15       | h, et with t | 9 8 1  | a · magnerials           |
| 30    | 21     | 21  |         | 11      | 19       |              |        |                          |
| 21    | 21     | 21  | 150 0 0 | 14      | 41       | p millor     |        |                          |
| Since | well.  |     | Mor     | 7, 15.5 | TOP file | lanen atlder | 10/100 | Do plet tele of          |

2) Bei diefen Beben, melches - fo mie es parliegt -- mit der Theorie nicht ftimmt, find zwei (Ertlarungeweifen gulaffig. (es ift namtich entweder ein burch rein locale Borgange (Ginfter: pon Soble raumen. Soblichichten u. b. al.) erzeugtes Ranminen und beningch ber Theorie von Bolger, Bifchof, Mohr u. i. m. anzuweifen - ober, im Kalle als ein Erdbeben um den 2. Mai ftattgehabt hatte, und etwa in ben von une bennitten zwei Quellen nicht angefihrt morben mare -(jeder Raturforider, ber fich mit ber Cammlung von Erdbeben-Rotigen beichaftigt bat, wird wiffen, wie viele guden fich in ben eingelnen Quellen noch finden) - bann murbe es boch uns anbeimfallen und feine Erflarmasmeife biefelbe fein, melde fur das Beben 22 gegeben und auf die Ralle 10, 14a, 30, 40, 49 u. i. w. volltommen anwendbar ift. Gine Berfrühung, wie fie die Theorie C. 51, Abfat 36, unter Borausiegung eines großen Gewichtes und bedeutenden Miteinflufes logisch entwidelt hat, und mogu die Falle 7, 15, 21, 23, 26, 38 u. f. m., pradtige Belege liefern . barf megen bes ichmachen a nicht angenommen werden, Achnliche Ralle, wie ber in Rede ftebenbe, find noch 25, 31 und 59. Ge muß alfo bem Urtheile bes Lefere überlaffen bleiben, melche Erflärung ihm die richtigfte icheint.

Eir beben, wie bernis bemertt, gar Richts gegen die Mossilichte toederund der bei Erreichtierungen einzumenden, glauben aber des Ansiche im Mosch verwerfen zu tennen, das ein Gedeben, welches basen milje. Ben aus beien beigeb auch au et ein es est es est Elisabe deben milje. Ben aus beien Geunde wird bei er die Erbeiten von der Belauffen ausgefährlich, aufgrenen, wo die Durelle zugleich auch die lossel Urfode anderdellich angele, wie jed. Det der Erfelterung in Zeiten am Befehrun Lebb. (W. 1856. d. 192.)

## 1848 Juni.

3. "Den 2. Juni Abendb, ungefähr um 61/4 llf, werfpirte man in flatte Erdbeien. Mafingal figien der Boben lauft fich zu wiegen unter dumpfem, fernen Getölte, dann aber folgten Stöße, ähnlich einem nahen (spueren Setößters. Das Samb trachte und isfamatte, doed ist wom Seifel aufprang, indem ich fürfürfete, doe Samb trachte und isfamatte, doed ist om Seifel aufprang, indem ich fürfürfete, doe Samb fonnte einstürzen, Perionen, welche finter der Kirche Et. Kilfolaus der Gkatten pflegten, elnotten, die Krische misse genommentallen, dogenaltig waren die Greichten der Samt ender der Samtweigelt. Ambere wollten wor Schrefen and dem Jaufte flüchten – do wiel (ich perendyn, fähre tum mit magnang Shot deise fleich geleich

heftig. Am Tage darauf regnete ce, was wegen der heftigen Arenzwinde den ganzen Mai hindurch unmöglich war." (V)

| Datum       | neichung    | π    | Abweichung<br>D | Stellung<br>bee & gn &<br>und & | þ    | Gewicht<br>ber Factorer |
|-------------|-------------|------|-----------------|---------------------------------|------|-------------------------|
| <b>₹</b> 31 | +21° 58     |      | +14° 41         | P                               | 60.9 | 3 (22)                  |
| *1          | +220 6      | 8,46 | +17° 5'         | •                               | 60.7 |                         |
| n 2         | 22 14       |      | 18 17           |                                 |      | — α (3 H. 28)           |
| 3           | 22 21       |      | 18 15           |                                 |      | 1                       |
| 3 4         | 22 28       |      | 17 4            |                                 |      | 1                       |
| - 5         | 22 . 35     |      | 14 55           |                                 |      | I                       |
| 6           | 22 41       |      | 12 2            |                                 |      | l                       |
| 7           | 22 47       |      | 8 40            |                                 |      | 1                       |
| 8           | 22 53       |      | 5 0             |                                 |      | l                       |
| 9           | 22 58       |      | + 1 12          | -                               | 54,5 | _ Y (3)                 |
| 10          | 23 2        |      | 2 33            | 1                               |      | 1                       |
| 11          | 23 7        |      | 6 12            | 1                               |      | I                       |
| 12          | 23 11       |      | 9 35            |                                 |      | l .                     |
| 14          | 23 14 23 17 |      | 15 7            |                                 |      |                         |
| 15          | 23 20       |      | 17 1            |                                 |      |                         |
| 16          | 23 22       | 8,44 | 18 9            | 69                              | 55,1 |                         |
| 17          | 23 24       | 1    | 18 27           | -                               |      | - a (1 H. 5)            |
| 18          | 63 25       |      | 17 51           |                                 |      |                         |
| 19          | 23 26       |      | 16 21           |                                 |      | l .                     |
| 20          | 23 27       |      | 13 59           |                                 |      | 1                       |
| 21          | 23 27       | 1    | 10 53           |                                 | 0    |                         |
| 22          | 23 27       | - 5  | 7 10            |                                 |      |                         |
| 23          | 23 26       |      | - 3 1           |                                 | 58.8 | - Y (20)                |
| 24          | 23 25       |      | + 1 21          |                                 |      | 1 (-")                  |
| 25          | 23 23       |      | 5 44            |                                 |      |                         |
| 26          | 23 21       |      | 9 51            |                                 |      |                         |
| 27          | 23 19       |      | 13 26           |                                 |      | 1                       |
| 28          | 23 16       |      | 16 12           | P                               | 60.1 | _ 3 (12)                |
| 29          | 28 13.      | 1    | 17 55           | -                               | 1    |                         |
| 30          | 23 10       | 8,44 | 18 27           | •                               | 59.3 | _ a (1 H. 22)           |

.3) Das fehr na he Indumenteffen von a. und 3, moon feide im bedeuten des Gewicht baben, fordert ein Erdbeben und zwat mit und bedeuten des Beleicht des dem Geger "Se flütter bie Kreif, defto liebere die Beripätung." (Eergleiche 6, 48, 51 u. f. 11, 12). In dem Kreift der Gegen des Gegens des Gegen  des Gegen  des Gegen des G

ni pi annel il nie viendi erritan dan in risiolita l'aire min saliminatana nel 3 ann avertel coltine des desiries er

#### 1849 Mai.

4. "Nachdem ichom vorher in Ghur ein heftiges Erdeben verjoit worden war, hörte nam mehrere Zoge lang, namenlich aber in der Racht vom 7. auf den 8. Mai, in Ultingg en bur g (im Kanton) El. (Ballen) vom Stönigen her, ein gewaltiges, mit Erderlichteterungen verbundenes Orchmen, abnich dem frenne Domaen.

Es foll neben der Alp Kreuzegg ein großer Theil eines zerflüfteten Berges sich abgelöst haben und in das Bergthal gestürzt sein, und zwar auf der Seite von Goldingen." (V)

| Datum | neich: | ung | . т  | Mbwei |     | des Dau () und x | P    | Factoren<br>und<br>ihre Gewichte |
|-------|--------|-----|------|-------|-----|------------------|------|----------------------------------|
| 1     | +150   | 6'  |      | + 9°  | 31' |                  |      |                                  |
| 2     | 15     | 24  |      | ' 5   | 42  |                  |      |                                  |
| 3     | 15     | 42  |      | + 1   | 42  |                  | 55,5 |                                  |
| 4     | 16     | 0   |      | 2     | 17  | -                |      | -1 (1)                           |
| 5     | 16     | 17  |      | 6     | 9   | 1                |      |                                  |
| 6     | 16     | 34  | 8,49 | 9     | 43  | _                |      |                                  |
| 7     | 16     | 50  |      | 12    | 51  | •                | 54.3 | _ a (6 n. 2)                     |
| 4) 8  | 17     | 7   |      | 15    | 25  |                  | 54.0 |                                  |
| 9     | 17     | 23  | -    | 17    | 19  | -                |      | _ ĉ (6 u. 1)                     |
| 10    | 17     | 39  |      | 18    | 28  |                  |      |                                  |
| 11    | 17     | 54  |      | 18    | 49  |                  |      | 1 7                              |
| 12    | 18     | 9   |      | 18    | 21  |                  |      |                                  |
| 13    | 18     | 24  |      | 17    | 2   | 1                |      |                                  |
| 14    | 18     | 39  |      | 14    | 56  |                  |      |                                  |
| 15    | 18     | 53  |      | 12    | 7   | 1                |      |                                  |
| 16    | 19     | 7   | 1    | 8     | 38  |                  |      |                                  |
| 17    | 19     | 21  |      | 4     | 38  |                  |      |                                  |
| 18    | 19     | 34  |      | ~ 0   | 16  |                  | 58.7 | _ Y (20)                         |
| 19    | 19     | 47  |      | + 4   | 15  | 1                |      | -1 (***)                         |
| 20    | 20     | 0   |      | 8     | 41  |                  |      |                                  |
| 21    | 20     | 12  |      | 12    | 42  |                  |      |                                  |
| 22    | 20     | 24  | 8.47 | 15    | 55  | • P.             | 61.2 | _ α (4 H. 30)                    |
| 23    | 20     | 36  |      | 18    | 3   |                  |      |                                  |
| 24    | 20     | 47  |      | 18    | 53  | -                |      | - β (30)                         |
| 25    | 20     | 58  |      | 18    | 23  | 1                | 1    |                                  |
| 26    | 21     | 9   |      | 16    | 41  | -                |      | 100000                           |
| 27    | 21     | 19  |      | 14    | 1   |                  |      |                                  |
| 28    | 21     | 29  | 1.0  | 10    | 40  | 1                | 101  | 1100.00                          |
| 29    | 21     | 38  | 100  | 6     | 52  |                  | 100  | 0.0 10.00                        |
| 30    | 21     | 47  |      | + 2   | 50  |                  | 55,8 | - (0)                            |
| 31    | 21     | 56  |      | - 1   | 12  | 1                | -    | -7 (0)                           |

4) Ein Erdbeben ift nach unferer Theorie am 8. faunt 311 erwarten, indem zwar die Factoren a und & fast zusammenfallen, aber eine au ber ord ent liche Schwäche zeigen, was auch theilmeife vom vorausgehenden y gilt.

Dagegen ift ein Erdbeben am 19. oder 20. wahricheinlich, wels ches villeicht noch durfte nachgewiesen werden konnen.

## 1850 April.

5. "3. April, Abende 1/12 Uhr, ward in Chur ein ziemlich ftarfes Erdbeben veripurt." (V)

| Datum  | meid      | ung      | π    |      | dung | Stellung<br>bed gu ()<br>unb x | P    | Factoren<br>und<br>ibre Gewichte |
|--------|-----------|----------|------|------|------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| Her.   | 6         | 51       |      | 11   | 31   |                                |      |                                  |
|        | 6         | 27       |      | 13   | 38   |                                |      |                                  |
| 15     | 6         | 4        | 1    | 17   | 2    |                                |      |                                  |
| 6      | 5         | 41       |      | 18   | 38   |                                |      |                                  |
| 7      | 5         | 18       |      | 19   | 23   |                                |      |                                  |
| 8      | 4         | 55       |      | 19   | 18   |                                |      |                                  |
| 9      | - 4       | 31       |      | 18   | 21   | 1                              |      |                                  |
| 10     | - 4       | 8        |      | 16   | 34   |                                |      |                                  |
| 11     | 3         | 44       |      | 14   | 3    | 1                              |      |                                  |
| 12     | 3         | 21<br>57 | -    | 10   | 53   | 1                              |      |                                  |
| 13     | 2         |          |      | - 3  |      |                                |      |                                  |
| 14     | 2         | 33       | 8.63 | - 3  | 3    |                                | 55.9 | - 2 (20 H. 8)                    |
| 15     | 2         | 10       |      | + 1  | 15   |                                | 56.4 | 6 (20 H. 10)<br>- 7 (10)         |
| 16     | i         | 46       |      | 5    | 35   |                                |      |                                  |
| 17     | 1         | 22       |      | 9    | 42   |                                |      |                                  |
| 18     | 0         | 59       |      | 13   | 23   | 1                              |      |                                  |
| 19     | 0         | 35       |      | 16   | 24   |                                |      |                                  |
| 20     | 0         | 11       |      | 18   | 29   |                                |      |                                  |
| 21     | + 0       | 12       |      | . 19 | 28   | 1                              |      |                                  |
| 22     | 0         | 35       |      | 19   | 14   |                                |      |                                  |
| 23     | 0         | 59       | 10.0 | 17   | 46   | 1-                             |      | 100000-1-11                      |
| 24     | 1         | 22       |      | 15   | 10   | P.                             | 59.7 | 11 11 11                         |
| 25     | 1 1       | 46       |      | 11   | 39   |                                | -    | - § (7)                          |
| 26     | 2         | 10       |      | 7    | 28   |                                |      |                                  |
| 27     | 2         | 33       | 8,62 | + 2  | 54   | 100                            | 58,5 | - т (19)                         |
| 28     | 2         | 56       | -    | - 1  | 43   | 0                              | 58,5 | - 8 (19 n. 19)                   |
| -      |           |          |      | -    |      | -                              | -    | - а (19 ц. 19)                   |
| 29     | 3         | 20       |      | 6    | 9    |                                |      | - 6 (19 п. 19)                   |
| 30     | 3         | 43       |      | 10   | 12   |                                |      |                                  |
| 31     | 4         | 6        | 1    | 13   | 89   |                                |      |                                  |
| Hade 2 | 4         | 30       | -    | 16   | 24   | 1000                           | -    | E 100 YEAR                       |
| A 2    | 4         | 53       |      | 18   | 19   |                                |      |                                  |
| 98     | 5         | 16       |      | 19   | 24   | 1                              |      | 100                              |
|        | P. Carlot |          |      | - m  |      | ACCOUNTS OF                    |      |                                  |

3) 3ft ein prachtvolles Zeugnift für uniere Zhovie. Babfreid am 14. Wäck; die vor judiamentreffenden anderne durch von eiter Gewicht der Wondwelle Iroftlos waren, haben sie 1.5 Zage ipäter an Gewicht und Mitteinflug gewonnen, ohne siß jedoch sungen der Euftrenung und großen Zöhnäche des Ju webeutnene. Arzit erichmingen zu fönnen, westalls das Marimum des Ortucks erft 6 Zage nach dem Vollemode einfra.

Bir glauben ichon bier ben Lefer auf die Mannigfaltigfeit in ben gegenfeitigen Stellungen ber Sactoren und auf Die perichiebenften Combinationen ihrer Gewichte aufmertfam machen gu muffen. Diefer Umftand. - ber auf den erften Anblid fur die Beweisführung ber Richtigfeit unferer Theorie wenig gunftig ift, indem ein oberflächlicher Gegner hierin die Möglichfeit feben fonnte, jedes Erdbeben gu erflaren, gibt dem tieferen Foricher Gelegenheit, Die Babricheinlichfeitsrechnung ine Treffen gu fuhren, wobei fich bann fogleich herausftellen wird, daß eine bloß gufallige Uebereinstimmung bes Betrages ber beobachteten Beripatung mit dem Betrage ber von der Mond- und Sonnenftellung abhangigen Starte bee Drudes nicht gu benfen ift. Entspricht thatfachlich in ben meiften gallen dem ftarten Drude eine ftarte Berfruhung und bem ichmachen Drude eine ftarte Berinatung - dann fann über ben en aften und unmittel barften Caufalnerus mifchen biefem Drude und ben Grobeben fein 3meifel mehr malten. Dadurch ift aber jugleich auch eine bedeutsame Indicie fur das mir f. liche Borhandenfein diefes anfanglich nut fupponirten Drudes geichaffen, fo fehr diefes Berfahren einem circulus vitiosus abnlich feben mag. In der That ift es aber nichts anderes, ale eine Bedingungegleich ung, beren Bulaffigfeit ber gebildete Raturforicher nicht abfprechen barf.

## 1850 Juli.

6. "Aus Gör; wieb berichtet: Am 10. Juli 374, Uhr Worgend betten wir ein zeindich flartes Gerbeben, das 5 ih die Sedunden dauerte und mit dumpfem, domnerartigen Rollen verdunden war. Die — zwei, derei Sößle ausgenommen — ofcillatorisise örfichätterung war is heltzig abh hie Schöffere von den Alfghen fellen und die Jausslasforft näuteten. Das Franziskaner-Asfolfer Laftanjautja und einige andere Saufget ein kieten Springe; im mög gelegnen Dörfern find anner Kolfte

-n-in Garg

geiner Gauler eingesturgt. Die Erdftöße wurden, jedoch in minderem Grade, auch in Laiba di veripurt." (W)

| Datum, | weicht<br>() |      | π    | Abus | ichung<br>C | des D gu C | r    | Mewicht<br>ber<br>Factoren |
|--------|--------------|------|------|------|-------------|------------|------|----------------------------|
| 1      | +23°         | 81   |      | 51   |             |            |      |                            |
| 2      | 23           | 4    |      | - 1  | 3           |            | 56.2 | - 7 (14)                   |
| 3      | 22           | 59   |      | + 3  | 17          |            |      | (14)                       |
| - 4    | 22           | 54   |      | 7    | 37          | 1 1        | - 1  |                            |
| 5      | 22           | 49   |      | - 11 | 43          | 1 1        |      |                            |
| 6      | 22           | 43   |      | 15   | 18          | 1          | - 1  |                            |
| 7 8    | 22           | 37   |      | 18   | 5           | 1          |      |                            |
| 9      | 22           | 23   | 8.44 | 19   | 1           | 1          | 61.2 |                            |
|        |              |      | 8.44 |      |             |            |      | 2 (1 H. 30)                |
| 910    | 22           | 16   |      | 18   | 51          | P          | 61.3 | 3 (27)                     |
| 11     | 22           | 8    |      | 16   | 20          |            |      |                            |
| 12     | 22           | 0    |      | 12   | 46          | 1          | 1    |                            |
| 13     | 21           | 52   |      | 8    | 30          | 1. 1       |      |                            |
| 14     | 21           | 43 . |      | + 3  | 52          |            | 57.9 | T (16)                     |
| 15     | 21           | 34   |      | 0    | 48          |            |      | 1 ()                       |
| 16     |              | 24   |      | 5    | 19          |            |      |                            |
| 17     | 21           | 14   |      | 9    | 27          | 1 1        |      |                            |
| 18     | 21           | 4    |      | 13   | 4           | 1 1        |      |                            |
| 19     | 20           | 58   |      | 16   | 2           | 1          |      |                            |
| 20     | 20           | 42   |      | 18   | 15          | 1 1        |      |                            |
| 21     | 20           | 31   |      | 19   | 36          |            |      |                            |
| 22     | 20           | 19   |      | 20   |             |            |      |                            |
| 23     | 20<br>19     | 55   | 8.44 | 19   | 39          |            | 53.9 |                            |
|        |              |      |      | 18   |             | 6          | 53.9 | - a (1 u 0)                |
| 25     | 19           | 42   |      | 16   | 16          |            |      | ~ (. H O)                  |
| 26     | 19           | 29   |      | 13   | 30          | 1 1        |      |                            |
| 27     | 19           | 16   |      | 10   | 9           | 1          |      |                            |
| 28     | 19           | 2    |      | 6    | 22          |            |      |                            |
| 29     | 18           | 48   |      | 2    | 16          |            | 55.5 | - T (7)                    |
| 30     | 18           | 34   |      | + 1  | 58          | 1          |      | . (-)                      |
| 31     | 28           | 18   |      | 6    | 14          | 1          |      |                            |

"Weier Beffigle ift ichlagend. Durch dos Intomuentreffen ; weier einstutzeiger nartoren, die noch dazu ein febr großes Genicht haben, war der Dend ichon wn 10. bedeutend gemag, fich durch ein Beben zu nüsern. Man vergleiche damit den kall 3. Bate noch einer Fradcoren zober das genommen, damn wirder ohne Zweifel stat der eintägigen Verfpätung, dem größeren Drucke entiprechend, eine Berfisdung flattgefunden haben, wie wir gleich beim nächten Salle siehen urerden.

## 1850 Muguft.

7. "Im 3. August wurde in Jod Be eilbach (am Main) Mittage ilb am, nach Zation Allersfeiner Ziel, bei leiterem himmel und schwecker Luistevegung vom nechtrern verlöslichen Versonen, die sich an verschiedenen nicht zusemmenhängsweben Stellen im Kungebave seinbenen, is auch in dem noder Dorfe Beildend ein ich ernefbare ferdlos verspirt. Die Erichtikurung ab lich eine schiefende kinden den den den der der die die Kristlichen und mechte eine Z bis a Sectionen angebauret hohen. Ieber Nichtung des Etoises und fonlige Arebenumftande fann indes ams Mangel am Leedochtungen und der dazu erforderlichen Jülfsmitteln nichts Nächeres ausgegeben werbert. (W)

"Das "Frantfurter Journal" vom 6. d. DR. brachte eine Rotis nach Beobachtungen Des Raturforichers G. Lichtenberger ans Reunfirchen bei Saarhruden, daß am 5. August. Bormittags um 7m nor 12h, nach Station Alorsheimer Beit, bei beiterem Simmel und ichmacher Bufthemeanna, ju Bad Beilbach im Kurgebaude und im Dorfe Reilbach ein fehr mertbarer Erdftog verfpurt worden fei. Die Erichutterung aab fich ale eine Schwebende tund und mochte 2 bie 3 Setunden aedauert haben. Rach brieflichen Rachrichten, Die ich (Roggerath) erhalten habe, ift diefer Stof auch in den Ortichaften Bider, Diebenberger, Alorebeim, wie im Freien benterft morden. Ginige wollen dabei ein donnerartiges Gebrohne vernommen haben. Das Gefühl des Stofes mar vergleichbar, ale wenn ein fchwerer Gegenftand unfanft oder rudweise unter bem gufboden meggeichoben murbe. - Colche in ihrem Birfungefreife fehr eng begrengte Grobeben find nicht gang felten in der Rabe bedeutender gashaltiger Onellen, nament lich im Raffauijchen, beobachtet worden. Es ift faum glaublich, baf die Urfache derfelben, wie bei Erdbeben mit weit verbreiteten Erfchutterungefreifen angenommen werden niuft, tief unter ber feften Erbrinde ihren Gis haben, vielmehr ericheint es mahricheinlich, baft comprimitte Gas : Anhaufungen aus Spalten und Sohlungen ploglich die Bande geriprengen, welche fie von anderen folden Räumen trennen, oder fraend an der Oberflache burchbrechen, badurch alfo die Grichutterungen bes Bodens peranlaffen. Es bleibt zur nabere u Reftftellung biefer Deutungs-

weise intereffant genug, auch alle genauen Beobachtungen über folche fleine Sanomene fleißig gu fammeln. (W)

| Datum | M6-<br>weichung | *     | Abweichung       | des Bau o                             | P       | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|-------|-----------------|-------|------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------|
| 1     | +180 5          |       | +100 19'         |                                       | -       |                            |
| 2     | 17 49           |       | 14 1             | 1                                     |         | 1                          |
| 3     | 17 34           | 8.45  | 17 4             | 1                                     | 59.1    |                            |
| 4     | 17 18           | -     | 19 10            |                                       |         | - 8 (2 H, 21)              |
| 5_5   | 17 2            |       | 20 3             | 1 1                                   |         |                            |
| 6     | 16, 45          |       | 19 32            | 1 1                                   |         |                            |
| 7     | . 16 29         | 8.46  | 17 37            | • P ·                                 | 61,3    |                            |
|       |                 |       |                  |                                       |         | _β (27)                    |
|       |                 |       |                  | -                                     | -       | -a (3u.27)                 |
| 8     | 16 12           |       | 14 28            | 1                                     | -       | - 8 (0 1)                  |
| 9     | 15 55           |       | 10 22            |                                       |         |                            |
| 10    | 15 37           |       | 5. 43            | 1                                     |         |                            |
| 11    | 15 20           |       | + 01 53          | 1.                                    | 59.1    | _ Y (21)                   |
| 12    | 15 2            | 1     | 3 51             |                                       |         | -; (-1)                    |
| 13    | 14 44           |       | , 8 14           |                                       |         |                            |
| 14    | 14 25           | 8.48  | 12 6             | 1                                     | 56,0    |                            |
| 15    | 14 7            |       | 15 18            |                                       |         | − č (5 n. 9)               |
| 16    | 13 48           |       | 17 44            | 1 1                                   |         | 11 11                      |
| 17    | 13 29           |       | 19 19            |                                       |         |                            |
| 19    | 13 10           | di.   | 20 2             |                                       |         |                            |
| 20    | 12 50<br>12 30  | 4/ 1. | 19 50            | 2 1 5 5                               |         |                            |
| 21    | 12 11           | - 00  | 18 45            |                                       |         | vival.                     |
| 22    | 11 50           | 8.48  | -16 52<br>14 .15 |                                       |         | 100                        |
| 23    | 11 30           | 0.40  |                  |                                       | 54.2    | - a (5 H. 2)               |
| 24    |                 |       | 11 1             | -                                     | 54.4    | 8 (5 n. 2)                 |
| 25    | 11 10           |       | 7 18             | -                                     |         | - (- ii. 2)                |
|       |                 |       | 3 14             |                                       | 55,8    | - 7 (6)                    |
| 26    | 10 28           | (F25) | + 0 59           | . 1                                   | 1 50    | - 7 (6)                    |
| 28    | 9 46            | 8.49  | 5 15             |                                       | - 1     | and the                    |
|       |                 | -     | 9 22             | 101.11                                | 56.6    | - 8 (6 u. 11)              |
| 30    | 9 25            | SW. L | . 18 7           | 1 2 417                               | -11-107 | - a (a W. 11)              |
| 30    | 9 9             |       | 16 17            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Citi    | 11                         |
|       | 8 42            |       | 18 38            |                                       |         |                            |

n) Das woll findnoige Infammenfallen eines iehr ftarten mit einem Doppelwellen gipfel (a und a genau beigummen), d. h., einer Ainfremiß, erzeugt einen io gewaltigen Druch, do hie Bewend, der Erdrinde isson word ben Marimum der Utsache einertit, wir haben hier den in er Theorie (E. 31, 1866s 186.) logisis entwicketten kalt einer Bertset in 3, 1866s 186.) logisis entwicketten kalt wirt be Krefreit hung. Burde der Kartor rußer gehanden iein, so wäre die Krefreit nun auch frürter gewesen. In den fibrigen Tagen der Monates waren die Kartoren issonat und gehanden und gerfreien.

(Man vergleiche 7, 15, 21, 23, 26, 38 u. a.)

### 1850 Rovember und Dezember.

8. "In der Nacht auf den 28. November, Donnerstag, fühlte man zu Art im Kanton Schwyz ein Erdbeben mit fünf wellenförmigen Stoffen von Oft gegen Belt." (V).

Den 28. November 1850, Morgens Früh' um halb drei Uhr, gab es (31 Tobel im Lijp-Thale) ein so aufaltendes und narfes Ertdeben, daß das Saus frachte, als de es brechen wollte. Es ist das erste Erdbeben, welches ich (Tscheinen) im Tobel versprütete. (V).

9. "Am Morgen des G. Dezember hatten wir (im Chile) ein ich fierde Crobeiter, ibe Schiffglet beseicher mer beobetturber als vom ir gend einem, dessen ma sich seit 1822 in S an tia go zu erinnern weiß. All Mautern wurden mehr oder weriger beshaddigt, zwei Mendsen werstenen beim Einfart geine Gebendund ist zeben und der meiste Theil Seit der Bewölferung war in größte Bestürzung verfeet. Unsere Sintrumente wurden glässtlere Beit in die schäddigt, auf Will.

10. "In der Macht vom 15. auf den 16. Dezember will man in mehreren Ertent erfoldeten wohrigenommen haben. Insbesiowdere wurden Worgenst zwischen 1 und 2 Uhr ein Großig in Solothurn werightet. (V). In der Nacht vom 16. jum 17. Dezember ward in Schwung abernale ein Großedere nunfunden. (V).

Muf iefr allgemein über einen geoßem Theil von Europa verhreiete digte Rebel, welche u. a. auch in Londou, Paris und Byon Ainfreiniß und Benvirrung verurischten, folgten ebenio weit verbreitete jurchidere Eiftimme. Schon in der Nacht vom 15. Dezember, Sonntag, auf dern Le, Montag, entwurzeite der Sinnt in der Schweiz Bännen, machte Scheiben fürren und warf Kamine berunter u. a. in Aürlich.

Den Sturm hatte man in Solothurn ebenfalls. —

Nich furchtbarer wurde der Orfan in der solgenden Vacht vom 16. auf den 17. Dezember, Dienstag. Auf dem Vallenstader-Tee sind um Vitternacht bet nubjem Vetter das Dampfood Delfin vom Ballenstad do nach Vetern. Au diesem Orte sah mon seiner Antuntt, das sed der hoft dieberderte, entgegen war erfantet es sigkom and der erfantet es sigkom andere Catarte ganz nache. Dann aber erhob sich ein Vittoliag om nie ertelbete Stärfe mit Schreugestidder und das Schiff veröspinand plöglich und bigurtok. — Der gleiche Sturm wültzlet auch im Kanton Zehwyg und Lugern. Auch

in München und Angeburg wurden Baume entwurzelt. In Glaß, in Paris und in Havre wütheten dieselben verheerenden Stürme. Lon den Kusten kamen viele Ungludsnachrichten." (V)

| Datum                                       | 915<br>torido |     | π    | Abweichung<br>3 | des D gu c<br>und A | P        | Glewicht<br>ber<br>Factoren |
|---------------------------------------------|---------------|-----|------|-----------------|---------------------|----------|-----------------------------|
| ž 1                                         | 14"           | 24' |      | + 1º 54'        |                     | 58.7     | (00)                        |
| derember<br>1 5 15 1                        | 14            | 43  |      | - 2 59          | -                   |          | ĭ (20)                      |
| 2 3                                         | 15            | 2   |      | 7 40            |                     |          |                             |
| 4                                           | 15            | 21  |      | 11 54           | •                   | 57.7     | -α (23 H. 16)               |
| 5                                           | 15            | 39  | 8,66 | 15 26           |                     | 56.8     |                             |
| 6                                           | 15            | 57  |      | 17 7            |                     |          | − 8 (23 ц. 12)              |
| 7                                           | 16            | 15  |      | 19 51           |                     |          | 1                           |
| 8                                           | 16            | 33  |      | 20 35           | 1                   |          |                             |
| 9                                           | 16            | 50  | 8,67 | 20 20           |                     |          |                             |
| 10                                          | 17            | 7   | 8,67 | 19 10           |                     | 54,2     | - 5 (24 H. 2)               |
| 11                                          | 17            | 41  |      | 17 11<br>14 28  |                     |          |                             |
| 13                                          | 17            | 57  |      | 11 9            | 1                   |          |                             |
| 14                                          | 18            | 13  |      | 7 20            |                     |          |                             |
| 15                                          | 18            | 28  |      | - 3 8           |                     | 55,8     |                             |
| - 16                                        | 18            | 43  |      | + 1 17          | -                   |          | -7 (8)                      |
| 17                                          | 18            | 58  |      | 5 46            |                     |          |                             |
| 18                                          | 19            | 13  |      | 10 7            |                     |          | }                           |
| 19                                          | 19            | 27  | 8,68 | 14 3            | 60                  | 58,2     | - v (25 H. 18)              |
| 20                                          | 19            | 41  |      | 17 18           | -                   |          | - 4 (25 H. 10)              |
| 21                                          | 19            | 54  |      | 19 34           |                     |          |                             |
| 22                                          | 20            | 7   |      | 20 39           |                     |          |                             |
| 23                                          | 20            | 20  | 8,69 | 20 23           | P.                  | 59.6     | _\$ (5)                     |
| 24                                          | 20            | 32  |      | 18 49           | -                   | -        | - 8 26 п. 23)               |
| 25                                          | 20            | 44  |      | 16 4            |                     |          | 1                           |
| 26                                          | 20            | 56  |      | 12 24           | 1                   |          |                             |
| 27                                          | 21            | 7   |      | 8 4             |                     |          |                             |
| 728                                         | 21            | 18  |      | + 3 20          |                     | 58.2     | 7 (18)                      |
| 29                                          | 21            | 28  |      | - 1 29          |                     |          |                             |
| 30                                          | 21            | 38  |      | 6 12            | 1                   |          |                             |
| 2 10 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 | 21            | 48  |      | 10 32           |                     |          |                             |
| 2 3                                         | 99            | 6   | 8,71 | 14 19<br>17 20  |                     | 56.1     |                             |
| 4                                           | 22            | 14  |      | 19 97           |                     | 100/1    | a (28 H. 9)                 |
|                                             | 99            | 92  | 1    | 20 35           |                     |          |                             |
| 9 6                                         | 22            | 30  |      | 30 43           |                     |          |                             |
| 7                                           | 22            | 37  |      | 19 59           | - Line - Lin        | Gardina. | -4-                         |
| 8                                           | 22            | 43  | 0    | 18 10           | 1                   | 175      | 1000                        |
| . 9                                         | 22            | 49  |      | 15_41           |                     |          | III DESCRIPTION OF          |
| 10                                          | 92            | 55  |      | 12 34           | 1                   |          |                             |
| 11                                          | 28            | 0   |      | 8 56            | 100 (5) (100)       | 1/       |                             |
| 11                                          | 23            | 5   | Land | 4 54            | 17.1                | 676      | INE SUNVE                   |
| 13                                          | 23            | 9   |      | - 0 36          |                     | 55.5     | _ T (7)                     |

| Datum | weid<br>weid | ung | *    | Abme | idung | Stellung<br>bes 3 gu ()<br>unb 8 | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren  |
|-------|--------------|-----|------|------|-------|----------------------------------|------|-----------------------------|
| 14    | 23           | 13  |      | + 3  | 49    |                                  |      |                             |
| -15   | * 23         | 16  |      | 8    | 13    | 4                                |      | a delicated delicate at 100 |
| 10)16 | 23           | 19  | ł    | 12   | 22    | 1 1                              |      |                             |
| 17    | 23           | 22  |      | 16   | 0     | 1 1                              |      |                             |
| 18    | 23           | 24  | -    | 18   | 47    |                                  |      | -                           |
| 19    | 23           | 25  | 8,72 | 20   | 27    | 6                                | 59.9 |                             |
| 20    | 23           | 26  |      | 20   | 45    | -                                | -    | - α (29 n. 24)              |
| 21    | 23           | 27  | 1    | 19   | 37    | P.                               | 60,5 | 0 110                       |
| 22    | 23           | 27  |      | 17   | 0 9   |                                  |      | -β (17)                     |
| 23    | 23           | 27  |      | 13   | 38    |                                  |      |                             |
| 24    | 23           | 26  |      | 9    | 20    | 1 1                              |      | i                           |
| 25    | 23           | 24  |      | + 4  | 37    | 1 1                              | 58.2 |                             |
| 26    | 23           | 23  | 1    | - 0  | 14    |                                  |      | -7 (18)                     |
| 27    | 23           | 20  |      | 4    | 59    | 1 1                              |      | -                           |
| 28    | 23           | 18  |      | 9    | 24    | 1 .                              |      |                             |
| 29    | 23           | 14  | 1    | 13   | 18    | 1                                |      | 1 1                         |
| 30    | 23           | 11  | 1    | 16   | 31    | 1 1                              |      | 10                          |
| 31    | 23           | 7   | 1    | 18   | 54    | 1                                |      |                             |

\*) Diefer Wonat liefert ein merkwürdiges Beitpiel von 3 er streuung der Jackonen. Die verschiedenen Marima fomuten dahem in weniger die erstverlicht 3,560 erreichen, als auch das Gewickl der vom Wonde abhängigen Kactoren, besonders der einflugreicheren, immer tlein war. Jür ichwadgere Jactoren gilt der Grundlige "Bertessellt litzligen zestreuen was ich ab ab den die Birktunger 3,8 misch 27). Da aber nach unserer Zhorie ichwache Marima eine größere Retarbation zeigen müssen, is ist Grobeben am 28. November ein träftige 3 erg auf is für untere Knifch.

(Man vergleiche damit 1, 16, 27, 28, 35, 42, 47 u. f. w.)

3) Nach dem 28., an welchen Zoge ein Marimum der Bellen-höje auftrat, machte fich der Einfinf von 7 geltend, welcher die Belle am Zinfen hi nderte. Dazu fam die fortwährende Amaherung des Gipfeld der Mondwelle an den der fiarten Zomenmelle wodurfd fiatter Exeminiderung eine deremalige Ziefgerung der Bellenhöße, und iomit ein Marimum erfolgte, welche do vorftergelende de den eine die betreteiten mitte. (Zieche Zhorie Z. 60 Abigs 41 h).
der flätterer Mondwelle wirde die Ketardation fleiner geweien jein.

") Das Marimum vom 6. Dezember war jo hoch, daß es eine geraume Zeit gebrancht hatte, wieder auf das gewöhnliche Nivean herab zu sinken. Diese Zeit wurde ihm nicht vollständig gelassen. Der Kactor r begann friih zu wirfen und, obwohl ichwach, gelang es ihm doch noch, eine wirfjame Wellenhöhe zu ichaffen, welche am 16. zur Ersicheinung fam.

Es st nicht zu zweifeln, dos während der ganzen Beit vom 28. November bis Einde Dezember in der beigen Jone von Amerika häufiger erfchätterungen fintlismden als gewöhnlich, welche abernicht alte gemeldet worden. Es beigt in dem Beitungen dann immer unr: "Die Erdebeten dauern fort," ohne das die Tage martiir würen, an welchen die fic artfte n Stoße flattgefunden haben.

## 1851 Februar.

11. "Am 5. Rebnar Bormittags 10 Uhr 45 Minnten wurden bir Bemohner ber Stadt M atland burch einige brilige Erdifige fin außerordentliche Angli verleyt. Ge blieb zum Glüd beim Schrecken, benn anßer einigen Riffen, die an mandfen häufern zu bemerten find batte es feine weiteren Soden. "(W).

"In Schwyz fpürte man ben 5. Februar, ungesahr 20 Minuten vor 11 Uhr einen bebeutenben Erbstoß. Ein warmer Regen war in ber Nacht woraus gegangen und ben gangen Tag herrschte beinahr Krüblingkemperatur." (W).

"Am 5. Februar Wongten 1/, 11 Uhr, god fich 31 W at I tan be chi felfr flartes Erdbeben in deri Stößen Innd; die Richtung ging dur Sid gegen Vord. Auf der Piesza Wercanti erfeldt ein Saust einen Miß; Gläfer und andere nicht befeltigte Gegenflände Fielen auf den Boden. An der Näche der Vorda Gomelling toll fich die Gree geöffent haben."

"Aus Bergam o ward folgende Nachricht gegeben: heute um 11. Une wurde uniere Stadt durch juef heftige wellenformige Erden beitre der Bergeben beuerden und viele Ramine hexabstürzten. Der himmel war wolfenlos, der Barometer gigte T'1/6", die Lemperatur wor bo A. im Schatten, die Richtung der Bolle der wolfenlos, der Barometer gigte T'1/6", die Lemperatur wor bo A. im Schatten, die Richtung der Solke von Voord nach Scho.

In Breecia foll diefe Erichütterung noch bedentend ftarfer gewefen fein, als in Mailand. An der Kufte von Genua war um die Beit des Erdbebens ein furchtbares Ungewitter.

Bu Lugano im Ranton Teffin ichien die Richtung der Stofe Diefes Frobebens von Oft gegen Best zu geben. Gelbst die Eisberge des St. Gotthard und der Furfa wurden erichüttert. Gen jo ward die

Erichütterung in Graubundten mahrgenommen und im Dberlande emftanden Erdichlipfe durch dasfelbe. Es ward diefes Erdbeben auch in Tirol empfunden. Gben jo im Ranton Glarus, Ron Edmung liegt eine genauere Rachricht por. In Schmyg fpurte man am 5. Februar, nngefahr 20 Minuten por 11 Uhr, einen bedeutenden Erdfton. Gin marmer Regen mar in der Racht porquegegangen und den gangen Zag berrichte beinahe Grublingstemparatur. Gine andere Rachricht von ba, mit jener übrigene ftimmend, fagt noch, daß ber Simniel mit ftarfen Bolfen bededt mar, die nach 10 Uhr nur auf einen Augenblid von der Conne halb durchbrochen murden. Der Regen in der Racht porber fei ein mobrer Grublingeregen gewefen. - Bu Bu rich murbe Bormittage gegen 11 Uhr ein furger, aber ftarfer Erbitof in mehreren Stadttheilen veripurt. Gin Beobachter theilt barüber Folgendes mit: Bahrend es 11 Uhr lautete, mar mir, als habe ich einen Erdftoft bemerft; die Diele frachte, und es mar, als ob das Bimmer pormarts geichoben murbe. Gin an ber Band hangendes Pfannlein fah ich etwa um 2 Boll fich beben und dann wieder fich anlehnen, 3ch hatte dabei das Gefühl, meldes man beim Erdbeben hat, u. f. m. Es fam fein zweiter Ctoft. Diejes Erdbeben fei auch von andern Berfonen in und außer dem Saufe und in weit hoberem Grad verfpurt, namentlich im Rras. - Gin anderer Beobachter hebt hervor, daß eine Sanne ploglich, wie von einem Birbelwind erfaßt, merflich gerauscht habe. Das Grobeben murbe ferner in Bugern, im Ranton Margau und awar hier namentlich auf dem Chloge Bengburg, und in Bern beobachtet. In Bern danerte es etwa eine halbe Minute in mellenformigen Bewegungen fort.

In der Racht auf den 7. Februar, 11 Uhr 52 Minuten, wurde zu Smft in Tirol im Ober-Junthale während zwei bis drei Sefunden Erdbeben in der Richtung von West nach Oft empfunden.

Sößn, gewoliger Echnefall in den Hochgebirgen und mitde Ernwartatur, meldze die gefallenen Schneemaffen raich wieder berminderte, dazu der Roll farbiger Niederfolfage dauerte nach dem Erdbelen fort. Jammal vom 14. bis 17. Redrunz, gang befondert vom 16. bis 17. gefür erhögerforder Schnee um Eron in Graundswichten, im ganzen bindhiertichen Zberfande, im Nedelfere und Zaveticher-Lhafe, im ganzen lieferen "Zbale, ibber den Aurfa und dem Nelemen "Volft, in Detroublik und im Detroball-Lhafe. Die farbende Embfang beftand in mineralischen Bestandtheilen, wedhe ihrer Beischneiten in wir bergättige Interjuchnungen mit vullantischem Staube, insbeisondere mit Belmosifie übereinfilimmends gefunden wurden, serner aus verfsiedenen orgamischen Zublausen, namentlich Pollen von Gorphis werklane, probematischen Zehlen, völlecht Pilipvoere, Clästefonden um Pflangeniaiern, endlich einzelnen thierischen Hannen. Da der Weim bis zum 12. Februar im Thintier und im der einzelnen der den den der Arbeitaus eine große Wenge wollandiger Alche in Zalerno gefollen, überhaupt in den Tagen bis zum 11. ungeseuere Afchenwolfen and dem Krete fieder die Kogend des Bechlien bignetieben waren, de nöhlig am Noellino die Hapfendere gerade in voller Wichte waren, fo ift die Serteftung diese Zalandes von dort, dei dem Johnwinde, welcher herrichte, wohl fehr wohlschallich ist.

| Datum                | Ab-<br>weichung                 | ×    | Abweichung<br>3                          | des D gu @ unb & | P    | Gewich1<br>der<br>Factoren |
|----------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------|------------------|------|----------------------------|
| 1                    | - 17° t1                        | 8.71 | -17° 18'                                 | •                | 53.9 | _ a (28 u. 0)              |
| 2<br>3<br>4          | 16 54<br>16 36<br>16 18         |      | 14 34<br>11 13<br>7 26<br>- 3 21         |                  | 54.7 | _ (=0 0)                   |
| 6<br>7<br>8          | 15 42<br>15 24<br>15 5          |      | + 0 53<br>5 10<br>9 19                   |                  |      | - 7 (4)                    |
| 10<br>11<br>12<br>13 | 14 26<br>14 7<br>13 47<br>13 27 |      | 13 10<br>16 29<br>19 2<br>20 31<br>20 43 |                  | 57,2 | - 8 (26 ш. 14)             |
| 14<br>15<br>16       | 13 7<br>12 46<br>12 26          |      | 19 29<br>16 51<br>13 1                   | Pø               | 61,4 | - ß (29) ·                 |
|                      |                                 | 8,67 |                                          |                  |      | -α (24 u. 30)              |
| 17<br>18             | 12 5<br>11 44                   |      | 8 21<br>+ 3 13                           |                  | 60,1 | ∂ (24 n. 30)               |
| 19<br>20             | 11 23                           |      | - 1 58<br>6 54                           |                  | 58.2 | γ (25)                     |
| 91<br>22             | 10 40<br>10 18                  |      | 11 18<br>15 0                            |                  |      | - 8 (24 H. 18)             |
| 23<br>24<br>25       | 9 56<br>9 34<br>9 12            |      | 17 59<br>19 47<br>20 44                  |                  |      |                            |
| 26                   | 8 50<br>8 27                    |      | 20 42<br>19 42                           |                  |      | . 99                       |

") Der jehr schwache Neumond wäre vielleicht ganz ohne Birtung geblieben, wenn er ifin nicht mit ber jehr ste aten Somnen filmig neinter Doppelmelle vereinigt hätte'): es war eine Son nentin sterniß am 1. Aebenaer, wedige sach Se 43, 1865, 32,) unter günstigen Unständen ein Erdeben bedigt. Die günstigen Unstände waren
hier die Kreif der Sonnenwelle, eine vor aus est en web Von obestin sterniß und die Amnäherung des Mondes an den Aequator. Die
Schwäche der Wondwelle spricht sich ganz dentlich in der ziennlich
großen Retardation von 4 Tagen aus.

Söchst mahrscheinlich haben um den 11. und 12. Februar stärfere Erdbeben stattgehabt, die vielleicht noch nachgewiesen werden konnten.

Ware die Erdbeckenforishung bis jett nicht 10 oberfächlich betrieben worden, das jeldh Zeitichriften, in benen sie eine Mabrit bilben, weit entjernt sind, die erwänsche Vollständigheit zu bieten, — man müßte längst das Geieg gefunden haben, welche sich ner Zeit hir, od dirterten zie deutlich anspircht. Wenn Perrey dargethen hab, das dirtertens deutlich anspircht. Wenn Perrey dargethen hab, das dirtertens welchen zur Zeit der Spzigien und des Verigäums statischen, so hat er seinen Gegneru den Einwurf noch vollständig geschlen. Des deutlich zu Zeit der Lundraturen sich betwechtende Erdbechen sich erighet währt, das zu Zeit der Lundraturen sich beitertende Erdbechen sich erighet hälten (wie z. B. das vom 13. Augnit 1868), wodurch natistich der Einflus des Mondes ganz umd gar zurückgedangt ersteint.

Sobald nachgewielen wird, daß nur bei sehr hohem ober jehr spinachem Drude die Beben auf die Spzigien fallen, damit nach mierer Theorie, welche sich auf die Spzigien fallen, damit nach mierer Theorie, welche sich auf das Geles der Retardation und Arceteration stügt, jener Einwurf befeitiget. Dazu hätte aber das Berfahren Perrerg's niemals geschift, und dies ist auch der Grund, warmm er mit seiner Ansicht is wentig durchdraug, während die Einstruz-Theorie sich hentzutage in Lüsthe befinder.

<sup>\*)</sup> Benn bier bas Gewicht ber Mondwelle = 0 bezeichnet wurde, fo foll bamit nur ihre große relative Schwäche, nicht aber eine gangliche Abwesenbeit berfelben ausgebriidt werben.

## 1851 März.

12. "Nach einem Schreiben aus Storfach in der "Rarleruher 3tg." wurden am Abeade des 10. März in diejer Stadt und deren Umgegend mehrfache beftige Erdericutterungen veripurt." (W)

"Am 10. Mars. Abende 13 Minuten nach 4 Uhr. murben in Burich zwei empfindliche Erdftofe veripurt, die fich nach Starfc. Richtung und Birfung merflich gleich maren und durch eine Paufe pon ein Vaar Sefunden deutlich pon einander unterscheiden liefen. Bei beiben Stoffen empfand man eine ichaufelnde breifache Bewegung, Die je guerft am ftartften mar. Das Bimmerwert ber Saufer frachte febr vernehmlich in ben gugen und die Zweige ber Baume ichmantten etwa einen Boll nach jeder Geite bin. Dagegen murbe von einer naben Sanne die beim Erdbeben vom 5. vorigen Monates, wie von einem Birbelmind erfaßt. febr vernehmlich raufchte, diesmal fein Laut vernommen. weil die Bewegung nicht wirbelnd, fondern nur ftofend mar. Die Richtung war nicht beutlich ju ertennen; fie fiel zwifchen Beft und Subweft, etwa 300 fchief aufwarte. Wenn dies nicht auf Taufchung beruht, fo durften die Stofe gegen Cavonen und Ballis viel ftarfer empfunden worden fein. - Mus einer anderen Rachricht ift gu entnehmen, daß biefe zwei im 3wifdenraum von einigen Secunden fich folgenden Erbftofe meit fühlbarer maren, ale der Ctof am 5. Rebrugr in Burich gemefen.

Diefes Erdbeben wurde in ähnlicher Weile auf den verschiedeutien Geiten der Stadt Airich verlynkt. Es wird feine Berfchiedenheit der hieftigkeit in den verschieden Megenden der Stadt angedeutel den dem See feld dei Zirich wird genethet: Nachmitags 41/4, Uhr wurden nachrinander zwei heftige Erdhöße verspürt, wobei die Mauern des Saules gitterten und die Gerätlischaften Mirrten. Die Bewegung ging von DR gegen Verft.

Im Begirte hinweil schien der Stoß von Sud gegen Nord gu geben; viele Beute besochgiteten der unmittelbar vor der Erfchitterung ein surtes Gerauch. Bon Pfässisch erfosgte fosgender Bericht: Abende 20 Minuten nach 4 Uhr veripatre man hier ein Erdeben in zwei glemitig flaten Erhöpen, mit dempfem Geräusige begleicte. Diese Erchöpitterungen wurden beinahe in jedem Kanfe wahgegenommen. Bom nahem Ufter (Sberufter) lauten die Angeben gang ähillich, Menade 221, Minuten nach 4 Uhr wurde hier allgemein eine ziemlich finete Gederichsterung weripürt; sie hatte eine doppelte Schwingung, eine histoffernig seutrechte, won Sadoff nach Verdoff (sie! – V.), nud mochte über eine Minute gedament haben. — Die Erschütterung wurde auch im 283 intert hat verschwie zu dach im 283 intert hat verschwie.

Mus dem Begirfe Regensburg wird gemeldet, daß die Erichütterungen auch in den Gemeinden Dber glatt, Die der glatt, Cooflisdorf, Riedermeningen, Dielsdorf, Buchs und Dtelfingen perfpurt morden feien. In Dberglatt murden in einer von Spinnerinnen bewohnten Stube die Spinnrader ftart bewegt, und in einer anderen Bohnung mard ein Schrant faft umgeworfen. In Riederalatt feien Portrate von der Band gefallen. Ueberhaupt foll die Ericutterung im gangen Ranton 3 ur ich empfunden morden fein. Ebenfo im Ranton Margau, im Ranton Chaffhaufen, im Ranton Thur gau, im Ranton St. Gallen. Ueberall mar die Erderichutterung mit abuliden Ericheinungen begleitet, die Saufer fracten. Sablegur fielen von den Banden. Bei Mundmeiler (in der Margauifchen Pfarrei Gifen im Gridthal - V.) fturgte ein Bimmerofen ein, in Ronig & felden fiel das Pervendifel von der Thurmnhr berab; die Richtung mar faft durdiveas gleichmäßig als oftweftlich angegeben. Ins bem Ranton Margan liegt noch eine befondere Rachricht vom Bengburger Schlofe por. Nachmittage 4 Uhr 10 Minuten habe die Erichütterung ftattgefunden, etwa 4 bis 5 Minuten gedauert, in der Richtung fei fie als wechielnd von Nord gegen Gud und von Gud gegen Rord gegangen; die Ctobe feien fehr fdmach, aber gufammenhangend gemefen. Aus bem Thuraan wird von Rranenfeld nur Gin ftarter Erdftog angegeben und beffen Beit auf circa 1, 5 Uhr gefest. - Mus bem Ranton Lugern mangelt es an Nachrichten; nur in der Rleinftadt von Lugern felbft ift es mahrgenommen morden. Aus Schwn; und Glarus mangeln ebenfalls alle Beobachtungen. Dagegen mangelte es im Ranton Appengell nicht an folden. Riugs um den Boden fee murbe das. Grobeben febr ftart veripurt. Much jenfeite desjelben, in C chmaben an vielen Orten. Bu Binn empfand man eine wellenartige, von Gudmeft fommende Erichütterung mit fichtbarer Bewegung ber Berathichaften ; ju Raven 6. burg murden brei Ctope beobachtet, ju Beingarten bagegen nur amei raich aufeinander folgende Erdftofe, mobei die Mauern ftarfer Bebande ergitterten; ju Etodach mar die Grichfitterung beftig; ju Schaichingen veripürte man ein horizontales Schwanken von Nordwest gegen Sudost, mit dumpsem Getose, wie von einem Falle." (V.)

13. "In der Stadt Rhodns, wo am 20. März Radymittage 2 Upt die Erde miederfielt zu erzittern begann, i obei in Paulen won je Bierteffumden zientlich bertige Erdböße fich wiederholten, umd demnach sich Alles in's Treie flüchtete, verspürte man ipäter nur wenige Rüchterfungendes Erdbecens, während dasjelle in Matei noch immer fortdamerte. In der Rähe des Hafens Levissi i hatte sich ein fruerz ipeiender Berg gebildet." (W)

| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | 6<br>6<br>6<br>5<br>5 | 19<br>56<br>33<br>10<br>47<br>24<br>0 | 8,65    | -15° 12' 8'0 + 4 | 19 6<br>23    | •       | 54,0 | — ~ (22 H. 1)<br>— ₹ (22 H. 1) |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------------|---------------|---------|------|--------------------------------|
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8           | 6<br>6<br>5<br>5      | 33<br>10<br>47<br>24<br>0             |         | 8<br>0<br>+ 4    | 23<br>19<br>4 | •       | _    |                                |
| 6 7 8                                | 5<br>5<br>5           | 10<br>47<br>24<br>0                   | 8,64    | + 4              | 4             |         |      | - 8 (22 H 1)                   |
| 6 7 8                                | 5<br>5<br>5           | 10<br>47<br>24<br>0                   | 8,64    | + 4              | 4             | 1       |      |                                |
| 7 8                                  | 5 5                   | 24                                    | 8,64    |                  | 14            |         | 54.5 |                                |
| 7 8                                  | 5                     | 24                                    | -       |                  |               |         | 55.0 | -γ (3)                         |
| 8                                    | 5                     | 0                                     |         | - 8              | 26            | -       | 00,0 | - 8 (21 u. 5)                  |
|                                      | 4                     |                                       |         | 12               | 21            | 0 1     |      |                                |
|                                      |                       | 37                                    |         | 15               | 46            | 1 1     |      | 1                              |
| 12)10                                |                       | 13                                    |         | 18               | 30            |         |      | 1                              |
| 77                                   | 3                     | 50                                    |         | 20               | 18            |         |      | 1                              |
| 12                                   | 3                     | 26                                    |         | 20               | 56            | 1       |      |                                |
| 13                                   | 3                     | 3                                     |         | 20               | 16            | 1       |      | 1                              |
| 14                                   | 2                     | 39                                    |         | 18               | 15            | 1 1     |      |                                |
| 15                                   | 1 2                   | 15                                    |         | 14               | 57            |         |      |                                |
| 16                                   | 1                     | 52                                    |         | 10               | 38            | P.      | 61,2 | β (26)                         |
| 17                                   | 1                     | 28                                    | 8,61    | 5                | 37            | 0       | 61.0 | α (18 H. 29)                   |
| 18                                   | 1                     | 4                                     |         | +0               | 18            |         | 60.6 | _ 6 18 u. 29)<br>_ 7 (27)      |
| 19                                   | 0                     | 41                                    | -       | - 4              | 55            | -       |      | _ 8 (18 H. 27)                 |
| 13)20                                | . 0                   | 17                                    |         | - *              | 45            | 1       |      |                                |
| 21                                   | + 0                   | 6                                     |         | 13               | 54            |         | 1    | 11 11                          |
| 22                                   | T 0                   | 29                                    |         | 17               | 11            | 1       |      | 1                              |
| 23                                   | 0                     | 53                                    |         | 19               | 29            |         |      |                                |
| 24                                   | 1                     | 17                                    |         | 20               | 45            |         | - 4  | 2-34                           |
| 25                                   | 1                     | 40                                    |         | 20               | 59            |         |      |                                |
| 26                                   | 2                     | 4                                     |         | 20               | 15            |         |      | 100                            |
| 27                                   | 2                     | 27                                    |         | 18               | 37            |         |      | 75,201                         |
| 28                                   | 2                     | 51                                    | 1,6     | 16               | .11           | 100     | WOW  | Martin and Park                |
| 30                                   | 3                     | 14                                    |         | 13               | 5             | 1       |      | 5 0.45                         |
| 31                                   | 4.8                   | 38                                    | MA, her | . 9              | 27            | 19 0 19 | 40.  | s teloficent, be a             |

"Jund ") Diefer. Wonat ist wieder vorsställich geeignet, die lesten Zweifel an der Richtiglieft unierer Lögenie zu ereicheuchen. Bahrend die Retardation des ungemein ich wachen Reum an des, der lich mur vermöge gastlereigen Miteinstütze zu einem Erdobene erhob. 7 Tage beträgt, bedarst sie fich dein voll fakteren Vollimonde nur auf 3 Tage. Wan braucht z. B. nur 12 mit 37 zu vergleichen, um sich augenblicktig den En 251, Geleich turkog gleiche Volkritung ist erimeren.

Im Allgemeinen ift aber ber Bollmond überhaupt ichwächer als ber Reumond. Wir werden die Ursache davon im Anhange geben.

### 1851 Mpril.

14. "Erdbeben gu Balparaifo. Der erfte Stof fand ben 2. April fruh 63/4 Uhr ftatt und bauerte 15 bis 20 Gefunden, worauf in ben nachften 2 Minuten noch mehrere weniger heftige Stobe folgten. Die Saufer ichwantten gleich Schiffen auf mogendem Deere. Die Luft war ichwer und drudend, ohne daß das Thermometer eine Temperatur-Beranderung in der Atmobfare andeutete; lettere war den gangen Lag ruhig. Gegen Abend wiederholten fich bie Erdftofe in geringem Grabe, ebenfo in den folgenden Tagen; aber ben 7. Mittage ereignete fich ein ftarferer Stoft, fo baft bie Leute von neuem fich auf die Strafe flüchteten. Um 4. April fiel ein amolfftundiger Regen, ber amar bie Temperatur abfühlte, aber ben beichabigten Saufern fehr nachtheilig murbe. Den Gefammtichaben ichant man auf eine Million Viafter, Die fleine Stadt Cafa Blanca, 15 Meilen von Balvaraifo auf bem Bege nach Cantiago, bat bedeutend gelitten. In Cantigo ift ber Schaden ungefahr berfelbe gemejen, wie in Balparaifo. Endlich ift bas Dorf Renea bei Cantiago ganglich gerftort worden; in der Rabe von Cantiago hat man Erdipalten bemertt, aus welchen an mehreren Orten beifie Quellen hervorgesprudelt find." (W.)

15. "Den 18. April hat in Schweben auf der Strede von Etromftad bie Gothenburg (am flärsften bei Lyfefib) eine Erbertschitterung von 2 Minuten Dauer stattgefunden, io faart, daß Shiren und Fruster auffprangen und Leute aus Stuiern und Kirchen flüchteten.

Eine ähnliche Erderschütterung, von dumpfem Rollen begleitet, ward in Langolnud in Norwegen am 13. April zwischen 12 und 1 Uhr Mittags bemerkt." (W.)

| Datum    | M6.<br>weichung | =    | Abweichung     | Stellung<br>bed 3 311 @<br>und 5 | P    | Glewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------|-----------------|------|----------------|----------------------------------|------|-----------------------------|
| £31      | + 4° 1          | 8.58 | - 5° 25        |                                  | 54.3 |                             |
| 1        | + 4" 24         | 0101 | - 10 8         | -                                | 54.7 | _ % (t5 u. 2)               |
| ٠,       | + 4 24          |      | - 10 8         | -                                | 34.4 | -α (15 H. 4)                |
| н) 2     | 4 - 47          | 8,58 | + 3 15         | -                                |      | - T (4)                     |
|          |                 | -    |                | -                                | 55,1 | - 6 (15 n, 5)               |
| 1 3<br>4 | 5 10            |      | 7 34           |                                  |      | 1 , ,                       |
| ۲ ÷      | 5 56            |      | 11 38<br>15 14 |                                  |      | 1                           |
| 6        | 6 19            |      | 18 10          | 1                                |      |                             |
| D 7      | 6 41            |      | 20 11          |                                  |      | 1                           |
| 8        | 7 4             |      | 21 8           |                                  |      | 1                           |
| 9        | 7 26            |      | 20 50          |                                  |      | 1                           |
| 10       | 7 49            |      | 19 14          |                                  |      |                             |
| -11      | 8 11            | +    | 16 25 -        |                                  | -    | -                           |
| 12       | 8 33            | 8,56 | 12 32          |                                  | 60,4 | _ & (13 H. 26)              |
| 15)13    | 8 55            |      | 7 50           | P                                | 60.5 |                             |
| 14       | 9 16            |      | + 2 38         | -                                | 60,3 | - 3 (17)                    |
| 15       | 9 38            |      | - 2 40         | 6                                | 59.5 | - 7 (26)                    |
| 16       | 9 59            |      | 7 47           |                                  | 59,4 | -α (11 tt. 34)              |
| 17       | 10 21           |      |                | -                                | 99.4 | 8 (11 u. 22)                |
| 18       | 10 21           |      | 12 21<br>16 8  |                                  |      | , ( a. sa.                  |
| 19       | 11 3            |      | 18 56          | 1                                |      |                             |
| 20       | 11 23           |      | 20 40          | 1                                |      |                             |
| 21       | 11- 44          |      | 21 17          |                                  |      |                             |
| 22       | 12 4            |      | 20 51          | 1                                |      |                             |
| 23       | 12 24           | 1    | 19 27          | 1                                |      |                             |
| 24       | 12 44           |      | 17 13          |                                  |      |                             |
| 25       | 13 4            | 8.52 | 14 16          |                                  | 54.1 | 13                          |
| 26       | 13 23           |      | 10 45          |                                  | _    | - % (9 n. 1)                |
| 27       | 13 43           |      | 6 47           |                                  |      |                             |
| 28       | 14 2            |      | 2 31           |                                  | 54.8 | 7 (4)                       |
| 29       | 14 21           | 11.  | + 1 55         |                                  | -    | (4)                         |
| 30       | 14 39           | 1    | 6 21           |                                  |      |                             |

") Die vorangehenden Sochfluthen haben tanm zu finten begonnen, als sie wieder neuerdings durch den gut unterstügten Neumond sies 4. April zu steigen gezwungen waren. Deber erreichten sie die bismal früher die nöthige State, als beim vorigen Neumonde; auch sieht man beutlich, das die Ucine Steigerung des Gewichtes in Bergleich mit Lepterem nicht ohne Einsstudie bien während die Netardation damals sich auf 7 Zage antsehnten, beträgt sie eigt wur einen Zag.

Das Erdbeben am 7. gefort noch zu 14), es ift ber fecun dare Stog, von dem wir G. 95 ausführlicher fprechen werden.

") Starfes Gewicht und starfer Miteinfluß, daher Verfrühung. (Siehe 21, 23, 26.) Leider sehlen von der heißen Zone die Nachrichten.

#### 1851 Mai.

16. "Am 26. Mai d. 3. hat in Copiapo (Chife) um 1 Uhr 20 Minuten Nachmittage ein Etdbeben fabtigebet), welche's noch viel fierter gemein ilt, als des Erdbeben in Sahpraefis am 20. Hril. Es denerte zwei Minuten, gab sich in starten horizontalen Stöfen von Norden nach Süden Lund und wiederholte sich mehrfach bis 8 Uhr Krends. Das Better war mährend der Taner des Erdbebens schon und heiter." (W.)

| Datum | Ab-<br>weichung |     | π    | Abweichung<br>3 |     | Stellung<br>bed 3 gu 3<br>unb 4 | P    | Gewicht<br>ber<br>Fictoren |
|-------|-----------------|-----|------|-----------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------|
| 1     | +14° 5          | 58' | 8,51 | +10"            | 36' | •                               | 56,0 | α (8 μ. 9)                 |
| 2     | 15 1            | 16  | - 1  | 14              | 28  |                                 | 56.7 | _ & (8 u. 12)              |
| 3     | 15 3            | 34  |      | 17              | 40  |                                 |      | ,                          |
| 4     | 15 5            | 1   |      | 20              | 0   | 1 1                             |      |                            |
| 5     |                 | 9   |      | 21              | 15  | 1 1                             |      | i                          |
| 6     |                 | 26  |      | 21              | 15  | 1                               |      |                            |
| 7     |                 | 12  |      | 19              | 58  |                                 |      |                            |
| 8     | 16 5            | 9   | 8,49 | 17              | 28  |                                 | 59.1 | _ 8 (6 H. 21)              |
| 9     |                 | 5   |      | 13              | 54  |                                 |      |                            |
| 10    |                 | 31  |      | 9               | 29  |                                 |      |                            |
| 11    | 17 4            | 17  |      | + 4             | 31  | P                               | 59.6 | _β (5)                     |
|       | ļ               |     |      |                 |     |                                 |      | γ (23)                     |
| 12    |                 | 2   |      | - 0             | 41  |                                 |      |                            |
| 13    |                 | 17  |      | 5               | 50  |                                 |      |                            |
| 14    |                 | 32  |      | 10              | 38  |                                 |      |                            |
| 15    | 18 4            | 16  | 8,48 | 14              | 48  | 80                              | 58.3 | α (5 μ 18)                 |
| 16    | 19              | 1   |      | 18              | 4   |                                 | 57 2 | _ 6 (5 H. 14)              |
| 17    | 19 1            | 14  |      | 20              | 17  |                                 |      |                            |
| 18    | 19 5            | 85  |      | 21              | 22  | l .                             |      |                            |
| 19    |                 | 11  |      | 21              | 20  |                                 |      |                            |
| 20    | 19 8            | 54  | 8.47 | 20              | 16  | 1 1                             | 54.7 | - 5 (4 H, 4)               |
| 21    | 20              | 6   |      | 18              | 17  |                                 |      | ' (a m. a)                 |
| 22    | 20 . 1          | 18  |      | 15              | 32  | 1                               |      |                            |
| 23    |                 | 30  |      | 12              | 10  |                                 |      |                            |
| 24    |                 | 12  |      | 8               | 19  | 1. 1                            |      | 1 1674                     |
| 16)25 |                 | 53  |      | - 4             | 7   | 1                               | 54.9 | _ Y (4) ·                  |
| 26    | 21              | 4   |      | + 0             | 16  |                                 |      |                            |
| 27    |                 | 14  | 1    | 4               | 45  | OH -                            |      | 1.00000                    |
| 28    |                 | 24  |      | 9               | 9   |                                 |      |                            |
| 29    |                 | 34  | 1    | 13              | 14  | () Layer                        |      | 140,000                    |
| 30    |                 | 43  | 8.46 | 16              | 46  |                                 | 57.6 | - x (3 n. 15)              |
| 31    | 21 1            | 52  |      | 19              | 29  |                                 |      | v for H'e 19ho             |

" Chones Belijiel von Bertheilung und Schwäche der Kartoren; deber des nötigige Marinum erft frat sich an den vielen Reinen Marinis hemusbilbete, indem offender jedes soggende (wegen des bereits erlangten höheren Clandes) größer iein mußte, als das vorfergefende.

#### 1851 Juli.

- 17. "Am 1. Juli um 10 llip 20 Minnten Klends murbe Komorn mon einem bedeutehme (Fröbeten beimgelicht. Der Elch enagefähr eine halbe Minute anfriet, umd den ein furchtburse Getöfe und ein İgfrectlicher Counter begleitet, mar is farf, das si soger die Ehrmagioden anfschigen. Actae Sohnung beinache ist ohne Verschäubzung, nehrere Nandstänge find eingefürzt, und die Minutergeräfte find berdl aungefällen. Getögere flaglidissälle ind die jest nicht bedannt, doch anmyten die meisten Ciuwobaer im Arcien. (Auch ju Vet ich und Verfib u. n. murche des Getbeken nu bielebe Seit bemeeft.)
- . 18. "An 23. Juli wurde nach vorhergegangenem Gewitter aus Beiten, Abends zwischen 10 und 11 Uhr, in Roln ein Eroftoß bemertt, bei einem Barometerstande von 27" 5". (W.)
- 19. "Mm 30. Juli bebte die Erde besonders heftig in Judi- farien." (V.)
- "In der Racht vom 2. zum 3. Angust, um Mitternacht, ward ein Erdstoß zu Ferrara gefühlt.
  - Um I Uhr enpfand man ein leichtes Erdbeben zu Mailand, und dasselbe ward auch in Noveredo beobachtet." (V.)

| Datum          | Ab-<br>weichung<br>• |     | π    | Abweichung<br>D |         | des 3 3u ()<br>und 5 | р    | Factoren<br>und<br>ihre Gewicht |
|----------------|----------------------|-----|------|-----------------|---------|----------------------|------|---------------------------------|
| E 29           | +23°                 | 16' | 8,44 | +21°            | 35 '    | •                    | 59.3 | - a (1 u. 22)                   |
| 30             | 23                   | 12  |      | 21              | 6       |                      |      | - a (1 u. 22)                   |
| 17) 1          | 23                   | 9   |      | 19              | 13      |                      |      | l                               |
| E 2            | 23                   | 5   |      | 16              | 5       | P                    | 60,0 |                                 |
| <del>ب</del> ع | 23                   | 0   |      | 11              | 58      | -                    |      | -β (10)                         |
| 4              | 22                   | 55  |      | 7               | 12      | 1                    |      |                                 |
| 5              | 22                   | 50  |      | + 2             | 5       |                      | 58.9 |                                 |
| 6              | 22                   | 44  |      | - 3             | 3       |                      |      | -γ (20)                         |
| 7              | 22                   | 38  |      | 7               | 57      | 1 1                  |      | i .                             |
| 8              | 22                   | 32  |      | 12              | 23      | 1                    |      | i                               |
| 9              |                      | 25  |      | 16              | 7       | 1                    |      |                                 |
| 10             | 22                   | 18  |      | 18              | 59      | 1 1                  |      | 1                               |
| 11             | 22                   | 10  |      | 20              | 50      | 1                    |      |                                 |
| 12             | 22                   | 2   |      | 21              | 35      |                      |      |                                 |
| 13             | 21                   | 54  |      | 21              | 14      | •                    | 55,2 | 7.4. 0                          |
|                |                      |     | 8,44 |                 |         |                      |      | _a (1 π. 6)                     |
| 14             | 21                   | 45  |      | 19              | 52      |                      |      | L , ,                           |
| 15             | 21                   | 36  |      | 17              | 36      | 1                    |      |                                 |
| 16             | 21                   | 27  |      | 14              | 37      | 1                    |      | 1                               |
| 17             | 21                   | 17  |      | 11              | 3       |                      |      | l .                             |
| 18             | 21<br>20             | 56  |      | 7 9             | 5<br>50 | 1 0                  | 54,4 | 1                               |
|                |                      |     |      |                 |         |                      | 54,4 | - y (2)                         |
| 20             | 20                   | 45  |      | + 1             | 32      | 1 1                  |      | 1 (-)                           |
| 21             | 20                   | 34  |      | - 5             | 54      |                      |      | 1                               |
| 123            | 20<br>20             | 10  |      | 10<br>14        | 8 2     |                      |      | 1                               |
|                |                      |     |      |                 |         |                      |      | 1                               |
| 24             | 19                   | 58  | 8.44 | 17              | 23      |                      | 58,2 | - 8 (1 H. 18)                   |
| 25             | 19                   | 45  |      | 19              | 55      |                      |      | o (1 H. 18)                     |
| 26             |                      | 32  |      | 21              | 21      |                      |      | 1                               |
| 27<br>28       | 19                   | 19  |      | 21              | 28      | 1 -                  |      |                                 |
| 28             | 19                   | 5   | 8 45 | 20              | 8       | •                    | 60,4 | - 40                            |
|                |                      |     | 0.43 |                 |         |                      |      | 2 (2 u. 26)                     |
| 29             | 18                   | 51  |      | 17              | 24      |                      |      | , ,                             |
| 19)30          | 18                   | 37  |      | 13              | 30      | P                    | 60,8 | 3 (21)                          |
| 31             | 18                   | 23  |      | 8               | 4.5     |                      |      | b (*1)                          |

<sup>1)</sup> Biemlich ichwaches Gewicht und ichwacher Miteinfing, daher bie Retardation = 2 Tage.

<sup>&</sup>quot;) Gin fehr icones Beilpiel; Bertheilung der Factoren gaug wie in 16), daher auch die gleiche Retardation. Die größere Schwäche wurde hier durch die Finfterniß (Doppelwelle) ansgeglichen.

<sup>&</sup>quot;) Schöner Kall. Das Perigaum ist zu schwach und vom Neumonde zu weit entsernt, um eine Ver frühung (wie etwa in 23) zu bewirten. Bäre die Doppelwelle (Sonnensinsternis) nicht vorhanden,

fo wurde eine großere Beripatung eingetreten fein. Diefer Fall ichließt fich mit feiner zweitagigen Ber fpatung den Beben 17 und 33 an, wo abnliche Confiellationen ftattgefunden haben.

# 1851 Muguft und Ceptember.

- 20. "Das den 14. August in der neapolitanischen Provinz Baillicata. Stattgefundene Eddeben hat in mehr als 50 Dörfren Schaden angerichtet; am meisten jedoch hat Melst, eine Stadt von 10.000 Einwohnern, gesitten." (W.)
  - 21. "In der Racht vom vorigen Connabend auf den Conntag alfo vom 23. auf den 24. August, etwas vor 2 Uhr, verfpurte ich (Noggerath) in Laufanne eine Erderichntterung, aus drei fich unmittelbar folgenden Stofen beftebend. Biele Menichen wurden dadurch ans bem Chlafe gewedt. Bei meiner weiteren Reife auf ber füblichen Ceite des Genfer = Cee's erfuhr ich an allen Orten, Die ich besuchte namentlich in Beven und Billeneuve, daß diefes Erdbeben ftarfer und allgemein verfpurt worden ift. Es erstrecte fich weiter in das Rhone-Thal und wurde nach den pou mir in demielben felbft eingezogenen Rachrichten aufwarts ber Rhone noch ftarfer verfpurt. Bie weit die Birfungen in dabjelbe fich verbreitet haben, tann ich noch nicht genau angeben, da die Zeitungen des hiefigen Landes die Rachrichten über das Erdbeben nur langfam und dabei fehr durftig mittheilen. In Ber und Martinach mar es ziemlich bedeutend; Steinbroden find baburch von den Telfen berabgerollt. Une ben Badern von Laven haben mir fehr glaubwürdige Reijende versichert, daß die Wajjer der Mineralquelle nach dem Erdbeben um 1/e Grad in der Temperatur zugenommen hatten. Geftern hatten die Waffer noch biefe erhöhte Temperatur gehabt. 3ch werde mir Dube geben, die Anedehnnng und Begrengung des Erichütterungsfreifes Diefes Erdbebens festguftellen. Befanntlich ift das Rhone-Thal nicht gang felten von Erdbeben heimgefucht, und wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, so bat hier noch ein solches im Jahre 1846 ftattgefunden. Mus alterer Beit find Erdbeben befannt, welche im Rhone-Thale fehr bedeutende Berftorungen. Bufammenfturge ganger Relien und Berichüttungen pon bewohnten Duntten veranlaft haben." (W.)
  - "Am 24. Auguft, Morgens 21/. Uhr, geichah ju Stans in Riederwalden ein zientlich heftiger Erdftoß, welcher 8 bis 10 Sefunden

anhiet, und denn, nach etwa 5 Minuten, ein zweiter, weniger beftiger machfolgte. Die Erichütterung ichien eine nordoftliche Richtung zu werstagten. Der Simmel war ganz helt. Der Zheroweler war den Zag über von 27" eut 20"; "gefallen. Der Shermometer zeigte Bacht auf 15" R. – Sm Areien befindliche etwe wollen ein downerschniches Geteile wohrgenommen hoben. Im Womenet der Erichütterung frachten die Säuler. Fielen aufgehäugte Gegentlände von den Wänden und angefüllte Getöliere wurden durch die Zenegung eines Zheites übers Jahaltes entleert. Dem Gefühlt nach wor es weniger ein Erzikten, als den ließtige Sachaelt oder Siegen.

Diese Erabefon wurde im Kanton Schwuz gefühlt, nuter Knderen zu Einstebeln. Sier verhürte man Morgens nach 2 Uhr einen ftarfen Stof, welcher die Eente in den Verten ihanklette, zwar nur einige Schunden anhielt, nach einigen Minnten aber fich ichmidder wöherbolte.

Sa gurid, wo er um 2 Uhr wahrgenoumen wurde, icheint derielbe nach den früheren flärferen Erichitterungen wenig Aufmerkiamleit erregt zu haben. Ich jelber fühlte ihn nicht, auch erwachten die meisten Leute nicht von dennielben.

Beobachtet wurde biefes Erdbieben auch in Lugern, Solotburn, Bafel und ielbft im Großberzgathun Baden. In Bern wurde eilebgift empinuden. Ungefähr um 2 Uhr wurde bier ein ziemlich flurtes Grobbech veripärt, wodurch viele Leute aus dem Schiefe geichrech werben. Ballen und Getäfel frachten. Die Bewohner eines im Ban begriffenen Saulied glaubten, es fei eine Band eingefürzt. Der Elbf oll wellenförung geweien fein und einige Selmben gebauert haben; er wiederlicht fich aber nich zerr Dr. R. Solf, damals Profester Aftronomie zu Bern, notirt: am 23. Muguhum 13h 50 m ein Erobeben verspärt – demunch wäre de Seit am 24. Muguh, Worgens 10 Minuten vor 2 Uhr geweie.

Im Ba at lan de wurde die (Frishütterung gleichfalle beobachtet. Die Zemperatur des Basses von der er von iet nach dem Zeige um 40 gestiegen. Nach einer genaueru Ungade hatte diest. Ederne frishe odward auf 270 gesunten; im Momente des Grobebens hob sie sich dagegen plöglich wieder um die Grade und ist ziehen benach und im Zeigen; und der der der und ist eitsten gestiegen im Zeigen; und der tegten Ungstiefen hobe sie ist sign. 34 1/20 R. (Anfang September - V.) In Ber wurde offele Erbebeten benfalls notiet. Senio liegen Nachrichten vor von Genf, von Lachaurde fonds im Kanton Menenburg um belbst von Lyon, dann and dem Kanton Ballis, dem Kanton Effiti, and in Savonen foll Meise Belbeten felp femerfera gewein eine

Aus 22 allis findet sich noch solgende höchst interessante Volti, web der bejahrte Here Engelhardt, der eitigte Erchgicke der Eright, thäler, mithestit, und welche hier in des Lexessisches liebenswürziger Wanier unverändert Plap sinden möge. Gerr Engelsardt sam am 23. Mugust Wends in Zermatt an und übernachtet im Lauberschen Ganthofe:

"Die Nacht des 23. auf den 24. vohate fich durch dos fie bezeichmende Alatterinomen, abe in Zermatt erlebt, um in omehr ergreifender
ins Gedachtnis. Das Mütteln der Bettiftelle, ein Getile wie über
Etroßempflafter rolfelnder ichwerer Bagen, werfte mich //, nach 1 llur
auf tiefem Zoliefe. Admien derm jest ichon an meiner Scholefe. Admien der mig //, nach 1 llur
auf tiefem Zoliefe. Admien der mig fit son an meiner Scholefe. Der
ober gat zu deier zeit Annoneuwögen zur Gilendbah rollen,
ober gat zu deier zeit Annoneuwögen zur Geländbah rollen,
das 30 Zerunder dauerte. Worgens beftätigten die dausgenische Machte
das 30 Zerunderbauerte. Worgens beftätigten die dausgenische und ihr
borizontaler Nichtung fort. Es wurde im ganzen Walfis, jum Schil
noch statefer und in mehreren Etdigen verspärt. In La va ven, E. Maur
rich gegenüber, foll die Zemperatur der tief in der Rhone entipringenden
beigen Duelle um 2-3° geftigen iein und diele Särmerleigerung,
menistens eine Zeit lang, gedauert baben." (V.)

22. "Am 3. September ward ein Erbbeben zu Ber notiet. (V.) Mm 4. September, gegen 8 Uhr Worgens, hat man in Sitten im Wallis eine leichte Erderichütterung verspürt, die von Siden nach Norden ging." (V.)

23. "Am 23. September ward ein Erdbeben zu Ber notirt. Am 25. September und am 26. September erfolgten ebendafelbst wieder Erichütterungen." (V.)

| Dahum   | M6,<br>weichung | π    | Abweichung | Stellung<br>des Dau G<br>und * | p      | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|---------|-----------------|------|------------|--------------------------------|--------|----------------------------|
| Hagan 2 | +18" 8          |      | + 3" 33'   | B s                            | 59,8   |                            |
| F 2     | 17 53           | 1    | - 1 44     |                                |        | -γ (24)                    |
| 3       | 17 37           |      | 6 49       | 1                              |        |                            |
| 4       | 17 22           |      | 11 26      | 1 1                            |        |                            |
| 5       | 17 6            | 8.46 | 15 21      | 1                              | 57.0   |                            |
| 6       | 16 49           | -    | 18 25      |                                |        | — д (з н. 13)              |
| 7       | 16 33           | 1    | 20 29      | 1 1                            |        |                            |
| 8       | 16 16           |      | 21 30      | l i                            |        |                            |
| 9       | 15 59           | ł    | 21 25      | 1                              |        |                            |
| 10      | 15 41           | 1    | 20 20      |                                |        |                            |
| 11      | 15 24           | 8,46 | 18 18      | 6                              | 54.2   | - a (3 u. 2)               |
| 12      | 15 6            |      | 15 30      |                                | 54.1   | - 8 (3 H. 1)               |
| 13      | 14 48           |      | 12 4       | 1                              |        | " (S #L 1)                 |
| 20)14   | 14 30           | 1    | 8 11       | 1                              |        |                            |
| 15      | 14 11           | 1    | 4 0        |                                | 54.2   | w (0)                      |
| 16      | 13 52           | 1    | + 0 20     | -                              |        | - ĭ (2)                    |
| 17      | 18 33           | i    | 4 42       |                                |        | ,                          |
| 18      | 13 14           |      | 8 56       |                                |        |                            |
| 19      | 12 55           | 8.48 | 12 53      | 1                              | 55.6   | 2 15 11 -                  |
| 20      | 12 35           | -    | 16 22      | 1                              |        | − č (5 u. 7)               |
| 21      | 12 15           |      | 19 9       |                                |        | i                          |
| 22      | 11 35           | 1    | 20 59      | 1 1                            |        | i                          |
| 2023    | 11 35           |      | 21 39      |                                |        | i                          |
| 2)24    | 11 15           |      | 20 56      | 1                              |        | ı                          |
| 25      | 10 54           | 1    | 18 47      | 1                              |        | I                          |
| 26      | 10 33           | 8.49 | 15 19      | •                              | 61.3   | _ ч (6 н. 30)              |
| 27      | 10 13           | 1    | 10 47      | P                              | 61.3   |                            |
|         |                 | 1    | I          |                                |        | -β (27)<br>3 (6 H, 30)     |
| 28      | 9 51            |      | 5 54       |                                |        | (o n. 30)                  |
| 29      | 9 30            |      | +0 5       |                                | 60.7   | (av)                       |
| 30      | 9 9             | 8,49 | - 5 17     |                                | 59.2   | - · (28)                   |
| .31     | N 47            |      | 10 15      |                                | -      | - 2 (6 и. 22)              |
| E 1     | 8 26            |      | 14 30      |                                |        | I                          |
| - 2     | 8 4             |      | 17 52      |                                |        | 1                          |
| 22) 3   | 7 42            |      | 20 12      |                                |        | 1                          |
| 74      | 7 20            | 1    | 31 28      |                                |        | L                          |
| -5      | 6 58            | 1    | 21 38      |                                |        |                            |
| 6       | 6 35            |      | 20 45      | 4                              |        |                            |
| 7       | 6 13            |      | 18 56      |                                |        | 1                          |
| 8       | 5 50            |      | 16 17      |                                |        |                            |
| 9       | 5 28            |      | 12 59      |                                |        |                            |
| 10      | 5 5             | 8.52 | 9 11       | 60                             | 53.9   |                            |
| 11      | 4 42            | 1    | 5 1        |                                | 53 9   | α (9 н. 0)                 |
| 12      | 4 20            |      | - 0 40     | -                              | 54,1   | § (9 H. O)                 |
| 13      | 3 57            | 8,53 | + 3 43     | -                              | 54.3   | 7 (1)                      |
|         | 3 34            |      | 8 1        |                                | - 3,13 | - 8 (10 H. 2)              |
| 14      |                 |      |            |                                |        |                            |

| Datum                                                       | weid                                        | ung                                                    | π    | Abwei                                                    | dinng                                      | Stellung<br>bes 3 34 @<br>und * | P            | Gewicht<br>der Factoren                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23)23<br>24<br>25 | 2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>0<br>0<br>0<br>+ 0 | 47<br>24<br>1<br>38<br>14<br>51<br>28<br>4<br>18<br>42 | 8,56 | 15<br>18<br>20<br>21<br>21<br>19<br>17<br>13<br>8<br>+ 2 | 38<br>36<br>42<br>44<br>32<br>58<br>4<br>0 | Р.                              | 61.3<br>61,3 | β (30)<br>α (13 μ. 80<br>δ (13 π. 30<br>τ (39) |
| 26<br>27<br>28<br>29<br>30                                  | 1<br>1<br>1<br>2<br>2                       | 5<br>28<br>52<br>15<br>39                              |      | - 3<br>8<br>13<br>17<br>19                               | 7<br>29<br>13<br>3<br>50                   |                                 |              | - 7 (30)<br>- 8 (13 H, 30                      |

\*') Schwaches Gewicht und schwacher Miteinfluß, daher Berspätung — 3 Tage.

11) Sehr flartes Gewicht und sehr starter Miteinsluß, daher Beefrühung = 2 Tage. (Man vergleiche damit 7, 23, 26, 38, und zweisse uoch an der Richtigkeit der Theorie!)

") Secundare Süße. Der Widerfand, welchen ble fejte Erdrinde, feldir wenn sie gehoben wird, den drickendem Massensteilichen eichte, bewirft eine dem mung in der Benegung der Legteren; dies demunung pflanzt sich num anf alle sürigen tiefer liegendem Massensteilichen des derückende Erdsernes gendatin nach Innen fort, so die janze Araft des Drucken aber mehre Lobge ge ich macht wird, willein die sehen der Unterfahren dassen sich einer Lobge auch der wirden der bewirfen das einer sont werden der eine nache Ertigen des Drucken, der dann oft wieder die zu einem abermaligen Stepten der vermaligen Stepten der Vermaligen des ind werden der eine nache Ertigen des Druckes, der dann oft wieder die zu einem abermaligen Stepten der vermaligen des fehre kannt der vermaligen des fehre kannt der vermaligen des fehre der vermaligen des eines der vermaligen des fehre der vermaligen des fehre der vermaligen des fehre der vermaligen der der vermaligen der der vermaligen der der vermaligen der vermaligen der vermaligen der der vermaligen der der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der vermaligen der

21) Gehr ichoner Sall, den fich der Lefer nun bereits felbst gu erflaren wiffen wird.

## 1851 October.

24. "Im Reapolitanischen wurde den 12. October Morgens um halb 7 Uhr in Lecce, Zaranto, Bari, Barletta, Canoffa und

Carignola in der Richtung von Weft nach Oft ein Erdbeben, ungefahr 6 Secunden dauernd, verspurt. das jedoch glücklicher Beife feinen Schaden anrichtete." (W. 1851 S. 384.)

| Datum | weid | hung | π     |     | ichung<br>D | Stellung<br>bes D gu @<br>unb * | p    | (Newicht<br>der Factoren |
|-------|------|------|-------|-----|-------------|---------------------------------|------|--------------------------|
| 1     | - 3  | 0 2' |       | -21 | 0 27'       |                                 |      |                          |
| 2     | 3    | 25   |       | 21  | 55          |                                 |      |                          |
| 3     | 3    | 49   | i     | 21  | 16          |                                 |      |                          |
| 4     | - 4  | 12   |       | 19  | 38          |                                 |      |                          |
| 5     | - 4  | 35   |       | 17  | 10          | 1                               |      |                          |
| 6     | 4    | 58   |       | 13  | 59          |                                 |      |                          |
|       | 5    | 21   | 8 59  | 10  | 15          |                                 | 54.0 | 8 (16 H. 1)              |
| 8     | 5    | 44   |       | 6   | 8           |                                 |      | , ,                      |
| 9     | 6    | 77   |       | - 1 | 46          |                                 | 54.2 | T (2)                    |
| 10    | 6    | 30   |       | + 2 | 42          | 69                              | 54.3 | _α (16 H. 2)             |
| . 11  | 6    | 33   |       | 7   | 6           |                                 |      | - 8 (16 u. 2)            |
| 1)12  | 7    | 15   |       | 111 | 17          |                                 |      |                          |
| 13    | 7    | 38   |       | 15  | 9           |                                 |      |                          |
| 14    | 8    | 0    |       | 18  | 11          |                                 |      |                          |
| 15    | 8    | 23   |       | 20  | 31          |                                 |      |                          |
| 16    | 8    | 45   |       | 21  | 50          |                                 |      |                          |
| 17    | 9    | 7    |       | 21  | 59          |                                 |      |                          |
| 19    | 9    | 29   |       | 20  | 51          |                                 |      | -                        |
| 20    | 10   | 51   | 8 61  | 18  | 27          |                                 |      |                          |
| 21    |      | 13   | 8 9 1 | 14  | 52          |                                 | 60.3 | _ 8 (18 u. 26)           |
| 22    | 10   | 34   |       | 10  | 18          |                                 |      |                          |
| 23    | 10   | 55   |       | + 5 | 2           |                                 | 60,8 | - 7 (28)                 |
| 24    | 11   | 17   |       | - 0 | 34          | P.                              | 60.8 | - β (21)                 |
| 24    | 11   | 38   |       | 6   | 9           | •                               | 60.6 |                          |
| 25    | 11   | 59   | 8,63  | 11  | 19          |                                 | 60.1 | -α (20 H. 27)            |
| 26    | 12   | 19   | -     | 15  | 42          | -                               |      | 8 (20 n. 25)             |
| 27    | 12   | 40   |       | 19  | 4           |                                 |      |                          |
| 28    | 13   | 0    |       | 21  | 14          |                                 |      |                          |
| 30    | 13   | 20   |       | 22  | 9           |                                 |      |                          |
| 30    | 13   | 40   |       | 21  | 51          |                                 |      |                          |
| 101   | 14   | 0    |       | 20  | 29          |                                 |      |                          |

- 34) Gehr ichmaches Gewicht, aber ziemlich guter Miteinfluß, baher Beripatung 2 Tage.
- 23) Sft offenbar der feeund are Stoß von einem ftarten Erdbeben, welches "zu Ende" des Monates (wahrscheinlich um den 24.) ftatt hatte.

# 1851 November.

26. "Erdbeben am 22. Romember 1851 zu Wasscara (im Alegrein) früh 9<sup>th</sup> 30<sup>th</sup>. Näherre über blese Ereignis enthält der Auszug eines Breissel der Seren Amsebe Dupath, Major vom 2. Spahl-Reziment, besindlich in den Compt. r. 1852, Nr. 1 p. 25." (W. 1852 S. 120.)

| Datum | weich | ung | π     | Abweid<br>D | hung | Stellung<br>bes Dau @<br>unb & | Р    | Fictoren<br>und<br>ihre Gewichte |
|-------|-------|-----|-------|-------------|------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| 1 2   | -14°  | 19' | 8,65  |             | 12 ' |                                | 54 3 |                                  |
| 3     | 14    | 58  | B.0.5 |             | 32   |                                | 34 0 | _ č (2 n. 2)                     |
| 4     | 15    | 16  | 1     |             | 29   | 1 1                            |      |                                  |
| 5     | 15    | 35  |       | - 3         | 7    | 1 1                            | 54.3 |                                  |
| 6     | 15    | 53  |       |             | 99   |                                | 04,1 | — γ (2)                          |
| 7     | 16    | 11  | 1     |             | 53   | 1                              |      |                                  |
| 8     | 16    | 29  | 2     |             | 13   |                                |      |                                  |
| 9     | 16    | 46  | 8.67  | 14          | 12   | 6                              | 55.3 | a (2 n. 6)                       |
|       |       |     |       | 1           |      |                                | -    | _ 8 (24 H. 6)                    |
| 10    | 17    | 3   |       |             | 37   |                                | -    | - · (24)                         |
| 11    | 17    | 20  |       | 20          | 14   |                                |      |                                  |
| 12    | 17    | 37  | 1100  | 21          | 51   | 1 1                            |      |                                  |
| 13    | 17    | 53  |       | 22<br>21    | 18   |                                |      |                                  |
| 15    | 18    | 24  | 8 68  |             | 25   |                                | 58.6 |                                  |
| 16    | 18    | 40  | 8,00  | 16          | 11   | -                              | 200  | 8 (25 u. 19)                     |
| 17    | 18    | 55  | 1     | 110         | 59   |                                |      |                                  |
| 18    | 19    | 9   | 1     | 1 '7        | 2    | 1 1                            |      |                                  |
| 19    | 19    | 23  | 1     | + i         | 39   |                                | 59,9 |                                  |
| 20    | 19    | 37  |       | - 3         | 52   | P                              | 59.9 | - 7 (24)                         |
| 21    | 19    | 51  |       |             | 10   |                                |      | _ β (9)                          |
| 16)22 | 20    | 4   | 1     | 13          | 56   | 1                              |      |                                  |
| 23    | 20    | 17  | 8.69  | 17          | 49   |                                | 59.3 |                                  |
|       |       |     | 1     |             |      |                                | 85,0 | — α (26 u. 22)                   |
| 24    | 25    | 29  | 1     | 20          | 36   |                                | -+-  | - 8 (26 u. 22)                   |
| 25    | 20    | 42  | 13    | 22          | 6    |                                |      | - 1                              |
| 26    | 20    | 53  | 13    | 22          | 18   | 1 -                            |      | 7.3013                           |
| 27    | 21    | 5   | 11    | 21          | 20   | Just had                       | 56.0 | - а (26 п. 9)                    |
| 28    | 21    | 15  | 1     | 19          | 19 . | 1 7 1                          |      | 6 (so II. s)                     |
| 29    | 21    | 26  | 16 0  | 16          | 28   | 1                              | 100  | 11 11 11                         |
| 30    | 21    | 36  | 13    | 12          | 59   | 1. 14 00                       | 1    | 10016                            |

<sup>36</sup>) Würde β stärfer und naher am Neumonde, geweien sein, so wäre die Verfrühung noch frätter als 1 Zag geworden. Uebrigens sind hier die Zactoren α, τ und 4 start genug, um eine Veripätung zu verfütten.

1851 Dezember.

| Datum | toeid    | hung<br>hung | π    |          | ichung<br>D | des D 311 (1) | P    | Gewicht<br>der Factoren |
|-------|----------|--------------|------|----------|-------------|---------------|------|-------------------------|
| 1     | 21       |              | 1    | - 9      |             |               |      |                         |
| 2     | 22       | 55           |      | 4        | 43          |               | 54.3 |                         |
| 3     | 22       | 4            |      | - 0      |             |               | 04.3 | -7 (2)                  |
| 4     | 22       | 12           |      | + 4      | 18          |               |      |                         |
| 5     | 22       | 20           |      | - 8      | 45          | j l           |      |                         |
| 6     | 32       | 28           |      | 12       | 55          | 7             |      |                         |
| 8     | 22<br>22 | 35<br>42     | 8.71 | 16       | 36          | 1             | 56,7 |                         |
|       |          |              | 8.71 |          |             | 6             | 56,7 | α (28 H. 12)            |
| 9     | 22       | 48           |      | 21       | 35          |               |      | - (00 11 10)            |
| to    | 22       | 54           |      | 22       | 24          |               |      |                         |
| 11    | 22<br>23 | 59           |      | 21<br>20 | 56          |               |      |                         |
| 13    | 23       | 3            |      | 17       | 10          |               |      |                         |
| 14    | 23       | 14           |      | 13       | 10          |               |      |                         |
| 15    | 23       | 16           |      | 13       | 25          |               |      |                         |
| 16    | -23      | 19           |      | + 3      | 13          | P.            | 59.2 |                         |
| 10    | 20       | 15           |      | 7 0      | 10          | A -           | 33.5 | - B (0)                 |
| 17    | 23       | 21           |      |          | 10          |               | -    | -7 (22)                 |
| 18    | 23       | 23           |      | 7        | 26          |               |      |                         |
| 19    | 23       | 25           |      | 12       | 18          |               |      |                         |
| 20    | 23       | 26           |      | 16       | 28          |               |      |                         |
| 21    | 23       | 27           |      | 19       | 39          |               |      |                         |
| 22    | 23       | 27           | 8.72 | 21       | 41          |               | 57.6 |                         |
| 23    | 23       | 27           |      | 22       | 26          | -             | -    | -α (29 μ. 15)           |
| 24    | 23       | 26           |      | 21       | 26          |               |      |                         |
| 25    | 23       | 25           |      | 20       | 17          |               |      |                         |
| 26    | 23       | 23           |      | 17       | 43          |               |      |                         |
| 27    | 23       | 21           | 0.1  | 14       | 24          |               |      |                         |
| 28    | 23       | 18           |      | 10       | 32          |               |      |                         |
| )29   | 23       | 15           | 0    | 6        | 19          |               |      |                         |
| 30    | 23       | 12           | 0.1  | - 1      | 53          |               | 54,3 |                         |
| 31    | 23       | 8            |      | + 2      | 37          | -             | -    | 7 (2)                   |

21) Prachtwolles Seitenstüd zu 16) und 18). Mau sieht genau, wie das stärtere a hier die Actardation, welche in 16) und 18) zehn Tage betrug, auf 7 Tage herab brachte.

# 1852 Januer und Februar.

28. "Rach dem "Comrir de Gironde" mard am 26. Janner Früh um 21/4 Uhr an Bordegur ein Erdbeben verfpurt, bas etwa 7 bis 8 Secunden dauerte. Leute, die im Bette lagen, glaubten, daß fchmer beladene Wagen durch die Etrage führen, oder daß ein ichweres Dobel über ihren Ropfen umgeworfen werde. Dem Stofe ging eine Urt von Ruall vorher; gwei verichiebene Schwingungen murben in einem 3mifchenraume von etwa 3 Seenuden empfunden; die Richtung fchien von Guden nach Rorden gu fein. Der Grad ber Beftigfeit bes Erdftofice mar in ben einzelnen Stadttheilen verichieden, in den hoben Sanfern wurde er ftarfer gefühlt. Die an der Band bangenden Gemalde bewegten fich; leichte Mobitige Gegenftande fielen auf den Boden. und Genfter murden gerbrochen. In mehreren Rirchen traf bies die gemalten Glasfenfter und zwei berfelben haben bedentend gelitten. Die auf der Strafe gehenden Leute fühtten ploplich ben Boden unter ihren Jugen gittern. Der Simmel war dunfelroth; auf dem Lande flief bas Bieh Tone der Angft aus. Das Erdbeben oder der Erdftog ward im gangen Departement der Gironde empfunden; gu La Canve murden fogar mehrere Saufer baburch beidiabiat, und gu Gra ud fanan ichienen in den Saufern alle beweglichen leichteren Gegenstäude zu taugen." (W. 1852 3. 64.) Der negpotitanischen Regierung zugefommenen Rachrichten zufolge, banern bie Erdbeben in Defffing ohne Unterlag fort. In ber Racht vom 26, auf den 27. Januar murden unter Anderen amiichen 2 bis 4 Uhr nach Mitternacht drei jo heitige Stoke verfourt, daß die entfeste Bevolferung tron der Ralte und fpaten Rachtitunde aus den Saufern ine Greie eilte. Gludlicher Beije famen fie mit bem Schreden bavon, da die Stoße feinen weiteren nachtheil herbeiführten. (W. 1852 C. 96.)

29. Erderschütterungen zu Anfange Februar in Rorinth. (W. 1852 S. 96.)

30. Am 16. Kebruar Rachmittagd um 2½ Uhr bemerkte man in Balafia. Oharmath in Ungaru ein Erdbeben. Die Erchhitterung war is flart, daß die Wanern des Comilats Gefängnisse bebeutende Misse erhieten. Um 3/4 Uhr besiehten Zages bemerkte man die Ershistler.

rung in Baipen, um 6 Uhr aber in Betes-Cfaba, wo außer einigen Sprüngen an ber evangelischen Rirche fonft tein Schaben angerichtet wurde. (W. 1852 S. 96.)

| Datum                         | N6<br>weicht<br>o                      |                                       | π    | Abweichung<br>I                                    | Stellung<br>bes 3 gu ()<br>unb * | p            | Gewicht<br>der Factoren      |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7                 | -23° 22 22 22 22 22 22 22 22           | 3<br>58<br>53<br>47<br>41<br>34<br>27 | 8,72 | + 7° 5' 11 21 15 13 18 30 20 56 22 15 22 16        | 0                                | 58,6         | - ° (29 u. 19)               |
| 8<br>9<br>10<br>11            | 22<br>22<br>22<br>21                   | 19<br>11<br>2<br>53                   |      | 20 23<br>18 11<br>14 21<br>9 40<br>+ 4 28          | P                                | 59,6         | - β (5)                      |
| 13<br>14<br>15<br>16          | 21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>20 | 34<br>24<br>13<br>2                   | 8.72 | + 4 28<br>- 0 55<br>6 13<br>11 9<br>15 25<br>18 50 |                                  | 59.2         | — ĭ (22)                     |
| 18<br>19<br>20<br>21          | 20<br>20<br>20<br>20<br>20             | 39<br>27<br>14<br>1                   |      | 21 10<br>22 19<br>22 14<br>20 59                   | •                                | 55,8         | - δ (28 n. 15) - α (29 n. 8) |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>24)26 | 19<br>19<br>19<br>19<br>18             | 48<br>34<br>20<br>6<br>51             |      | 18 42<br>15 37<br>11 54<br>7 45<br>— 3 22          |                                  | 54,1         | - 7 (1).                     |
| 27<br>28<br>29<br>30<br>31    | 18<br>18<br>18<br>17<br>17             | 36<br>20<br>4<br>48<br>32             | 8.71 | + 1 7<br>5 35<br>9 53<br>13 52<br>17 20            |                                  | 55,9         | _ 6 (28 п. 8)                |
| 1 2 3 4 5                     | 17<br>16<br>16<br>16<br>16             | 15<br>58<br>40<br>23<br>5             |      | 20 5<br>21 52<br>22 27<br>21 39<br>19 25           |                                  | 60,0         | — α (27 u. 25)               |
| 7                             | 15<br>15<br>15                         | 47<br>28<br>19                        | 8.70 | 15 54<br>11 20<br>6 5                              | P                                | 60,3<br>60,5 | - δ (27 n. 26)<br>- β (17)   |
| 10                            | 14                                     | 50<br>31                              |      | + 0 31<br>4 59                                     |                                  | 60.1         | — γ (25)                     |
| 11                            | 14                                     | 12                                    | 8,69 | 10 8                                               |                                  | 58,7         | _ 8 (26 ц. 20)               |

| Datum | weid<br>(e | ung | π    | Abme | ichung<br>D | Stellung<br>bes € gu ⊙<br>unb 3 | p    | Gewicht<br>ber Factoren |
|-------|------------|-----|------|------|-------------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 12    | 13         | 52  |      | 14   | 38          |                                 |      |                         |
| 13    | 13         | 32  | 4    | 18   | 15          | 1                               |      |                         |
| 14    | 13         | 12  |      | 20   | 49          | 1 1                             |      |                         |
| 15    | 12         | 51  |      | 22   | 13          | 1 1                             |      |                         |
| 916   | 12         | 31  | R    | 22   | 25          | 1 1                             |      | 100                     |
| 17    | 12         | 10  | 0    | 21   | 28          | 1 1                             | 9    |                         |
| 18    | 11         | 49  |      | 19   | 27          | 1 1                             | Ŷ    |                         |
| 19    | 11         | 28  |      | 16   | 35          | - 1                             | 0.1  |                         |
| 20    | 11         | 6   | 8.67 | 13   | 1           | •                               | 54.6 | - a (24 H. 3)           |
| 21    | 10         | 45  |      | 8    | 58          |                                 | +    | å (24 H. 3)             |
| 22    | 10         | 23  | M.   | 4    | 36          |                                 |      |                         |
| 23    | 10         | 1   |      | 0    | 6           | 1                               | 54,0 | - T (1)                 |
| 24    | 9          | 39  |      | + 4  | 23          |                                 |      | - 1 (-)                 |
| 25    | 9          | 17  | 8,66 | 8    | 45          |                                 | 54.6 | — 8 (23 п. з)           |
| 26    | 8          | 55  |      | 12   | 48          |                                 | -    | - 0 (x0 n. 0)           |
| 27    | 8          | 32  |      | 16   | 24          | 1                               | - 1  |                         |
| 28    | 8          | 10  |      | 19   | 22          | 1                               |      |                         |
| 29    | 7          | 47  | 1    | 21   | 28          | 1                               |      |                         |

") Ein Fall, ganz wie 12). Ein fehr ichwacher Neumond, (ben Factor r vertritt hier die Doppelwelle) daher Berfpatung 5 Tage.

3º) Nach 13) ju ichließen, durfte das mit "Aufang Februar" bezeichnete Erdbeben um den 8. ftattgefunden haben.

\*) Wie 14a ein fecundarer Ctof bes vorigen. Man febe bie Begründung S. 95.

## 1852 April.

31. "Erdbeben in Baiben den 12. April fruh 3h mehrere Cecunden lang." (W. 1852 G. 152.)

32. "Den 18. April Abends zwifchen 1/4 und 1/47 Uhr wurde wie dem Preddert Journal von der Schma geschrieben wird. an mehreren Orten des oberen Erzgebitges eine leichte Erschütterung wahrgenommen." (W. 1852 S. 168.)

| Datum | meid<br>( | nng     | *    | Abweichung<br>D | Stellung<br>bed Dan ()<br>und & | P    | Factoren<br>und<br>ihr Gewicht |
|-------|-----------|---------|------|-----------------|---------------------------------|------|--------------------------------|
| 1 2   | + 4°      | 42<br>5 | 8,58 | +15° 38'        |                                 | 61,2 |                                |
| 3     | 5         | 28      | -    | + 5 25          |                                 | 61,4 | 8 (10 u. 30)                   |
| 4     | 5         | 51      |      | - 0 28          | P &                             | 61.4 | γ (30)<br>β (29)               |
|       | 1         |         |      |                 |                                 | -    | a (15 H. 30)                   |
| 9 5   | 6         | 14      | -    | 6 20            |                                 | +    | - 8 (15 tt. 30)                |
| 6     | 6         | 36      |      | 11 46           |                                 |      |                                |
| 7     | 6         | 58      |      | 16 23           |                                 |      | 1                              |
| 8     | 7         | 21      |      | 19 52           |                                 |      | 1                              |
| 9     | 7         | 48      | 4    | 22 4            |                                 |      | 1                              |
| 10    | 8         | 5       |      | 22 25           |                                 |      |                                |
| 11    | 8         | 27      |      | 22 29           | 1                               |      | l                              |
| 31)12 | 8         | 49      |      | 20 54           |                                 |      | 1                              |
| 13    | 9         | 11      |      | 18 22           |                                 |      |                                |
| 14    | 9         | 33      |      | 15 4            |                                 |      |                                |
| 15    | 9         | 54      | 8,54 | 11 11           |                                 | 54.1 |                                |
| 16    | 10        | 15      |      | 6 25            |                                 |      | - 8 (11 H. 21)                 |
| 17    | 10        | 37      | 1    | - 2 23          |                                 | 53.9 | 400                            |
| 33)18 | 10        | 57      |      | + 2 12          |                                 |      | -7 (0)                         |
| 19    | 11        | 18      | 8,53 | 6 45            |                                 | 54.0 | - a (10 n. 1)                  |
| 20    | 11        | 39      | 8,53 | 11 4            |                                 | 54.2 |                                |
| 21    | 11        | 59      | -    | 15 0            |                                 |      | - 8 (10 H. 2)                  |
| 22    | 12        | 19      |      | 18 21           |                                 |      |                                |
| 23    | 12        | 39      | 1    | 20 56           | 1 4                             |      | (                              |
| 24    | 12        | 59      |      | 22 34           |                                 |      |                                |
| 25    | 13        | 19      |      | 23 5            | 1                               |      |                                |
| 26    | 13        | 38      |      | 22 23           |                                 |      |                                |
| 27    | 13        | 57      | 100  | 20 25           |                                 |      |                                |
| 28    | 14        | 16      | 8,51 | 17 14           |                                 | 59.2 | - 6 (8 H. 22)                  |
| 29    | 14        | 35      |      | 12 59           |                                 |      | . (e m. 22)                    |
| 30    | 14        | 53      |      | 7 53            | 1                               |      |                                |

3°) (Sin dem vorigen gang analoger f\u00e4dl. (& fit fichfift mahrichtidt), dag um den 5. April Gedochen flattfanden, medie nicht gemeldet der befannt geworden fine; wie je auch das Beden 29 gang allgemein ohne gemanere Angabe des Datums mitgetheilt wurde. 31 dürfte dennach ein seund in seund der Bedochen sein, wogn in der vorausgegangenen Conssellation alle Bedolugungen vorfanden waren.

22) Sier ift der Einfluß der vorausgegangenen Beben nicht zu verlennen; jouft hatte der schwache Neumond wohl eine Veripätung des Marimums zur Folge gehabt.

#### 1852 Juni und Juli.

- 33. "Am 19. Juni, um 3 Uhr 5 Minnten, Erdbeben zu Bern, von Gerrn Genzi beobachtet ein Stoß, wellenförmig, ziemlich bedentend." (V. I. S. 352.)
- 3-4. "Am 3. Mil Radjurtlags, agen 3 llt 5 Minuten, iß in Donn von unchgreren Perlonen in verlößebren, i feir von einanber entfernt gelegenen Sändern, ein Erdößirtenugsfrei biefes Erdbekunden, entpfunden novben. Um ben Urtfoßirtenugsfrei biefes Erdbekunden, entpfunden novben, der einfüglicheren bei auch anhere Nadprichten von anderen Erten, no dosielbe bemerft morben iß, befannt würden." (W. 1852 – 2. 1848).
- 35. "Am 25. Sali, Soming Morgens gegen 3 lbr, werd zir Jürich ein flarfer Erdfolg veripärt, welcher auch in den Kantonen Nargan, S. 1. Gallen, Abpen zell und Glarns empfundem wurde. Er foll in der gangen wödlichen Schweiz außerst flarf fällbar geweien fein. Ein Gewilter folgte sim weber." (V. 1. 2. 533.)

| Datum     | meid<br>(e | ung      | π    |      | ichung<br>D | Stellung<br>des Dau ()<br>und 3 | Р     | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|-----------|------------|----------|------|------|-------------|---------------------------------|-------|----------------------------|
| Suri<br>S | +22        | 6'<br>14 | 8,46 | -17° | 80          | 6                               | 59.7  | α (3 H. 24)                |
| 3         | 22         | 22       | 1    | 22   | 37          |                                 | 77    | - & (3 IL 24)              |
| - 4       | 22         | 29       |      | 23   | 16          |                                 | 57,8  | - ĉ (3 н. 16)              |
| 5         | 22         | 35       |      | 22   | 31          |                                 |       | - e (a H. 10)              |
| 6         | 22         | 42       |      | 20   | 32          |                                 |       |                            |
| 7         | 22         | 48       |      | 17   | 35          |                                 |       |                            |
| 8         | 22         | 53       |      | 13   | 54          |                                 |       |                            |
| 9         | 22         | 58       |      | 9    | 43          |                                 |       |                            |
| 10        | 23         | 3        |      | 5    | 14          |                                 |       |                            |
| 11        | 23         | 7        |      | 0    | 36          |                                 | 54.2  | 7 (2)                      |
| 12        | 23         | 11       |      | + 4  | 3           |                                 |       | 1 (4)                      |
| 13        | 23         | 14       |      | 8    | 34          |                                 |       |                            |
| 14        | 23         | 17       |      | 12   | 49          |                                 |       |                            |
| 15        | 23         | 20       |      | 16   | 36          |                                 | 7     |                            |
| 16        | 23         | 22       |      | 19   | 44          |                                 |       |                            |
| 17        | 23         | 24       | 8.44 | 21   | 59          | •                               | 55,9  | - a (1 n. 8)               |
| 18        | 23         | 25       | -    | 23   | 9           | -                               | -     | - 8 (1 11. 0)              |
| 19 (5     | 23         | 26       |      | 23   | 5           |                                 | - "1" |                            |
| 20        | 23         | 27       |      | 21   | 44          |                                 | -     |                            |
| 21        | 23         | 27       |      | 19   | 8           |                                 |       |                            |
| 22        | 23         | 27       |      | 15   | 27          | 7                               | - 1   | -                          |

| Datum                | N6.<br>weichung<br>©             | ж    | Abweichung<br>3                 | Stellung<br>bes 3 gu o<br>and 5 | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren   |
|----------------------|----------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------|
| 23<br>24<br>25       | 23 26<br>23 25<br>23 23          |      | 10 53<br>5 41<br>+ 0 8          |                                 | 59,3 | — Ţ (22)                     |
| 26<br>27<br>28       | 23 22<br>23 19                   |      | - 5 26<br>10 46<br>15 31        | P.                              | 59.6 | _ β (5)                      |
| 25<br>80             | 23 16<br>23 13<br>23 10          |      | 19 20<br>21 58                  |                                 |      |                              |
| # 1<br>2             | 23 6                             | 8.44 | 23 12                           |                                 | 58,4 | _ ε (1 u. 18)                |
| 14) 3<br>4<br>5      | 22 57<br>22 51<br>22 46          |      | 21 28<br>18 49<br>15 20         |                                 |      |                              |
| 6<br>7<br>8          | 22 46<br>22 40<br>22 34<br>22 27 |      | 15 20<br>11 15<br>6 48<br>- 2 9 |                                 | 54,3 |                              |
| 9<br>10<br>11        | 22 20<br>22 12<br>22 4           |      | + 2 31<br>7 6<br>11 27          |                                 |      | — Ţ (2)                      |
| 12<br>13<br>14       | 21 56<br>21 47<br>21 38          | 8,44 | 15 24<br>18 46<br>21 20         |                                 | 56,2 | _ 8 (1 u. 10)                |
| 15<br>16<br>17       | 21 29<br>21 19<br>21 9           |      | 22 53<br>23 15<br>22 17         |                                 | 57.5 | α (1 H. 15)                  |
| 18<br>19<br>20       | 20 59<br>20 48<br>20 37          |      | 19 59<br>16 30<br>12 2          |                                 |      | _ 4 (1 2 15)                 |
| 21<br>22             | 20 25<br>20 13                   |      | 6 53<br>+ 1 22                  | Р.                              | 59.3 | β (1)                        |
| 23<br>24<br>33)25    | 20 1<br>19 48<br>19 35           |      | - 4 14<br>9 36<br>14 25         |                                 |      | — Ţ (22)                     |
| 26                   | 19 22                            | 8.45 | 18 26                           |                                 | 58.6 | 8 (2 u. 19)                  |
| 27<br>28<br>29<br>30 | 19 9<br>18 55<br>18 41<br>18 26  |      | 21 21<br>22 58<br>23 13<br>22 7 |                                 |      |                              |
| 31                   | 18 12                            |      | 19 51                           | •                               | 56.7 | ~ (2 u. 12)<br>~ & (2 u. 12) |

<sup>23)</sup> Schwaches a, aber Doppelwelle (Sonnenfinsterniß), daher Recipatung - 2 Lage. 24) Schwaches a, aber Doppelwelle (Wondfinsterniß) daher

<sup>34)</sup> Schwaches a, aber Doppelwelle (Mondfinfterniß) daber Beripatung - 2 Tage.

Die gleiche Berfpätung bei größerem Gewichte beweift wieder, baß der Bollmond ichwächer ift, als der Neumond. (Siehe Anhang.)

34) Schwaches und nicht unterstüptes α, daher Retardation — 8 Tage.

# 1852 Ceptember.

36. "Am 18. September, Fruh von 1 Uhr bis 1/43 Uhr. wurde in Reften bach im Tofthale, Ranton Burich, eine wiegende Bemegung in den Saufern mahrgenommen, In Dattliton, in demfelben Thale, am fühmeftlichen Abhange bes Irchel, mard ein Tofen und Rrachen gehört in ienen Tagen; am jenieit ber Tok gegenüberliegenden Blanenberge entftand ein großer Erbichlipf. In ber Gudweftfeite bes Archel entstanden gablreiche Riffe und fleinere und größere Erbichlupfe. Der gange Caum des Irchel hat fich gefest, fich geloft und Riffe geworfen. Bei ben Gentungen find gegenüber 1 bis 1 1/4 Guf hohe Bebungen erfolgt. Bei ber Tofbrude gwiften Burich und Winterthur entstand am 18. ein Erdichlipf, ebenfo in der Gemeinde Uffiton bei Maur unweit Ufter, bei Eglifau an ber neuen Strafe bei Geglingen (fo beifit ber Theil non Galifau, welcher auf ber linten Seite bes Dheines liegt); ferner gwifden Balb und Rifdenthal im Ranton Burich, und in Gellenburen am Albis erfolgten mehr als 10 Erbichlipfe; im Ranton Margan, im Bynen-Thale, follen bedentliche, viertelftundenlange Berreifungen bes Bobens entstanden und felbft Relien gefpalten fein. Sier wurden pon mehreren Leuten Erberichutterungen peripurt. In einem Saufe bewegten fich raffelnd an ber Band aufgebangte Retten und fielen fogar berab. Erbichlipfe entstanden auch bei Bofdnau im Rauton Solothurn und an gablreichen anderen Orten. In Mühlenthal, im Ranton Bern, (ohne nabere Bezeichnung, es gibt aber mehrere Thaler und Ortichaften Diefes Namens,) murbe eine Frau durch einen Erdfturg getobtet.

Auch in Jurich wurde in der Nacht vom 17. auf den 18. von manchen Personen schwaches, aber deutliches Erdbeben verspürt; ich selber habe es empfunden, aber die Stunde nicht notiert.

Aus dem mit Waffer überfüllten Boden brach diefes an vielen Orten hervor, eine Menge derartiger Fälle wurden beobachtet.

In Granichen im Bynenthale, Kanton Margan, quoll das Baffer eines Sobbrunnes ziemlich ftart aus deffen Deffnung hervor.

Mus anderen Biehbrunnen im Wynenthale ftromten unter beitigem Braufen und Riichen ichmeflicht riechende Gafe bemor, in melden brennende Svane fogleich erloichen. Davielbe fand in Rellern ftatt, ia fogar auf Medern und Strafen murbe bas Aufquellen von Gaeblafen ans bem Boden beobachtet. Achnliche Beobachtungen murden porgugeweife in Binterthur gemacht. Sier fanden am 18. faft in allen Rellern Gasentwidlnngen ftatt, deren fibler Gernch auf Comefel-Bafferftoff gedeutet murde. Die Unterfudung foll ergeben baben, daß dieje Baie and Robleniaure und Stidftoff bestanden. Mus einem Bichbrunnen mar die Bas-Entwicklung jo ftart, daß ein ichweres Dechbrett über der Deffinnng von der ansfahrenden Enft gehoben und in ichmanfende Bewegnng verfest murde. - Derartige, leider menig beobuchtete und meift überall in unverftandlichen Unedruden beidpriebene Gricheinungen, welche gang befonders auch in Badenichmul am Burich-Gee mahrgenommen find, gaben in den Beitungeblattern damals nielfach zu der Behauptnng Unlaß, die ungeheneren Waffermaffen feien sum Theil ans bem Junern der Erde hervorgebrochen nud vulfanischen Uriprunge gewefen.

An einigen dieter Berichte war von besonderer Warme, ja, offenertiger Hige die Rode, meldige au gewissen Zellen bemerkt worden fein sollte. Erider rührt sein einigese dieser Gerüchte von besondstungsfähigen Personen her; denn es schein in der That, als ob dieselben irgendmelden Grund haben nutzten, da sie von undesangenen Lenten aufgebracht waren. 34" (V. 1. 355.)

37. In der Racht vom 5. October will man in Colothurn ein Erdbeben verspürt haben." (V. 1. 357.)

<sup>9</sup> wiecioneole Iaun ich une aumerlangsweite noch neiter auf beite einig wie aus mieriembie erfebierente Wertheit einighen. Gim twastlahtischer Etemifer festitet mit, daß abnitiche Erfebeitungen, nie ise bei Bilmerthur beschaten, um den höge verbaufenes febereiligk Ausschlaungen bes Bedward im Fort bei Erkause einstehalt werst, am Money öhren vertäuren. Die höge nerben nie gerich, dah bis domainien um Stoney öhren vertäuren. Die höge nerben hie gerich bei die aufmit der Singe erfellen militie. Man erfalle fich bis Schafe bis domainien um Singe erfellen militie. Man erfalse fich bis domainien beim Singe erfellen bis Schafen um Schafen demmen. (v)

| Datum                                                                     | neichung                                                                                                   | π    | Abweichung<br>D                                                                                                 | Stellung<br>bes 3 gu (1)<br>unb 4 | р    | Gewicht<br>der Factoren                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 1<br>12<br>2                                                              | + 8° 9<br>7 47                                                                                             | 8,50 | + 4 25                                                                                                          |                                   | 54,3 | - 7 (2)                                                  |
| 24 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                                         | 7 25<br>7 3<br>6 41<br>6 19<br>5 56<br>5 33<br>5 11<br>4 48<br>4 25<br>4 2<br>3 39<br>3 16                 | 8,54 | 8 57<br>13 9<br>16 52<br>19 55<br>22 9<br>23 21<br>23 21<br>22 2<br>19 23<br>15 30<br>10 35<br>+ 4 57           | •                                 | 60,3 | - 6 (7 H. 1)                                             |
|                                                                           |                                                                                                            |      |                                                                                                                 |                                   |      | - α (11 H, 27)<br>- δ (11 H, 27)                         |
| 15                                                                        | 2 53                                                                                                       |      | -1 0                                                                                                            | P                                 | 60.9 | - γ (27)<br>- β (22)                                     |
| 16<br>17<br>34)18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27   | 2 30<br>2 7<br>1 43<br>1 20<br>0 57<br>0 53<br>+ 0 10<br>0 12<br>0 36<br>0 59<br>1 23<br>1 46              | 8,56 | 6 54 12 20 16 58 20 30 22 44 23 36 23 6 21 22 18 37 15 2 10 52 6 18                                             |                                   | 54.2 | _ 8 (13 u. 2)                                            |
| 28                                                                        | 2 10                                                                                                       |      | - 1 32                                                                                                          | 0                                 | 54,2 | _ a (13 H. 2)<br>_ 7 (2)                                 |
| 29<br>30<br>Eq. 1<br>2<br>3<br>4<br>11) 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11 | 2 33<br>2 56<br>3 20<br>3 43<br>4 6<br>4 29<br>4 52<br>5 15<br>5 38<br>6 1<br>6 24<br>6 47<br>7 10<br>7 32 | 8,60 | + 3 14<br>7 52<br>12 13<br>16 6<br>19 22<br>21 50<br>23 21<br>23 45<br>22 55<br>20 48<br>17 27<br>12 59<br>7 37 |                                   | 60,4 | δ (13 π. 2)<br>δ (17 π. 26)                              |
| 13                                                                        | 7 32<br>7 55                                                                                               |      | + 1 41                                                                                                          | • P                               | 61,3 | - γ (30)<br>- α (17 π, 30)<br>- β (27)<br>- δ (17 π, 30) |

| Datum | weid<br>( | ung | π    | Mbwe | ichung<br>D | Stellung<br>des 3 3u (1)<br>und 3 | P    | Gewicht<br>ber Factorer |
|-------|-----------|-----|------|------|-------------|-----------------------------------|------|-------------------------|
| 14    | 8         | 17  |      | 10   | 18          |                                   |      |                         |
| 15    | 8         | 40  |      | 15   | 30          | 1                                 |      | ı                       |
| 16    | 9         | 2   |      | 19   | 38          | 1                                 |      | 1                       |
| 17    | 9         | 24  |      | 22   | 26          | 1                                 |      | ı                       |
| 18    | 9         | 46  |      | 23   | 45          | 1 1                               |      |                         |
| 19    | 10        | 7   |      | 23   | 37          |                                   |      |                         |
| 20    | 10        | 49  |      | 22   | 8           | 1                                 |      | I                       |
| 21    | 10        | 50  |      | 19   | 34          | 1                                 |      | I                       |
| 22    | 11        | 12  |      | 16   | 7           | 1                                 |      | 1                       |
| 23    | 11        | 33  | 8.62 | 12   | 3           | 1                                 | 54.7 | _ 8 (19 H. 4)           |
| 24    | 11        | 54  |      | 7    | 33          |                                   |      | - " (15 11. 4)          |
| 25    | 12        | 14  |      | 2    | 48          | 1                                 | 54.1 |                         |
| 26    | 12        | 35  |      | + 2  | 0           |                                   |      | ~ 7 (O)                 |
| 27    | 12        | 55  |      | T 6  | 44          |                                   |      |                         |
| 28    | 13        | 15  |      | l ii | 13          | 60                                | 53.9 |                         |
|       |           |     | 8,63 | ١    |             | -                                 |      | - α (20 H. 0)           |
| 29    | 13        | 25  |      | 15   | 17          |                                   |      | — € (20 H. O)           |
| 30    | 13        | 55  |      | 18   | 46          |                                   |      |                         |
| 31    | 14        | 15  |      | 21   | 29          | 1                                 |      | 1                       |

36) Die Verspätung von 4 Tagen ist etwas auffallend, aber nicht gegen die Theorie. (Man vergleiche 48, 60 u. s. w. auch: Anhang.)

<sup>37</sup>) Schwaches a (wie 12), daher Verspätung — 7 Tage. Der Vergeleich von 12 und 37 ift überhaupt in jeder Beziehung fehr instructiv.

#### 1852 November.

38, "In Livery de of vertybirte num am 9. Nowender früh 4 Dom zwei sehr heftige (Tehlohe, die mehrere Secunden anhieten umd deuen ein unteriolischer Donner vorherging. In Bangor erfolgte ein Eröhögi um 4 dom früh mit fantem Eröbe. Aus holy es dam bieselbe telegrafische Nachricht mit dem Zusper die Atmossfare ist sehr sehr umdösstert. (W. 1852 S. 384.)

Die Umgebung von Liverpool thefent für bergleichen "Neachonen" lehr empfanglich zu fein. Wir entenfenne ner Wochenschrift von Professor zeich (1861) solgende Votig: "Auf einem Gebe in der Nähe vom Vermiort, du wo der Canal zwissen Leads und Liverpool durch der Millande-Cifendahn vonsigheiten wied, erhot i fich nach und and der Erdboden und ist nach der an, ein Berg zu werten. Die Alltefen Leute reiner mit fig nach gab das Krib gang fänd war."

| Datum            | neichun<br>O | 19   | π    | Abwei<br>I | dung    | Stellung<br>bes gau o<br>und A | P    | Glewicht<br>ber<br>Factoren |
|------------------|--------------|------|------|------------|---------|--------------------------------|------|-----------------------------|
| 1                |              | 4'   |      | +230       | 17 '    |                                |      |                             |
| 2                |              | 8    |      | 23         | 59      | 1                              | 1    |                             |
| 3                |              | 2    |      | 23         | 32      | 1                              |      |                             |
| 4                |              | 30   |      | 21         | 50      | 1                              |      |                             |
| - 5              |              |      | 8,66 | 18         | 58      |                                | 57.9 | _ 8 (23 n. 16)              |
| 6                | 16           | 7    |      | 14         | 59      | 1                              |      |                             |
| 7 8              |              | 14   |      | 10         | 4<br>28 |                                | 60.8 |                             |
|                  |              |      |      | + 4        |         |                                | 6,00 | _ 7 (28)                    |
| <sup>6</sup> ) 9 |              | 59   |      | 1          | 32      |                                |      |                             |
| 10               |              | 16   |      | 7          | 34      | - 1                            |      |                             |
| 11               | 17 8         | 33   | 8.67 | 13         | 13      | • P                            | 61.3 | B (27)                      |
|                  |              | - 11 |      | l          |         |                                |      | - a (24 H. 30)              |
|                  |              | _    |      |            |         |                                |      | - 8 (24 u. 30)              |
| 12               |              | 9    |      | 18         | 1       | 1 1                            |      |                             |
| 13               | 18           | 5    |      | 21         | 33      | 1 1                            |      |                             |
| 15               |              | 16   |      | 23         | 35      | 1                              |      |                             |
| 16               |              | 1    |      | 24         | 57      | 1 1                            |      |                             |
| 17               | 19           |      | 8.68 | 20         | 38      | 1 1                            | 56.5 |                             |
| 18               |              | 10   | 0,00 | 17         | 20      |                                | 0010 | _ 8 (24 п. 11)              |
| 19               |              | 4    |      | 13         | 21      | 1                              |      |                             |
| 20               |              | 8    |      | 8          | 53      |                                |      |                             |
| 21               |              | 1    |      | - š        | 9       | 1                              | 54.1 | _ y (0)                     |
| 22               | 20 1         | 4    |      | + 0        | 40      | _                              | -    | -1(0)                       |
| 23               |              | 17   |      | 5          | 27      | 1 1                            |      |                             |
| 24               |              | 19 . |      | 10         | 2       |                                |      |                             |
| 25               |              | 0    |      | 14         | 16      |                                | (    |                             |
| 26               | 21           | 2    | 8,69 | 17         | 58      | 0                              | 54.3 | _ a (26 H. 2)               |
| 27               | 21 1         | 3    |      | 20         | 57      |                                | 54.6 |                             |
| 28               | 21 5         | 18   |      | 23         | 1       |                                | 1    | — 8 (26 ц. 3)               |
| 29               | 21 2         | 34   |      | 24         | 2       | 1                              |      |                             |
| 30               | 21 4         | 13   |      | 23         | 52      | 1 1                            |      |                             |

<sup>36)</sup> Durch Unterftugung fowohl, als durch Gewicht fehr ftartes a, baher Berfrühung - 2 Tage.

# 1853 Februar.

39. "Am 5. Februar, Morgens gwifden 3 und 4 Uhr, wurde in Reuenburg ein Erbftog verfpurt." (V. I. 357.)

40. "Bachar ach am Rhein, 18. Kekuar. Diefen Wargen gegen 6, und zum zweiten Male 12 Minuten wor 11 Uhr, werspürter man hier zue Erdiblie. Die damskeundnere, "befindere der dem Mistine under liegendem Gebände, wähnten bei dem zweiten Schöe ein Räcken schwerze Welden und der Padhaumagen, worden der Angelien von Mobel in den vohrern Gelekapen der Wohnungen, worder des Einfallen von

Schorufteinen zu hören, nud hielten fig deskalb umvillfatich an Erlissen ich Sewegungen dauerten nur einen Angenblic und das Wetter war windhilf und heiter. Auch auf dem Dampfboter "Sermann"), das gegen 6 Uhr dei Gepellen (tuweit Coblenz) zu Berg fuhr, das man die Erfchilterung wöhregenommen." (W 1833 S. 285)

| Datum    | noeid)   | ung      | π    | Abwei | idjung<br>D | des y qu @ | P    | Gewicht<br>ber Factoren |
|----------|----------|----------|------|-------|-------------|------------|------|-------------------------|
| 1        | -17°     | 2'       | 8,71 | - 13  | 7.          |            | 59,2 | _ č (28 µ. 22)          |
| 2        | 16       | 45       |      | 17    | 39          | I,         | 59.2 |                         |
| 3        | 16       | 27       |      | 21    | 11          | _          |      | β (n)                   |
| 4        | 16       | 9        |      | 23    | 25          |            |      | 1                       |
| 30) 5    | 15       | 51       |      | 24    | 10          |            |      |                         |
| 6        | 15       | 33       |      | 23    | 25          | 1          |      | 1                       |
| 7        | 15       | 14       |      | 21    | 15          |            |      |                         |
| 8        | 14       | 55       | 8,69 | 17    | 57          | •          | 57.2 | - α (26 H, 14)          |
|          |          |          |      |       |             |            |      | - 8 (26 H. 14)          |
| 9        | 14       | 36       |      | 13    | 49          | 1          |      | (== ,,, ==,,            |
| 10       | 14       | 16       |      | 9     | 7 9         | 1          | 54.9 |                         |
| 11       | 13       | 57       |      | 4     |             | -          | 54,9 | -γ (4)                  |
| 12<br>13 | 13       | 37       |      | + 0   | 52<br>47    |            |      | /                       |
| 13       | 13<br>12 | 56       | 8.67 | 10    | 25          |            | 54.2 |                         |
|          |          | -        | 8.67 | -     |             | -          | 54,2 | − č (24 u. 2)           |
| 15<br>16 | 12       | 36<br>15 |      | 14    | 38          |            |      |                         |
| 17       | 11       | 54       |      | 21    | 13          | 1          |      | 1                       |
| 1018     | 11       | 33       |      | 23    | 14          | 1          |      | 1                       |
| 19       | 11       | 19       |      | 24    | 12          | 1          |      |                         |
| 20       | 10       | 50       |      | 23    | 56          | 1          |      |                         |
| 21       | 10       | 28       |      | 22    | 23          | 1 1        |      | I                       |
| 22       | 10       | 7        |      | 19    | 34          |            |      |                         |
| 23       | 9        | 45       |      | 15    | 36 -        | 60         | 58,5 | _ α (23 u, 18)          |
| 24       | 9        | 23       | 8,66 | 10    | 41          |            | 59.2 |                         |
| 25       | 9        | 0        |      | + 5   | 7           |            | 59.6 |                         |
| 26       | 8        | 38       |      | - 0   | 46          |            |      | - 7 (23)                |
| 27       | 8        | 15       |      | 6     | 38          | P          | 59,6 | 3 (5)                   |
|          |          | -        |      | i     |             |            |      | - δ (23 H, 23)          |
| 28       | 7        | 53       |      | 12    | 9           |            |      | " (2.5 H. 23)           |

<sup>39) (</sup>fine auffallende Vertrühung von 3 Tagen; aber im Allgemeinen doch durch a und b in Verbindung mit der großen Sonnenwelle hervorgerufen.

<sup>40)</sup> Bielleicht ein feenndarer Stoft vom Borigen. Man fieht, Diefe beiden Beben flimmen ichte cht mit ber Theorie.

#### 1853 April.

41. "Min 9. April Nachmittage n. d den 10. Abende, wurde zu Reapel, Salerno, Cajerta, Nola und Loggia ein ziemlich ftarles Gröbeben verwürt." (W.)

| Tatum. | weid | ung . | π    |          | idung | Stellung<br>bes yu | p    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|--------|------|-------|------|----------|-------|--------------------|------|----------------------------|
| 1      | + 4  |       |      | 24       | 22'   | ,                  |      |                            |
| 2      | 4    | 59    |      | 22       | 51    |                    |      |                            |
| 3      | 5    | 22    |      | 20       | 6     |                    |      | l                          |
| 5      | 5    | 45    |      | 16<br>12 | 24    | 1 1                |      |                            |
| 6      | 6    | 8 30  | 8.56 | 12       | 11    | 1                  | 55,3 | 1                          |
|        |      |       | 8.56 |          |       | , , , , , ,        |      | 8 (13 n. 6)                |
| 7      | 6    | 53    |      | 2        | 8     |                    | 54.7 | 7 (4)                      |
| - 8    | . 7  | 16    |      | + 2      | 65    | •                  | 54.5 | - 4 (13 H. 3)              |
|        | Ι΄   |       |      |          |       |                    |      | 8 (13 u. 3)                |
| 9      | 7    | 38    |      | 7        | 51    |                    |      | 7 (10 41 0)                |
| 10     | 8    | 0     |      | 12       | 26    | 1                  |      | 1                          |
| 11     | 8    | 22    |      | 16       | 31    |                    |      | 1                          |
| 12     | l š  | 44    |      | 19       | 57    | 1                  |      | 1                          |
| 13     | 9    | 6     |      | 22       | 34    |                    |      | 1                          |
| 14     | 9    | 28    |      | 34       | 12    | 1                  |      |                            |
| 15     | 9    | 49    |      | 24       | 45    | 1 1                |      | 1                          |
| 16     | 10   | 10    |      | 24       | 6     | 1 1                |      |                            |
| 17     | 10   | 32    |      | 22       | 15    |                    |      | l .                        |
| 18     | 10   | 53    |      | 19       | 13    | 1 1                |      |                            |
| 19     | 11   | 13    | 8,53 | 15       | 5     | 1 1                | 58.6 |                            |
| 20     | 11   | 34    |      | 10       | 1     |                    |      | — 8 (10 п. 19              |
| 21     | 11   | 54    |      | + +      | 15    |                    | 60.3 |                            |
| 22     | 12   | 15    |      | -1       | 53    |                    | -    | γ (26)                     |
| 23     | 12   | 35    |      | . 8      | 4     | 60                 | 61.0 |                            |
| 1      |      |       |      |          |       |                    |      | _ a (10 n. 29              |
| 24     | 12   | 54    |      | 13       | 49    | P                  | 61,2 | - 8 (10 H. 29)             |
| 25     | 13   | 14    |      | 18       | 43    |                    |      | β (26)                     |
| 26     | 13   | 33    |      | 22       | 20    | 1 1                |      | l                          |
| 27     | 13   | 53    |      | 24       | 23    | 1                  |      | 1                          |
| 28     | 14   | 12    |      | 24       | 46    |                    |      | 1                          |
| 29     | 14   | 30    |      | 23       | 35    | 1 1                |      | 1                          |
| 30     | 14   | 49    |      | 21       | 4     | (                  |      | 1                          |

11) Schwaches, aber gut unterstügtes «, daher die Berijöltung — 1 Zag. Der Bullmond würde unter zleichen Untfinden eine größere Berijdlung gegetal hoben. (Man vergleiche damit 14, wo falt die ielben Kaltoren mit dem ielben Gewichte die selben Wirtung zur ielben Zeit bervorgebracht hoben)

#### 1853 August.

42. "Um 11. Anguft Morgene, lurg nach 11 Uhr, ereignete fich zu Colothurn ein höchft mertwurdiges, Locales Erdbeben.

Gi fi biefes das erfte Erdveben in ver Schweiz, zu besten Mittheilung die Zelegrafen benugt werben sonnten, wenn anch sir desmal nur, um in allen Orten auferfahl Scolotpur, wo nichts den der Erdveben benerft war, zu überrassen. Die Mittheilung selber ging treilich nach in übel organisitete Weise und mit großer Zeitverläumzig vor sich, entschete obenvehen ber Genausselfet. Beichimvols möge, als historisches Eurosum, hier Plass finden solgende telegrafische Depelche von Berry, 12. Mugust, 9 Uhr 15 Minuten Worgens, angelangt in Artich 9 Uhr 45 Minuten.

"Ochfern Bhende zwischen 4 und 5 Uhr, nach andern Verschen ich das Ereigniß ichen um 2 Uhr flatzgefunden haben, sit in Solothurn ein flatze Frödeben verspärt worden. Kamine und Thurmspisch fielen berod und viele Mauern erhielten Wilse. Große Bestürzung, seitdem wurde feine Bewagung mehr wohrgenommen: A

Das durch die telegraftisch Depelche gemeldete Erdebeten sand um 11 Uhr 7 Mituten flatt und vertrachte einen solchen Schrecken, daß Alles auf die Ertwissen eilte. Demeleben ging ein flartes Pfeiten, wie ein wüthender Sturmwind, down, bornn; bierauf ein fürchertischer Schlag mad unteridisches flatetes Donnern wöhrend 4 Secunden, dann Alles rubig. In der Ilmgegend hirte man sein werig, außer an den hößer gelegenen Orten. Der Schoden besteht in einigen heruntergestätzten Kominen.

Eine andere Rachricht fest das Erreignis auf i 1 Uhr 18 Minuten. Die Erfähitterung dauerte 2 dis 3 Minuten, zeigte mehrere rolfs abgebrocheme Zibhe, io das die Senther literten, die Gloden an die Aldpie aufschusen, aegen 15 Kamine theils befgäddigt, theils ganz umgestürzt murden, in den Mauern der Gebäude Riffe entstanden und in den Hautern ein ähnliches Getölte wohrzenommen wurder, als of in den überliegenden Gemächern die İsimmerderde einflürzen würde. Momentlich machten das Gehölte und die früglieren die Et. Urfen - Kirche, wofelbs die Zchuljugend zur Prämien Vertheilung auweselnd war, einen iehr beänglitigenden Cfindrud auf Kinder und Cittern, do sich einermanden.

Im Freien wurde von vielen Personen ein ftarfer Knall, wie beim Steinsprengen, mit einem vorangehenden Brausen und einem nachsolgenden Bischen wahrgenommen; von Anderen nur die Schwanhmgen des Bodens beokaditet. — Die Lufterifigieumgen zeigten während diefer Kataltrofe uichts Auffaltendes; der Himmel war werig bewöllt gegen Vocken und jonft delf wie dei ziemidig figherfem Pilwinde: der Barometer zeigte einem tußigen Stand von 27" 7" und weder eine Schwanfung vor — noch nachte.

Der Schred über diefes Erbbeben foll in Solothurn außersorbentlich ftart gewesen fein. hier noch eine andere erweiterte Rachricht.

Am 11. Auguft bes Morgens, ale gerade die Jugend mit ihren Gltern und einer Daffe Bolfes in der Ct. Urien : Rirche gur Dreis-Bertheilung versammelt war, ertonte ploblich um 11 Uhr 16 Minuten ein ftarfer, bumpfer, tanonenichuft-artiger Rnall, welcher fich bald ftarfer und langer gebehnt wiederholte, fo daß fich zuerft die 3bee aufbrangte, als fei in ber Rabe ein Dulper-Daggain aufgeflogen. Gine Secunde lang ichaute fich Alles erichroden an; ale aber das Braufen fich durch die Rinche fortmalate, ale bas Rrachen bes Dachftuhle burch bas Gemolbe hernborohnte und die ftolgen Bande fort und fort ergitterten, ba mar es graufig, bas Behgefchrei ber Rinder gu horen, gu feben, wie die Mutter die Bande rangen und Alles in wilder Glucht nach ben Thuren rannte, Rinder wie Erwachiene im Gebrange zu Boden fielen und Gefahr liefen, erbrudt zu werben - um fo graufiger für bie Bielen, welche fogleich bas Erdbeben erfannten und beffen mögliche Rolgen in diefen weiten, mit Stein übermolbten Raumen einfaben. -Die Gricheinungen bes Erdbebens bauerten einige Secunden und außerten fich in ber gangen Stadt und Umgebung fo, baß Jeder glaubte. fein eigenes Saus fturge über ihm gufammen. Die dem Schwaufen bes Erdbodens vorangehenden Rnalle murden überall , auch im Freien, gebort; über die Richtung, mober fie tamen, mar man fich nicht gang flar; doch ichienen fie den Deiften von Beften ber gu ertonen; Riemanden aber machten fie den Gindrud, ale ob fie aus der Erde famen.

Aus der lepteren Auffolfung ichloß Professor dang in Solothurn, och Schrödingen iche Metrors in Verbindung sehe, wogegen von anderer Seite eingewandt wird, daß das Erabeson durchaus ein hortzontales, gewalts und allgemein gewesen ich Su der Stadt sich sich sich die gestellt und ein dem hortzontales, gewalts und allgemein gewesen und in den höufern Glodern auf bei 30 Schorufteine fürzten zusammen: Gyphs decken in Menge belamen Misse der felten sogan fernuter; auch einige

Manern litten Schaden, und irgendwo wurde der Stubenofen umgeworfen. Dies die einzigen bekannten golgen.

In Betreff der Berbreitung wird bemerkt: Die Ericheinung wurde bis auf eine Stunde Gutsernung nach allen Richtungen von Solothurn aus, ionst aber niegend veripürt.

Nach Sugil fei der Eloft, und zwer ein einziger aber furchfatert, von unten nach oben erfolgt; von Meteor finne bei dem Ereigniffs durchand feine Nede fein. Die geringe Ausdedhamm, fei um jo merfwildiger, als sie in diefem Kalle nicht weiter ging, als die Loge von Echibordientall eine Echipterreis des Portlandsbeim — V.).

| Dat um | weid<br>weid | nng | π    |      | eichung<br><b>B</b> | Stellung<br>bes y zu @<br>unb & | P     | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|--------|--------------|-----|------|------|---------------------|---------------------------------|-------|----------------------------|
| 1      | +18          |     |      | +24  |                     |                                 |       |                            |
| 2      | 17           | 45  |      | 24   | 57                  | 1 1                             |       |                            |
| 3      | 17           | 29  |      | 24   | 21                  |                                 |       |                            |
| 4      | 17           | 13  |      | 22   | 31                  |                                 |       |                            |
| 5      | 16           | 57  | 8.46 | 19   | 32                  |                                 | 56.0  | - a (3 n. 9)               |
|        |              |     |      |      |                     |                                 |       | - 8 (3 u. 9)               |
| 6      | 16           | 41  |      | 15   | 32                  | 0                               |       | ,                          |
| 7      | 16           | 24  |      | 10   | 43                  |                                 |       |                            |
| 8      | 16           | 7   |      | + 5  | 19                  |                                 | 58.2  | - y (18)                   |
| 9      | 15           | 50  |      | - 0  | 24                  |                                 |       | -1 1.07                    |
| 10     | 15           | 33  |      | 6    | 10                  |                                 |       |                            |
| ווניי  | 15           | 15  | 8,47 | - 11 | 43                  |                                 | 59.1  | - 8 (4 IL 21)              |
| 12     | 14           | 57  | -    | 16   | 42                  |                                 | -     | - 0 (- EL 21)              |
| 13     | 14           | 39  |      | 26   | 47                  |                                 |       |                            |
| 14     | 14           | 20  |      | 23   | 37                  | P                               | 59,5  | 0 (1)                      |
| 15     | 14           | 2   |      | 24   | 56                  | -                               |       | -β (4)·                    |
| 16     | 13           | 43  |      | 24   | 36                  |                                 |       | 1.00                       |
| 17     | 13           | 24  |      | 22   | 40                  | i l                             |       |                            |
| 18     | 13           | 4   |      | 19   | 22                  | 1 1                             |       | -16                        |
| 19     | 12           | 45  | 8.48 | 15   | 1                   | 60                              | 58.2  | _ a (5 u. 18)              |
| - 1    |              |     |      |      |                     |                                 |       | _ 8 (5 H. 18)              |
| 20     | 12           | 25  |      | 10   | 1                   | -                               | -     | - o (o H. 18)              |
| 21     | 12           | 5   |      | 4    | 40                  |                                 | 55.9  | - т (8)                    |
| 99     | 11           | 45  |      | + 0  | 43                  | -                               |       | - 1 (0)                    |
| 23     | ii           | 25  |      | 5    | 58                  | 1 1                             |       |                            |
| 24     | 11           | 4   | 8.49 | 10   | 53                  |                                 | 54.5  | - 8 (6 H. S)               |
| 25     | 10           | 44  |      | 15   | 18                  | -                               | -     | → 0 (0 Hr a)               |
| 26     | 10           | 23  |      | 19   | 4                   |                                 |       |                            |
| 27     | 10           | 2   |      | 22   | 3                   |                                 |       |                            |
| 28     | 9            | 41  |      | 24   | 5                   |                                 |       | 100                        |
| 29     | 9            | 19  |      | 25   | 3                   | 79 4                            | 100   | War and Mark Light         |
| 30     | 8            | 58  |      | - 24 | 50                  |                                 |       | 5 50. July 1               |
| 31     | 8            | 36  | 1    | 23   | 22                  | 7                               | 751 - | and the same a             |

12) Schwaches und zugleich ichlecht unterftührtes a; daher die Beripatung = 6 Tage.

## 1853 October.

43. Mm 3. October Erbftoß gu Ber. (V.)

| Datum | Mb-<br>weichung | π    | Abweichung    | Siellung<br>bes D gu ()<br>unb * | Į,   | Gewicht<br>ber Factoren          |
|-------|-----------------|------|---------------|----------------------------------|------|----------------------------------|
| 1     | 3º 14'          | 8.57 | + 90 01       |                                  | 59,0 | -                                |
| 2     | 3 37            |      | + 3 10        |                                  | 59.3 | - δ (14 H. 21)<br>- α (14 H. 22) |
| a) 3  | 4 0             | 8,58 | - 2 56        |                                  | 59.7 | γ (22)                           |
| 4     | 4 24            | -    | 9 0           |                                  |      | 8 (15 H. 24)                     |
| 5     | 4 47            |      | 14 36         | P                                | 60.1 |                                  |
| 6     | 5 10            |      | 19 23         | 1                                |      | - β (12)                         |
| , 7   | 5 33            |      | 22 56         |                                  |      |                                  |
| - 8   | 5 56            | -    | 25 0<br>25 25 |                                  |      |                                  |
| 10    | 6 42            | 1    | 25 25         |                                  |      |                                  |
| 11    | 7 4             | l    | 21 37         |                                  |      |                                  |
| 12    | 7 27            | -    | 17 52         |                                  |      |                                  |
| 13    | 7 49            | 8,60 | 13) 17        | 1                                | 56,3 |                                  |
| 114   | 8 12            |      | 8 9           | -                                |      | — č (17 ц. 10)                   |
| 15    | 8 34            | 1.1  | - 2 46        | 10 11                            | 55,6 | - Y (7)                          |
| 16    | 8 56            |      | + 2 39        |                                  |      | 1 (1)                            |
| 17    | 9 18            | 8,61 | 7 53          | . 60                             | 55.2 | - a (18 IL, 6)                   |
| 18    | 9 40            |      | 12 45         | 7 .                              | _    | -6 (18 u. 6)                     |
| 19    | 10 2            |      | 17 4          |                                  |      |                                  |
| 20    | 10 24           |      | 20 39         | 1                                |      |                                  |
| 21    | 11 6            |      | 23 20         | 9 1                              |      |                                  |
| 23    | 11 27           | 146  | 25 85         | ) -                              | - 1  |                                  |
| 24    | 11 48           |      | 24 57         | 5.1                              | - 1  | -                                |
| 25    | 12 9            |      | 23 10         | 81                               | - 1  |                                  |
| 26    | 12 30           | 0.00 | 20 14         | 100 2                            | - 1  |                                  |
| 27    | 12 50           | 8.63 | 16 15         | 7                                | 59.1 | → 6 (20 H, 18)                   |
| 28    | 13, 10          | 3 1  | 11 23         | 0 0                              |      | (ac H2 10)                       |
| 29    | 13 30           | , Ca | + 5 49        | 100                              | 59.4 | _ T (22)                         |
| 30    | 13 50           |      | - 0 13        | R.                               |      | 115                              |
| 31    | 14 10           |      | 6 26          | 24 28                            |      | FF 2 1 1                         |

4) Biemlich ftartes und gut unterftuptes a, daher Berfpatung nur 1 Sag.

Der Ginfluß von y wirtte auch hier erfichtlich.

## 1853 Dezember.

44. "Am 4. Dezember, Morgens, ward in Sitten, Canton Ballis, ein heftiger Erdftoß veripurt, dem fofort ein zweiter ichmacherer folgte."

Abends gegen 1/e11 Uhr ließ fich dafelbft wieder ein Erbftoß merfen.

Un demfelben Tage ift ein Erdftog ju Ber notirt.

Am 5. Dezember, Morgens gegen 4,2 Uhr, erfolgte zu Sitten ein dumpfes Getofe, welches dem Rollen eines Wagens ähnlich, etwa 30 Secunden gedauert haben mag.

Un demfelben Tage ift auch zu Ber abermals eine Erichütterung beobachtet worden.

45. Am 14. Dezember. in der Racht, wurde zu Bellin zona, Canton Teffin, ein Erofiof veripurt.

46. Am 29. Dezember abermalige Erichütterung gu Ber. (V.)

| Datum    | Neich<br>weich | ung | π    | Abweid | ung  | Stellung<br>bes yu o<br>und & | P    | Gewicht<br>ber Factoren |
|----------|----------------|-----|------|--------|------|-------------------------------|------|-------------------------|
| 30       | -21°           | 41' | 8.70 | - 20°  | 12'  | •                             | 61.3 | _ a(27 u. 30)           |
| Dejember | - 21 °         | 51' |      | -23°   | 43 ' | P                             | 61,4 | - β (29)                |
| £ 2      | 22             | 0   |      |        | 30   |                               |      | - b (20)                |
| . 9      | 22             | 8   | 1    |        | 24   |                               |      |                         |
| 4) 4     | 22             | 17  | 8.71 | 23     | 31   | 1                             | 59,3 | - 8 (28 u, 22)          |
| 5        | 22             | 24  |      | 20     | 12   |                               |      | - 0 (20 H, 22)          |
| 6 7      | 22             | 32  | ļ    | 15     | 51   | 1                             |      |                         |
| 7        | 22             | 39  | ļ    | 10     | 52   |                               |      |                         |
| 8        | 22             | 45  | 1    | 5      | 32   | 1                             | 1    |                         |
| 9        | 22             | 51  | 1    | - 0    | 6    | 1                             | 55,6 |                         |
| 10       | 22             | 56  | ł    | + 5    | 12   |                               |      | - y (7)                 |
| 11       | 23             | 2   |      | 10     | 14   | T'                            | 1    |                         |
| 12       | 23             | 6   | i    | 14     | 50   |                               | 1    | 7                       |
| 13       | 23             | 10  | 1    | 18     | 50   |                               |      |                         |
| 14       | 23             | 14  | 8.72 | 22     | 2    | 1                             | 53,9 | 8 (29 u. 0)             |
| 40)15    | 23             | 17  |      | 24     | 19   |                               | 53,9 | - α (29 H. 0)           |
| 16       | 23             | 20  |      | 25     | 30   |                               |      | - a (29 H. O)           |
| 17       | 23             | 22  | 1    | 25     | 32   | 1                             | į.   | 1 1                     |
| 18       | 23             | 24  | 8.72 | 24     | 23   | }                             | 54.5 | 1 (00 0)                |
| 19       | 23             | 26  | -    | 22     | 6    |                               |      | — 8 (29 H. 3)           |
| 20       | 23             | 27  | 1    | 18     | 49   |                               |      |                         |
| 21       | 23             | 27  | 1    | 14     | 39   |                               |      |                         |
| 22       | 23             | 27  | 1    | 9      | 46   |                               |      |                         |
| 23       | 23             | 26  |      | 1 + 4  | 21   | 1                             | 57.6 | T (15)                  |

| Datum                      | meid                       | ung                        | π    | Abme                 | ichung<br>D        | Stellung<br>bes D gu @<br>unb & | p    | Gewicht<br>der Factoren                      |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 24<br>25<br>26<br>27<br>28 | 23<br>28<br>23<br>23<br>23 | 25<br>24<br>22<br>20<br>17 | 8.72 | - 1<br>7<br>13<br>18 | 25<br>18<br>0<br>8 |                                 | 61,2 |                                              |
| 30                         | 23<br>23<br>23             | 14                         | 6,72 | 24<br>25<br>24       | 52<br>39<br>32     | P                               | 61,3 | - δ (29 μ. 30)<br>- β (30)<br>- α (29 μ. 30) |

44) Ik ein pra cht volles und zugeleich be lehre nobes Beispiel. Es gibt einen PSicht über dem Einfluß des r. Wir haben hier einen fehr farfen und zugleich von einem nohens unterflüßern Neumand. Wer die Euthernung des 7 verursächt bestemangsachtet eine Berhatung von 4 Tagen. Interessen wären darüber Rachrichten von vor heißen Jone, vielleicht sonnten sie zu einer weiteren Auflätung führen. Daß die Erdoben kart sein millen, ih durch das einerne Gemicht zweiere einflugreicher Bactoren vollständig erklärlich, ebenjo das frühe Eintressen bei keumdären Edops am 5.

49 "In ber Nacht vom 14." b. 6. beim Beginn des 15; wie heben dehe des Datum mit Grund auf ben 15, berfigt. Seir ift der Einstuße vorausgegangener Erdbeten uicht zu verlennen, nud die Erlätung nach S. 60, Albig 41 die nierbeitubung mit S. 37, eithach, Der ichwoche und biete den bei felech unterfliste Bolliumob fatte ohne die ichon früher vor handen Druchb die wohl eine bebeutende Beripatung des Morimums zur Aufgege gehört.

14) Gang wie 44; aber doch etwas ftarfer im Gewichte, baher bie Berfruhung.

# 1854 Janner und Februar.

47. "Am 19. Janner wiederum eine Erschütterung zu Ber." (V.)
48. 49. "Am 2. und 8. Februar neue Erdstöße zu Ber." (V.)

| Datum                               | neidung                                                   | *    | Abweichung<br>3                                            | Stellung<br>bes bau o<br>unb * | P            | Gewicht<br>ber .<br>Factoren                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                |                                                           |      | -21° 42' 17 34 12 35 7 9 -1 36 +3 51 9 2 13 47 17 56 21 20 |                                | 56.0         | - ĭ (9)                                      |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15          | 21 49<br>21 39<br>21 29<br>21 19<br>21 8<br>20 57         | 8.72 | 23 51<br>25 19<br>25 37<br>24 45<br>22 42                  | 8                              | 54.4         | — α (29 μ. 2)<br>— δ (29 μ. 4)               |
| 17<br>18<br>17)19<br>20<br>21<br>22 | 20 45<br>20 33<br>20 20<br>20 8<br>19 54<br>19 41         |      | 15 35<br>10 50<br>+ 5 33<br>- 0 4<br>5 48<br>11 24         |                                | 57.2         | -7 (14)                                      |
| 23<br>24<br>25<br>26<br>27          | 19 27<br>19 13<br>18 58<br>18 43<br>18 28<br>18 12        | 8,72 | 16 34<br>20 56<br>24 4<br>25 36<br>25 17<br>23 10          | P                              | 59.8<br>60.8 | — 6 (29 п. 24)<br>— 8 (21)                   |
| 28<br>29<br>30<br>31<br>31          | 17 56<br>17 40<br>17 23<br>17 6                           | 8,71 | 19 31<br>14 44<br>9 17<br>— 3 33                           | •                              | 59.6<br>57.0 | — а (28 п. 27)<br>— д (28 п. 23)<br>— т (13) |
| 4 5 6                               | 16 49<br>16 31<br>16 14<br>15 56<br>15 37                 | 8.70 | + 2 8<br>7 34<br>12 34<br>16 58<br>20 37                   |                                | 54,8         | - 6 (97 IL 4)                                |
| 7<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13      | 15 19<br>15 0<br>14 41<br>14 21<br>14 2<br>13 42<br>13 22 | 8,68 | 23 23<br>25 8<br>25 46<br>25 11<br>23 25<br>20 32<br>16 40 | •                              | 55,4         | _ a (25 H 6)                                 |
|                                     |                                                           | -    |                                                            | -                              | -            | _ 8 (25 п. 6)                                |

| Datum | 900<br>weich | ung | π    | Abwei | chung | Stellung<br>bes yu ()<br>unb * | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|-------|--------------|-----|------|-------|-------|--------------------------------|------|----------------------------|
| 14    | 13           | 1   |      | 11    | 59    |                                |      | 1                          |
| 15    | 12           | 41  | 1    | 6     | 42    |                                |      | ı                          |
| 16    | 12           | 20  |      | + 1   | 3     |                                | 57.3 | - Y (14)                   |
| 17    | 11           | 59  |      | - 4   | 44    |                                |      | 1 ()                       |
| 18    | 11           | 38  | 8.67 | 10    | 23    |                                | 58.2 | ∂ (23 u. 18                |
| 19    | 11           | 17  |      | 15    | 38    |                                |      | V (00 m 11                 |
| 20    | 10           | 55  |      | 20    | 8     | 1 1                            |      | 1                          |
| 21    | 10           | 34  |      | 23    | 31    | 1                              |      | 1                          |
| 22    | 10           | 12  |      | 25    | 29    |                                |      | 1 -                        |
| 23    | 9            | 50  |      | 25    | 46    | 1                              |      | 1                          |
| 24    | 9            | 28  | 1    | 24    | 18    | P                              | 59,9 | 0 (94)                     |
| 25    | 9            | 6   |      | 21    | 13    |                                |      | — β (24)                   |
| 26    | 8            | 43  |      | 16    | 51    |                                |      |                            |
| 27    | 8            | 21  | 8,65 | 11    | 36    | •                              | 58,9 | - α (22 H. 20              |
| 28    | 7            | 58  |      | 5     | 52    |                                |      | - 8 (22 ц. 20              |

17) Sehr schwacher un. schlecht unterstügter Bollmond, daher die Berspätung — 5 Tage. Eine schwächere Sonnenwelle hatte die Berspätung vergrößert.

18) Gine auffallende Beripatung von 5 Tagen.

49 Secundarer Stoß des vorigen.

### 1854 Märt und Mpril.

50. "Am 7. März, Morgens 5 Uhr 30 Minuten, veripürte man n Pruntrut einen ziemlich starfen Erbstoß.

51. 29. Märg, Morgens 1/2 9 Uhr wurde in Beru ein gientlich ftarles Erdbeben empfunden; in den oberen Stodwerfen der Saufer ichwantten Mobilien und Waube.

 An demielben Zoge mord auch eine Erfchitterung in Ber moitet. Sert D. Charpentier ingte, daß das Erddeben zu Deve nu feie Ber; in ieinem Saule lehr leiheft gefühlt worden fei. Das Saus wird heftig er-chättlett. Das durch die Bewegung erzugter Geraufch glich dem Rollen einen Bagens und marb fehr deutlich wom Ger (Gwifter-See – V.) herfommend und in der Richtung des Grand-Moeweram fortigend gehört, wir dies gewöhnlich der Kall ift — aber man hörte feinen eigentlichen unterziehigen Donner.

Das Erdbeben ward auch zu (Billen euve am Geufer - See) beobachtet. Ferner ward es notirt (um 8 Uhr 29 Minuten — wo ? (V.) in Laufanne und La-Chaux - de - Fond 8. " (V.)

Den 29. Mary 1/4 vor 9 Uhr Morgens ein ftarter Erdbebenstoff gu Tobel . . . Es lietert die Spatissfeit der Radgissfein über diefek, offendar test werbeitete (meitten, Der, Billenaue, La diefekt, offenda ind serbeitete (meitten, Der Billenaue, La dieneu der Avoid und serbeiten zu Ben wahrgenommen) Erdbeben einen merfmürdigen Beweis der Wöglichfeit des Under adstetleibens folder Ereignissein dem größen Theile ihres Erispitschen dem größen Theile ihres Erispitschen (U.II.)

52. Um 4. April Erichütterung gu Ber. (V.)

Mm 5. April wieder ein Erdftoß gu Ber. (V.)

<sup>&</sup>quot;) Wir haben biefe Reußerungen nicht ohne Urfache hervorgehoben. Gegner, benen es nur überhaupt um Einwendungen zu thun ift, würden biefelben, wenn fie mur aus unberem Munde getommen waren, ohne Zweifel nicht beachet haben.

| Datum           | meid<br>© | ung      | π    | Abweichung<br>3 | Stellung<br>bes D gu @<br>und 3 | P    | Gewicht<br>ber Factoren  |
|-----------------|-----------|----------|------|-----------------|---------------------------------|------|--------------------------|
| ž <sup>27</sup> | - 8       | 21       | 8.65 | -11 36          |                                 | 58.9 | a (22 m. 20)             |
| 28              | 7         | 58       |      | 5 52            |                                 |      | - 8 (22 H. 20)           |
| _ 1             | 7         | 36       |      | -00             | 1                               | 57.3 |                          |
| ž 2             | 7         | 13       | 8 65 | + 5 42          |                                 | 56,1 | -7 (14)                  |
| 3               | 6         | 50       | -    | 11 1            | -                               |      | -8 (22 H. 9)             |
| 4               | 6         | 27       |      | 15 45           |                                 |      |                          |
| 5               | 6         | 4        |      | 19 45           | 1                               |      |                          |
| 9 7             | 5         | 40<br>17 |      | 22 51           | 1                               |      |                          |
| 8               | 1 -       |          |      | 24 57           | 1                               |      | l .                      |
| 9               | 1 4       | 30       |      | 20 55           | 1                               |      |                          |
| 10              | 1 :       | 7        |      | 23 42<br>24 18  |                                 |      | 1                        |
| 11              | 3         | 43       |      | 21 44           | 1                               |      | 1                        |
| 12              | 3         | 90       |      | 18 6            | 1 1                             |      |                          |
| 13              | 2         | 56       |      | 13 35           |                                 |      |                          |
| 14              | 2         | 33       |      | 8 21            | ) 1                             |      |                          |
| 15              | 2         | 9        | 8.63 | + 2 38          |                                 | 97.7 | 8 (20 H. 16)             |
|                 |           |          |      |                 |                                 |      | - 1 (16)                 |
|                 |           |          |      |                 |                                 |      | -8 (20 al. 16)           |
| 16              | 1         | 45       |      | - 3 18          |                                 |      | - 0 (20 E. 10)           |
| 17              | 1         | 22       |      | 9 10            | 1                               |      |                          |
| 18              | 0         | 58<br>34 |      | 14 40           | 1                               |      |                          |
| 20              | - 0       | 10       |      | 19 27<br>23 8   |                                 |      | 1                        |
| 21              | + 0       | 12       |      | 25 26           |                                 |      | 1                        |
| 22              | . 0       | 36       |      | 26 26           | P                               | 59.2 |                          |
| 23              | 1         | 0        |      | 25 4            |                                 |      | — β (0)                  |
| 24              | . i       | 23       |      | 22 37           |                                 |      |                          |
| 25              | 1         | 47       |      | 18 30           |                                 |      | ı                        |
| 29              | 2         | 10       |      | 13 35           | 1                               |      |                          |
| 27              | 2         | 34       |      | 8 1             |                                 | 57.4 |                          |
| 28              | 2         | 57       |      | - 2 11          | •                               | 57.4 | — г (13 ц. 14)           |
|                 |           |          | 8.58 |                 |                                 |      | -α (13 H, 14)<br>-γ (14) |
| 1)29            | 3         | 21       |      | + 3 38          | -                               |      | -8 (13 n. 14)            |
| 30              | 3         | 44       |      | 9 12            | 0 1                             |      | 1                        |
| 31              | 4         | 7        |      | 14 15           | 1                               |      | ì                        |
| 1               | 4         | 30       |      | 18 37           | D 1                             |      | ı                        |
| 2 3             | 4         | 54       |      | 22 6            | 1                               |      | I                        |
| 3               | 5         | 17       |      | 24 36           | V 1                             |      |                          |
| 7.4             |           |          |      | 25 58           | 1                               |      | l                        |
| 5               | 6         | 2        |      | 26 9            | 1                               |      | l                        |

50) Die große Berfpätung von 8 Tagen ift jedenfalls auffallend, vermuthlich aber der Schmache des vorausgegangenen & zugufchreiben.

51) (Gin Kall, ganz wie 43. Gleiche Ursachen, gleiche Wirfungen. Die fleine Differenz in dem Gewichte der Factoren dürfte eine Differen in der Zeit bewirft haben, welche nicht einen ganzen Tag ausmacht.

52) Gin fecundarer Stog bee Borigen.

# 1854 Mai.

53. "25. Mai abermals ein Erbstoß zu Ber. Bielleicht war es die namtiche Erichutterung, welche einige Tage vor dem 28. im St. 3 mm er : Thate empfunden worden ift." (V.)

| Datum | Mi<br>weich | ung | π    | Abwei    |    | Stellung<br>bes & gu ()<br>unb & | p    | Gewicht<br>der Factoren |
|-------|-------------|-----|------|----------|----|----------------------------------|------|-------------------------|
| 1     | +15°        | 3'  |      | +25"     |    |                                  |      |                         |
| 2     | 15          | 21  |      | 26       | 21 | 1 i                              |      | 1                       |
| 3     | 15          | 38  |      | 25       | 44 | 1 1                              |      | 1                       |
| 4     | 15          | 56  |      | 23       | 57 | 1 1                              |      | 1                       |
| 5     | 16          | 13  |      | 21       | 4  | 1 1                              |      | 1                       |
| 6     | . 16        | 30  | 8.50 | 17       | 14 | 1                                | 55,4 | 8 (7 u. 6)              |
| 7     | 16          | 47  |      | 12       | 34 |                                  |      | 6 (7 H. 6)              |
| 8     | 17          | 3   |      | 7        | 13 | 1 1                              |      | 1                       |
| 9     | 17          | 20  |      | + 1      | 24 | !                                | 58,3 | 4                       |
| 10    | 17          | 36  |      | - 4      | 40 |                                  |      | - T (18)                |
| 11    | 17          | 51  |      | 10       | 42 |                                  |      |                         |
| 12    | 18          | 6   | 8,49 | 16       | 19 | 60                               | 60,1 | 1                       |
|       |             |     |      | 1        |    |                                  |      | _ a (6 u. 25)           |
| 13    | 18          | 21  |      | 21       | 4  |                                  | _    | - 8 (0 20               |
| 14    | 18          | 39  | 1    | 24       | 29 | P .                              | 60.6 | 1                       |
|       |             |     | İ    |          |    |                                  |      | β (18)                  |
| 15    | 18          | 50  | 1    | 26       | 12 | 4                                |      | 1 ' '                   |
| 16    | 19          | 18  | ł    | 26       | 4  |                                  |      | 1                       |
| 17    | 19          | 32  | 8.47 | 24<br>20 | 9  |                                  | 58.6 | 1                       |
|       |             |     | 0,47 |          |    |                                  | 30,6 | 8 (14 H. 19)            |
| 19    | 19          | 45  |      | 16       | 13 | 1                                |      | 9 (14 H. 19)            |
| 20    | 19          | 57  |      | 10       | 59 | 1 1                              |      |                         |
| 21    | 20          | 10  |      | - 5      | 21 |                                  | 56.4 | - 7 (10)                |
| 22    | 20          | 22  | į.   | + 0      | 23 | !                                |      | ( ( , 0 )               |
| 23    | 20          | 34  |      | 6        | 0  | 1                                |      | 1                       |
| 24    | 20          | 45  |      | 11       | 19 | 1                                |      | 1                       |
| 3)25  | 20          | 56  | 1    | 16       | 5  | 1                                |      | 1                       |
| 26    | 21          | 7   | 8.46 | 20       | 8  | •                                | 54.5 | -4/                     |
| 27    | - 21        | 17  |      | 23       | 18 |                                  |      | _ 4 ( 3 n. 3            |
| 28    | 21          | 27  |      | 25       | 14 |                                  |      | 1                       |
| 29    | 21          | 36  |      | 26       | 20 |                                  |      | l                       |
| 30    | 21          | 45  |      | 26       | 3  | 1                                |      | 1                       |
| 31    | îi          | 54  |      | 24       | 36 |                                  |      | l .                     |

b) Sier fieht man die Birfung der vorausgegangenen Mondesf in stern sie dem die ichmache Doppel welle mürde ohne seine nicht die Krait gehabt haben, eine Berfrühung von einem Tage zu erzeugen. 1854 Zunt.

54. "28. Juni wiederum eine Erderichutterung gu Ber." (V.)

| Datum |      | bung<br>bung | π    | Abweichung | des Dan G<br>und & | P     | Gewicht<br>der Factoren |
|-------|------|--------------|------|------------|--------------------|-------|-------------------------|
| - 1   | +22  | 3′           | 8,46 | +220 3'    | 1                  | 55,4  |                         |
| 2     | 22   | 11           | -    | 18 32      |                    |       | - 8 (3 H. 6)            |
| 3     | 22   | 18           |      | 14 12      | 1                  |       | 1 .                     |
| 4     | 22   | 25           |      | 9 10       |                    |       |                         |
| 5     | 22   | 32           |      | + 3 38     |                    | 57,3  | - T (14)                |
| 6     | 22   | 39           |      | - 2 13     |                    |       | - ; (.4)                |
| 7     | 22   | 45           |      | 8 12       | 1                  | 1     | 1                       |
| 8     | 20   | 50           |      | 13 57      |                    |       | 1                       |
| 9     | 22   | 56           | 8.45 | 19 7       |                    | 60.7  | 3 (2 u. 28)             |
| 10    | 23   | 1            | ,    | 23 11      |                    | 1     | " (2 H. 26)             |
| 11    | 23   | 5            |      | 25 42      | e P                | 61.1  | _ a (2 H, 29)           |
|       |      |              |      |            |                    | 1     |                         |
| 12    | 23   | 9            |      | 26 20      |                    | -     | -β (26)                 |
| 13    | 23   | 13           |      | 25 0       | 1                  | 60.4  | 1                       |
| 14    | 23   | 16           | -    | 21 57      |                    | T     | - 6 (2 u. 26)           |
| 15    | 23   | 19           |      | 17 35      | 1 - 1              | -     |                         |
| 16    | 23   | 21           |      | 12 23      | 1                  | 1     |                         |
| 17    | 23   | 33           |      | 6 43       | 1                  | 1     | 1                       |
| 18    | 23   | 25           | 1    | 0 54       |                    | \$6.8 | - 7 (12)                |
| 19    | 23   | 26           | 1    | + 4 46     |                    | 1     | - 1 (12)                |
| 20    | 23   | 27           |      | 10 9       | 1 1                | 1     |                         |
| 21    | 23   | 27           | 1    | 15 2       |                    |       |                         |
| 22    | 23   | 27           | D    | 19 14      |                    | 10.0  |                         |
| 23    | 23   | 26           | 8.44 | 22 36      |                    | \$4.2 | - 8 (1 n; 2)            |
| 24    | 23   | 26           | 1    | 24 57      |                    | 1     | 0 (1 41. 2)             |
| 25    | 23   | 24           | 1    | 26 10      | •                  | \$39  | a (1 m oi               |
| 26    | 23   | 23           |      | 26 12      |                    | 1     | α (1 n. 0)              |
| 27    | . 23 | 20.          | 8,44 | 25, 2.     | 1                  | 54.0  | 3.874                   |
| 28    | 23   | 18           |      | 22 41      |                    | ****  | -3 (1 H. 1)             |
| 29    | 33   | 18           |      | 19 27      | a trail            | -0    | 23111                   |
| 30    | / 93 | 19           |      | 15 20      | : 1                |       | Albert C                |

<sup>31)</sup> Die geringe Berspätung von 3 Tagen ift bei der Schwäche ber Welle etwas auffallend.

# 1854 Juli.

55. "16. Sali, Morgens 10 Minuten nach 3 Uhr, verspürte man in Eglija u ein ftarles Erdbeben, ahnlich einem fehr ftarlen Kanonen-tnalle, der die Zimmer erfchütterte." (V.)

| 1 2 |          | Mb.<br>weichung |      | Abweichung<br>D    | Stellung<br>bee Dau ()<br>und 8 | р     | Gewicht<br>ber Factoren |
|-----|----------|-----------------|------|--------------------|---------------------------------|-------|-------------------------|
|     | +23      |                 |      | +10° 38'<br>+ 5 14 | :                               | 56,7  |                         |
| - 1 |          | 4               |      |                    |                                 | 36.7  | -7 (12).                |
| 3   | 22       | 59              |      | - 0 23             |                                 |       |                         |
| 5   | 22       | 49              |      | 6 11               |                                 |       |                         |
| 6   | 22       | 43              |      | 17 10              |                                 | i     |                         |
| 7   | 22       | 37              | 8,44 | 21 38              |                                 | 60.6  |                         |
| 8   | 22       | 30              |      | 24 50              | -                               | -     | - 8 (1 н. 27)           |
| 9   | 99       | 23              |      | 26 17              |                                 |       |                         |
| 10  | 22       | 16              |      | 25 46              | P o                             | 60.3  | -β (27)                 |
| 11  | 22       | 8               | 8.44 | 25 20              |                                 | 60.8  | - a (1 n. 30)           |
| 19  | 22       | 0               | -    | 19 19              | -                               | -     | - č (1 u. 28)           |
| 13  | 21       | 52              |      | 14 12              |                                 |       | 1                       |
| 14  | 21       | 43              |      | 8 27               |                                 |       | 1                       |
| 15  | 21       | 34              |      | - 2 29             | 1                               | 57.4  | - T (14)                |
| )16 | 21       | 24              |      | + 3 23             |                                 |       | - T (14)                |
| 17  | 21       | 14              |      | 8 58               | 1                               |       | i                       |
| 18  | 21       | 4               |      | 14 2               | 1                               |       | 1                       |
| 19  | 20       | 53              | 8.44 | 18 25              | I                               | \$4.6 |                         |
| 20  | 20       | 42              | -    | 21 58              |                                 | -     | - 8 (1 n. 3)            |
| 21  | 20       | 31              |      | 24 33              | 1 1                             |       |                         |
| 22  | 20       | 19              |      | 26 2               |                                 |       |                         |
| 23  | 20       | .7              |      | 26 19              |                                 |       | 1                       |
| 24  | 19       | 55<br>42        |      | 25 24<br>23 20     |                                 | \$4.0 | 1                       |
|     |          | 29              | 1    |                    | -                               |       | → a (2 u. 1)            |
| 26  | 19       | 40.0            | 8.45 | 20 14              |                                 | \$4.4 | - 8 (2 u. 2)            |
| 27  | 19       | 15              |      | 16 16              |                                 |       | , , , , , ,             |
| 28  | 19<br>18 | 48              |      | 11 35<br>6 23      |                                 |       |                         |
| 30  | 18       | 33              |      | + 0 51             | 1 1                             | 56.1  |                         |
| 31  | 18       | 19              |      | - 4 · 49           |                                 |       | 1 (9).                  |

35) hat Achnlickfeit mit 48, nur mag hier die außerordentlich ichwache Sommenwelle, die dort außerordentlich flart mar, so wie die we Wollmonde eigenthämliche Schwäche die Beripätung noch um einen Tag vermehrt haben.

## 1854 Ceptember.

56. "Am 16. September, Früh 5 Uhr, ward zu Schemnis in Ingarn ein Erdfich, verbunden mit bumpfem, tanonenahnlichen Knall, empfunden; die Saufer zitterten, die Fenfter flirrten u. f. w. Alles dauerte jedoch umr einen Woment." (W.)

57. "Die Stadt Tauris in der perfifchen Proving Aberbeidichan ist an 23. September D. 3. früß, fing nach Mitternach, durch eifürchteitigde Krödeben vermüfelt worden. We freichgten 4 Sibs, von welchen der erste, als der flärste. 20 Secunden dauerte. Mehrere Obefer wischen Zauris und der Seidstelle. Die wie Legtere lebt, sind gefech falls größertneftell gerftort worden." (W.)

| Datum | Mb-<br>weichung |          | π    | Abweichung<br>F |    | Stellung<br>bes Dau ()<br>und & | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |  |
|-------|-----------------|----------|------|-----------------|----|---------------------------------|------|----------------------------|--|
| 1     | 8               |          |      | - 25°           |    |                                 |      |                            |  |
| 2     | 7               | 58       |      | 26              | 37 |                                 | 1    |                            |  |
| 3     | 7               | 36       |      | 25              | 38 |                                 |      |                            |  |
| - 4   | 7               | 14       |      | 22              | 53 | P.                              | 60,3 |                            |  |
| 5     | 6               | 52       |      | 81              | 37 |                                 |      | β (14)                     |  |
| 6     | 6               | 29       | 8,51 | 13              | 14 | 60                              | 59.7 | - α (8 u. 24)              |  |
| 7     | 6               | 7        |      | 7               | 11 |                                 | 59.3 |                            |  |
| 8     | - 5             | 44       |      | 0               | 53 |                                 | 58,7 | - % (8 u. 22)              |  |
| 9     |                 | 22       |      | + 5             | 16 |                                 | 57.9 | - 7 (20) ·                 |  |
|       |                 |          | -    |                 |    |                                 | 91.9 | - 8 (8 IL 16)              |  |
| 10    | 1 1             | 59<br>36 |      | 11              | 7  |                                 |      |                            |  |
| 12    | 1               | 13       |      | 20              | 22 |                                 |      |                            |  |
| 13    | 3               | 50       |      | 23              | 37 | -                               |      |                            |  |
| 14    | 3               | 27       |      | 25              | 45 |                                 |      |                            |  |
| 15    | 3               | 4        |      | 26              | 41 |                                 |      |                            |  |
| 1616  | 2               | 41       |      | 26              | 22 |                                 |      | - 10                       |  |
| 17    | 2               | 18       |      | 94              | 52 |                                 |      |                            |  |
| 18    | l î             | 55       |      | 22              | 15 |                                 |      | 2 1                        |  |
| 19    | l i             | 31       |      | 18              | 37 |                                 |      |                            |  |
| 20    | t               | 8        |      | 14              | 10 |                                 |      |                            |  |
| 21    | 0               | 45       |      | 9               | 3  |                                 |      |                            |  |
| 22    | + 0             | 21       | 8,55 | + 3             | 29 | •                               | 56,2 | — α (12 u. 10<br>— γ (10)  |  |
| s1)23 | - 0             | 1        |      | - 2             | 20 | -                               |      | - 8 (12 п. 10              |  |
| 24    | 0               | 25       |      | 8               | 10 |                                 |      |                            |  |
| 25    | 0               | 48       | 1    | 13              | 43 |                                 |      | Om O 10                    |  |
| 26    | 1               | 11       |      | 18              | 52 |                                 |      | 100                        |  |
| 27    | 1               | 35       |      | 22              | 46 |                                 |      |                            |  |
| 28    | 1               | 58       | .0   | 25              | 33 |                                 |      |                            |  |
| 29    | 2               | 22       |      | 26              | 47 |                                 |      |                            |  |
| 30    | 2               | 45       |      | 26              | 17 | 1                               |      |                            |  |

<sup>. 56)</sup> Gine auffallende Beripatung von 10 Tagen.

<sup>57)</sup> Bollständig der Theorie entsprechend. Die durch das lange Berweilen beider Wellen im Aequator bedingte fortmahrende Steigerung der einander sehr nahe stehenden Wellengipfel, hat das

mittelmäßige Gewicht der Sactoren bedeutend unterftupt. (Man vergleiche die Theorie G. 44, 2bi. 33, 2.)

## 1854 Oftober.

58. 9m 22. October | neue (Erderichntterungen gn Ber ver-

| Datum | n.idung |          | ×    | Abweichung |          | Stellung<br>bes Dau<br>und 5 | . Þ   | Mewicht<br>der<br>Factoren |
|-------|---------|----------|------|------------|----------|------------------------------|-------|----------------------------|
| 1     | - 3     | 8'       | j    | -24        | 4'       |                              |       |                            |
| 2     | 3       | 32       | İ    | 20         | 19       | P                            | 59,4  |                            |
| 3     | 3       | 55       |      | 15         | 21       |                              |       | -β (s)                     |
| 4     | 4       | 18       | 8,59 | 9          | 35       |                              | . 587 | - 8 (16 H, 20)             |
| 5     | 4       | 41       | +    | 3          | 23       | -                            | 58,4  |                            |
| 6     | 5       | 4        |      | + 2        | 52       |                              | 581   | - γ (18)<br>- α (16 μ. 17) |
| 7     | 5       | 27       |      | 19         | 53       | -                            | -     | - 9 (16 H J2)              |
| 8     | 5       | 50       |      | 14         | 21       |                              |       |                            |
| 9     | 6       | 13       |      | 19         | 2        |                              |       |                            |
| 10    | 6       | 36<br>59 |      | 22         | 45       |                              | 1     |                            |
| 12    | 5       | 59<br>22 |      | 25<br>26   | 20<br>42 |                              |       |                            |
| 13    | 1 7     | 44       |      | 26         | 48       |                              |       |                            |
| 14    | 8       | 6        | 1    | 25         | 41       | 1                            | 1     |                            |
| 15    | 8       | 29       |      | 23         | 24       |                              | 1     |                            |
| 16    | 8       | 51       |      | 20         | 6        |                              | 1.8   |                            |
| 17    | 9       | 13       |      | 15         | 54       | 1                            |       |                            |
| 18    | 9       | 35       | 8.61 | 10         | 59       | 1                            | 55.6  | _ \$ (18 H. ?)             |
| 19    | 9       | 57       | -    | + 5        | 30       | -                            | 56 8  |                            |
| 20    | 10      | 18       |      | - 0        | 19       |                              | -     | - 7 (12)                   |
| 21    | 10      | 40       |      | 6          | 17       |                              | 57.8  |                            |
|       |         |          |      |            |          |                              | -     | - a (18 H 16)              |
| 23    | 11      | 1        |      | 12         | 6        |                              | 7     | 8 (18 H. 16)               |
| 23    | 11      | 23       |      | 17         | 26       |                              | 11    |                            |
| 24    | 11      | 44       |      | 21         | 55       |                              |       |                            |
| 25    | 12      | 4        |      | 25         | 9        | -                            | 17.   |                            |
| 21    | 12      | 25       |      | 26         | 48       | P                            | 59.3  |                            |
| 27    | 12      | 46       |      | 26         | 49       |                              | -     | - B (22)                   |
| 28    | 13      | 6        |      | 24         | 51       |                              |       | 1 0                        |
| 29    | 13      | 26       |      | 21         | 28       | 1                            |       |                            |
| 30    | 13      | 46       | 8,63 | 16         | 51       |                              | 58,7  | . \$ (20 u, 20)            |
| 31    | 14      | 5        |      | 11         | 23       |                              |       | - 6 (20 H. 20)             |

<sup>54)</sup> Bollftandig entiprechend; wie 51, 43 n. f. w.

### Movember 1854.

59. "29. November neue Grichntterungen gu Ber verzeich-

| Datum | weid | ung | =    |      | idung<br>D | Stellung<br>bed D 3u ()<br>und A | P       | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|-------|------|-----|------|------|------------|----------------------------------|---------|----------------------------|
| 1     | ~14  | 25' |      | - 50 | 24 '       |                                  | 57,7    | ; (16)                     |
| 2     | 14   | 44  |      | - 0" | 45         |                                  |         | - 7 (10)                   |
| 3     | 15   | 3   |      | 6    | 48         |                                  |         |                            |
| 4     | 15   | 21  |      | 12   | 27         | 60                               | 36.5    |                            |
|       | 74.1 |     | 8.66 |      |            |                                  |         | _ a (23 n. 11              |
| 5     | 15   | 40  |      | 17   | 27         |                                  |         | - ê ( a m. i i             |
| 6     | 15   | 58  |      | 21   | 34         |                                  |         |                            |
|       | 16   | 16  |      | 24   | 37         |                                  |         |                            |
| 8     | 16   | 33  |      | 26   | 27         |                                  |         |                            |
| 9     | 16   | 51  |      | 27   | 0          |                                  |         |                            |
| 10    | 17   | 8   |      | 26   | 17         |                                  |         |                            |
| 11    | 17   | 25  |      | 24   | 23         |                                  |         |                            |
| 12    | 17   | 41  | 8.67 | 21   | 25         |                                  | 54,3    | č (24 H. 2)                |
| 13    | 17   | 57  |      | 17   | 33         |                                  |         | 5 (24 H. 2)                |
| 14    | 18   | 18  |      | 12   | 56         |                                  |         |                            |
| 15    | 18   | 29  |      | 7    | 42         |                                  |         |                            |
| 16    | 18   | 44  |      | + 2  | 2          |                                  | 56,8    | _ ĭ (12)                   |
| 17    | 18   | 59  |      | - 3  | 52         |                                  |         | - 7 (12)                   |
| 18    | 19   | 13  |      | 9    | 48         |                                  |         |                            |
| 19    | 19   | 27  |      | 15   | 26         |                                  |         |                            |
| 20    | 19   | 41  |      | 20   | 23         | •                                | 59.5    | l                          |
|       |      |     | 8,68 | i i  |            |                                  | -       | 2 (25 u. 23                |
| 21    | 19   | 55  |      | 24   | 12         |                                  | -       | F 4 (                      |
| 22    | 20   | 8   |      | 26   | 29         | P                                | 60 2    |                            |
| 23    | 20   | 21  |      | 26   | 55         |                                  |         | β (13)                     |
| 24    | 20   | 33  |      | 25   | 30         |                                  |         |                            |
| 25    | 20   | 45  | 8,69 | 22   | 24         | 1                                | 59.3    |                            |
| 26    | 20   | 56  |      | 17   | 59         | - 1                              | -5,0    | A (26 U. 22)               |
| 27    | 20   | 8   |      | 12   | 40         |                                  |         | ١.                         |
| 28    | 21   | 18  |      | 6    | 49         |                                  |         |                            |
| 1)29  | 21   | 29  |      | 0    | 46         |                                  | 57,5    | 1                          |
| 30    |      |     |      | 1    |            |                                  | 14.1.15 | γ (15)                     |
| 30    | 21   | 39  |      | + 5  | 18         |                                  |         | 1                          |

54) Bielleicht finden fich Beben um den 22. auf, wogu baun 59 ber ierundare Stoft mare.

### 1854 December.

60. "Erdbeben in Sapan. Es liegen Berichte eines englichen Bificiere vor, die aus dem ruffischen Logbuch (Schiffstagebuch der Arcaatte) überiept sind. Rach diesem muß die Erschütterung, die sich

unter der Meeresfläche bingog und den Bellen mittheilte, eine beifpiellos lange anhaltende und überaus beftige gemeien fein. Die Fregatte lag eben in ber Bai pon Cimoda auf der Infel Niphon, ale fie am 23. December 1854 die erfte Birfung des Erdbebens veripurte. Es außerte fich bei molfenlofem Simmel querft badurch, daß fich inmitten ber fpiegelglatten Gee eine fehr hohe Belle bildete, die fich ber Bucht jumalite und bas Dorf Simoba vollständig unter Baffer feste. Rach einer Biertelftunde erft nahm die Welle ihren Rückzug, und da fab man pom Dorfe felbit mur noch einen im Bau begriffenen javanischen zempel fteben ; alles Andere mar bem Erdboden gleich gemacht. Boote wurden gertrummert oder aufs hohe Meer hinausgeriffen, von einem Sugel im Innern bes Landes faben die Schiffolcute Rauch auffteigen, Die Luft war mit ichmefligen Dampfen geschmangert; die Unter ber Digna aber bielten zum Glud feft, mabrend fie fich, jo weit die Anfertaue es geftatteten, fo raich im Kreife drehte, daß den alteften Matrojen gu fcmindeln anfing. Dieje Bewegung hielt eine volle Stunde an, und die Mannichaft gab iebe Soffnung auf Nettung auf. Um 10 Uhr 45 Min. maren die Anfertaue geriffen, und das Ediff trieb dem Etrande gu; fo beftig maren die Bellenftofe, daß eine Ranone über zwei andere hinmeggeichleudert murde ; aber gum Glud riffen die rudweichenden Bellen das Sahrzeug vom Ufer meg. Um 2 Uhr murbe bie See rubiger, um 3 Uhr mar feine Boge mehr zu feben, und fo mar die Mannichaft gerettet, bis fie ben Englandern in die Sande fiel. Der Simmel mar den gangen Sag über flar geblieben, es mehte eine ichmache Brife aus Rordoft, das Barometer ftand unverrudt auf 29-87, das Thermometer auf 580 Sahrenh. Mie Die Cchiffsmannichaft am Rachmittag an's Land ging, mar das gange Dorf Simoda fo pollftandig veridimunden, daß es nicht möglich war, auch nur den Ried zu bezeichnen. auf dem es geftanden hatte. 300 Japanejen follen durch die Rataftrophe um's Leben gefommen fein. Die Diana blieb noch bis gum 13. Sanner 1855 in der genannten Bucht; da fie jedoch zu ichadhaft geworden mar, um dort ausgebeffert werden zu fonnen, mußte fich die Mannichaft entichließen, fie im Stiche zu laffen. Die letten Anfgeichnungen bes Logbuches find vom 18. Jan. und lauten: "Die Javanefen ichickten 300 Boote, um die Fregatte die Bai binaufquichleppen (ein funf Deilen langes Stud); fie mar bie über ben weißen Streifen (im aufern Unftrich) im Baffer, und nachdem 31/4 Meilen gurudgelegt

worden waren, ließen die Japanefen sie im Sitche, da sich ein Winderchob, der die Arbeit erichwerte. 10 Minuten ipdere neighe sich Schiff plaglich auf eine Seite, richtet sich noch einmal auf min biard dann in die Tiefe. Bei später angestellten Sondirungen tonnte man an der Ettle, wo sie verfunten war, mit einem Bentblet von 1000 fiaden nicht auf den Grund bommen "W.

61. "Am 29. December, Morgens 2½, bis 2½, ülir, erfolgt ein ieße beftige Geberfühlterung in der Gegend von Pignerolgt in Piemont, welche sich bis nach Ligurien, Gerna und Marjeille und bis in das Baddland in der Schweiz füllbor machte. Ich sinde darüber folgende Rachrickten.

(Aurin, 29. Ort.) In der heutigen Nacht um 24, lift des Worgens murden die Bewohrer des Keftlandes von Cardinien durch ein Erdebeken and dem Schleft gestoht. Dasielde erfolgte in dert toest, aufeinander solgenden Stiffen in wellenstwiger Nichtung (seil – V). Der himmel war der teripfe Sternenssimmel; de Stifterung diet his dullig gleich, sowohl worher, als Tags darag, mit dem einzigen Unterschiede, das der Weckel om Vortage verfchwunden war. Die Toss wurden mit fallen wertpilt in Gernag, Vigneral, Com i und Turin.

(Aurin, 31. Orc.) In der Nacht vom 29. auf dem 30. Orc. (ohn 3meifel ihon ein Arrhum im Datum — V) hat hier gu zwei verfchiedenen Walen eine stente Geberchgütterung statgefunden, die jedesmal mehrere Minnten ansielt. — Die Londbeute, wolche guber Morgen zur Eudst samen, erzählen, doe ist erfchätterung auf den insheltigenden Anhöben ungewöhnlich fart empfunden worden eie. In Genus hat man sie gleichzeitig und noch weit flätter verspürt; ebenfo im Vianerol und Roosara.

 bort ein Stoß mit Benithrichtung, an anderen Orten wieder mit einem Benithftofe beginnend und undulatoriich verlaufend. Die zwei folgenden ichmächeren Stofe find pon ben perichiebenften Geiten als rein mellenförmige angezeigt. Unf hober Gee perfpürten die Schiffe nichts. Dagegen erdrohnten die Bauche der in ben Safen pon Genug und Migga liegenden Freggtten und Dampfichiffe. - In Mondovi- Diagra ftursten die auf dem Frontifpige der Rirche La Confolata ftehenden vier Onramiden berunter. Alles Bolf lief auf die öffentlichen Plate und die breiteren Strafen. Die Gloden begannen in lanten, ale maren fie von Menidenhanden gezogen. - In Robifante murben alle Saufer mehr ober minder beichabigt. Das unnennbare und unbeimliche Getofe, mit gewöhnlichen Windftoffen nicht zu verwechieln, welches in ber Regel Die Erdbeben begleitet, icheint in Niederungen larmender und erichredender gemefen zu fein, ale in den hoberen Megionen, wie g. B. in Cuneo. von mo aus pollfommene Abmefenbeit biefer infernalen Dufif bei febr intenfinem Stofte gemelbet wird. Ge mar biefes in Piemont Die britte Erderichütterung im Jahre 1854.

(Marfelli, 29. Dec.) Sente Worgen verspürten wir ein seite bestiges, hier noch nie is staat von gestommenes Erdseden. Es mochte 21/2 life des Worgens fein, ich war so den aufgewacht, als plüglich alle Glöfer, Tossen, Basslertspie u. i. w. in meinem Immer gegen einander siesen und ein Piesten, wie auf der Estendhaft erdnet, Sch war im Begriffe and dem Lette zu springen, um zu sehen, wad der Lärm bedeute, do hob sich plüglich meine Betthatt ungefähr einen Rust; sie doch umd fiel domn wieder sehr unfantit zurich Zu spleicher Zeit zittert, das ganze Kans, als wenn es einstürzen wollte. Die Erderschütterung dauerte 14 bis 15 Gerunden, umd doss Sonderdarsfre war, das die Lauertiere in der Näche des Werers nichts dason vernachmen.

'ime andere Nadricht fest die Art für Marfeille auf 2 Ur 35 Minuten: es iblied beri in obwestlicher Richtung verlanfende Schwingungen gu unterscheiden geweien sein. So große Angst das Erabeben bei der Bewöllterung diese Stadt herworrief, io hat es doch feine Schädigungen veranläßt.

Anch in Savohen, unter anderen Orten ju Chambern, ward die Erderschütterung emvinnden. Am heitigiten und von gewaltigem Braufen in der Luft begleitet follen die Stoffe in Enrin geweien sein. Der (im September 1855 entschlieften) Salinen-Liector Soch, D. Charpentier veröffentlichte, auf die Nachricht von diesem Erbeben, nochgende Mittheliumg: "Das (frobbeden, welches am 29. December, Worgens 2 Uhr 30 Minuten, die Newodwer von Gentra und Markeille erficketh da, ließ sich au, gleicher Seit auf in Werm Warter Umgegend veripüren. Da ich sich nie 11 Uhr vollständig wach war, in war ich im Setande, die Dauer der Schwingungen ziemtlich genau zu sichgen; sie betrup 7 Secunder. Die Schwingungen waren fürz, deinander folgend umd wenn auch nicht start gerung, um mein Bet sieht siehten zu bewegen, is liehen sie doch das Getäfel, den Juskoden und die Woldlich fart ertrachen. (V)

| Datum    | A6-<br>weichung | π    | Abweichung<br>D | Stellung<br>bes 3 3u @<br>und * | P    | Gewicht<br>der Factoren |
|----------|-----------------|------|-----------------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 1        | -21° 48'        |      | +10° 54'        |                                 |      |                         |
| 2        | 21 58           |      | 16 1            |                                 |      |                         |
| 3        | 22 6            | 8.70 | 20 23           |                                 | 55,8 | - 8 (27 u. 6)           |
| - 4      | 22 1            |      | 23 45           | 6                               | 55.1 |                         |
| 5        | 22 22           |      | 25 58           |                                 |      | —β (27 u. 5             |
| 6        | 22 30           |      | 26 56           |                                 |      |                         |
| 7        | 22 37           |      | 26 36           |                                 |      |                         |
| 8        | 22 43           |      | 25 3<br>22 25   |                                 |      |                         |
| 9        | 22 50<br>22 55  |      | 22 25<br>18 50  |                                 |      |                         |
| 10       | 22 55<br>23 0   |      | 14 30           |                                 |      |                         |
| 12       | 23 5            |      | 9 33            |                                 |      |                         |
| 13.      | 23 9            |      | + 4 8           |                                 | 56,0 |                         |
| 14       | 23 13           |      | 1 34            |                                 | 00,0 | Y (9)                   |
| 15       | 23 17           |      | 7 23            |                                 |      |                         |
| 16       | 23 20           |      | 13 5            |                                 |      |                         |
| 17       | 23 22           |      | 18 19           |                                 |      |                         |
| 18       | 23 24           | 8.72 | 22 40           |                                 | 60,3 |                         |
| 19       | 23 25           |      | 25 41           |                                 | 60.8 | — г (29 п. 26)          |
| 20       | 28 26           |      | 26 56           |                                 |      | - β (29 u. 28)          |
| 21       | 23 27           |      | 26 11           | P *                             | 61.0 |                         |
| 22       | 23 27           |      | 23 32           |                                 | 60.7 | - ~ (23)                |
|          | 23 27           |      | 19 21           |                                 | 00.7 | - 6 (29 u. 28)          |
| 9)23     |                 |      |                 |                                 |      |                         |
| 24       | 23 26           |      | 14 . 5<br>8 11  |                                 |      |                         |
| 25<br>26 | 23 24           |      | - 2 4           |                                 | 57.6 |                         |
| 27       |                 |      |                 |                                 | 51,0 | _ 7 (15)                |
| 27       | 23 20<br>23 18  |      | + 3 59<br>9 44  | 1                               |      |                         |
| 11199    | 23 18           |      | 14 57           | 1 7                             |      |                         |
| 30       |                 |      |                 |                                 |      | 1                       |
| 31       | 23 t1<br>23 7   |      | 19 27<br>23 1   |                                 |      |                         |

- 40) Man wird beim Anblide der Factoren und ihrer Gewichte nicht mehr über die Katastrofe verwundert fein. Es ift eine auffallende Analogie mit 36 und 48, wo Factoren, Gewichte und Zeit fast ganz dieselben waren.
- 44) Das Marimum vom 23. December war io boch, doğ et slattgen. Seit gedrauch better, wieder jum, genobnitisch viderau frechziter. Diefe Zeit wurde ihm nicht vollftandig gelaffen. Dec Kactor begann freit Zeit wurde ihm, obwohl nicht hart, gefang es ihm boch noch eine wirfjam Welleinhöbe zu ischaffen, welche am 29. Dec. zur Erfcheinung fam. Wan sieht, es ift ein seund arer Zeis i, to wie in 10, nur bak örkenal die Kraft größer, dobet die Verpfalmung fleiner war. In 10 hatten 2 vor aus gagan gene Beken die nähisge die gelchaffen, wozu die schwachen Acceren inflat ausbegreicht fleiten.

Interessant ist die Thatsache, daß die secundaren Stofe in den meisten Fallen 6-8 Tage nach dem ersten Stofe solgen. So 52, 61, 64, 72, 82, 91 u. A.

### 1855 Januar.

- 5.2. 3. Zümer. "An biefem Sage wurde zu Eine o ein wiederholter Erhöße veribirt, der fich um 3 Uhr Worgend bemertlich mehr und in ofeilliernder Bewegung die unglaubliche Länge von 15 Minuten angedauert haben joll und baher für die Weiften unbemerft vorüberging. Die Michtung war von Gibn add Beht. (\* V. III. 20.)
- 63. Am 15. ftarfer Erbstoß in Karlftadt (Schweden) um 121/2 Uhr. (W 1855 Beil. 156.)
- 64. Am 23. Janner Erdbeben in Bellingt on auf Reufeeland; erfter Stoß Abends 9 Uhr. (W 1855 Beil. 25.)
- 65. Am 26. Erdbeben in Billach, Arnoldftein, Tarvis, Pontafel, Beigenfels und Rotichach.
- 66. Am 28. in Cefena (Gubitalien) fruh 8% Uhr ftarter Erdftoß mit Beschädigungen an Gebauden.
- 67. Am 31. in Poftenga 7 Uhr Rruh Erbftog von 5 Secunden Dauer. (W 1855 Beil. 20.)

| Dotum             | neichur<br>O | 19  | ĸ   |     | ichung<br>D | Stellung<br>bes y 3u @<br>unb * | р    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|-------------------|--------------|-----|-----|-----|-------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 1                 |              | 2'  |     | +25 |             |                                 |      |                            |
| *2                |              | 17  |     | 26  | 46          |                                 |      |                            |
| <sup>62</sup> ) 3 | 22 5         | 1   |     | 26  | 46          | •                               | 54.1 | - α (29 H. 1)              |
| 4                 |              | 15  |     | 25  | 31          |                                 |      | - (30 11. 1)               |
| 5                 |              |     | .72 | 23  | 9           |                                 | 54,0 | _ 8 (29 H. 1)              |
| 6                 |              | 12  |     | 19  | 47          | 1                               |      | (20 2. 1)                  |
| 7                 |              | 15  |     | 15  | 38          | 1                               |      |                            |
| 8                 |              | 7 9 |     | 10  | 51<br>38    | 1                               |      |                            |
| 10                |              | 0   |     | + 0 | 6           |                                 | 55.5 |                            |
| 11                |              | 1   |     | T 5 | 32          | -                               | 30.0 | Ţ (7)                      |
| 12                |              | 2   |     | -11 | 7           |                                 |      |                            |
| 13                |              | 2   |     | 16  | 24          | 1                               |      |                            |
| 14                | 21 2         |     | .72 | 21  | 2           |                                 | 59.0 |                            |
| 63)15             | 21 1         | 1 - | _   | 24  | 36          |                                 | -    | - 8 (29 u. 21)             |
| 16                | 20 5         |     |     | 26  | 38          |                                 |      |                            |
| 17                | 20 4         |     |     | 26  | 47          | 1                               |      |                            |
| 18                | 20 3         | 6   |     | 24  | 55          | • P                             | 61,4 |                            |
|                   |              |     |     |     |             | -                               | -    | — α (29 u. 30)             |
| 19                | 20 2         |     | .72 | 21  | 13          |                                 | 61,3 | - β (29)                   |
| 20                |              | 1   | -   | 16  | 8           |                                 |      | 8 (29 n. 30)               |
| 21                |              | 8   |     | 10  | 11          |                                 |      |                            |
| 22                | 19 4         | 4   |     | - 3 | 51          |                                 | 58.8 |                            |
| 4123              | 19 3         | 0   |     | + 2 | 28          |                                 |      | — γ (20)                   |
| 24                | 19 1         | 6   |     | . 8 | 29          |                                 | 1.15 | 0                          |
| 25                |              | 2   |     | 13  | 56          |                                 | 700  |                            |
| 65)26             | 18 4         | 7 8 | .71 | 18  | 39          |                                 | 55.8 |                            |
| 27                | 18 3         | 1   | -   | 22  | 26          |                                 |      | - 8 (28 n. 8)              |
| **)28             | 18 1         |     |     | 25  | 9           |                                 |      |                            |
| 29                | 18           | 0   |     | 26  | 41          |                                 |      |                            |
| 30                | 17 4         |     |     | 26  | 57          |                                 |      |                            |
| 17)31             | 17 2         | 7   |     | 25  | 58          |                                 |      |                            |
| -                 |              |     |     |     |             |                                 | - 1  |                            |

<sup>62)</sup> Die vorausgegangenen Beben erflären zur Genüge ben Mangel einer Retardation trop der Schwäche des Bolimondes.

<sup>63)</sup> Schließt sich mit seiner durch großes Gewicht und Miteinsuß bedingten Verfrühung von 3 Tagen sehr schon an die Theorie und die Beispiele 7, 21, 23, 26, 38, 92 u. f. w. an.

<sup>64- 67)</sup> Die durch 63 erlangte Sohe des Drudes bedingt naturgemäß diefe wiederholten fecundaren Ctoge. (C. C. 95.)

### 1855 Rebruar und Mary.

68. "Am 4. Rebruar, Nachmittegier (100 301 Min. mard un Min. mard un Sen Nermo ein neuer bestiger (Gostos) verspürt, werder 5 Serunden anhielt und eine nordweitliche Nichtung batte. Die Grichütterung mar von dem besannten särnenden Tofen begleitet, welches die Aufthiamen sites mehr erichrecht als die Echwantungen iethe. (v III. 23.)

69. Mm 8. in Fiume 12 Uhr 8 Minuten ftarfer Groftoft von 2 Secunden Dauer.

Am 9. in Fiume Fth 3 Uhr 38 Minuten neuer ftarferer (\*rdftof von 2—3 Secunden Dauer. Trieft Früh 3 Uhr 55 Minuten giemlich ftarte Erderschütterung.

70. Im 13. Aebruar, Morgens II Ilhr 25 Minnten mord in Gene fin leichter Größen verbrütt umd in die meteorologische Beobachtungeliste des Obiervaluriums eingetragen. — Auf das gieiche Greignis bezieht sich vernunftlich die Andricht — ober genauere Grinaerung des Zages am 23. Aefranz gelegentlich in einem Schoelische ihre die nächstworferagsangene Zeit eingestadhen — nach weckher in Zavogen eine neme Gederschlicktrung getichen iei, während zu Genna abermals einer jener furchsbaren Zestlärung, Maramusda genannt, flatigeinden rilltur. (V III. 24.)

Am 13. in Montiere (Savogen) 101/2 Uhr aruh heftiger Erbftoft von W nach O (W 1855 Beil. Rr. 20).

71. Am 15. heftige (Erderichntterung in Aredriteham (Sinuland).

72. Am 24. Februar in Brnffa (W 1859, 22).

Mm 24.—25. in Smyrna und ani Zamos fiarte (Grb. erichütterung.

73. Am 28. in Brufia feit heftiges Erdeben mit Umftur; vieler Häufer und mit Verluft von 200 Menichen. In Sungraa leichte Erderichtterung von 3 Sexueden Jauer. Pera leichtes und farzes Erdbeben. (W 1855 Peil. Rr. 20.)

74. 1. bis 5. Marz in Bruifa fortdauernde Erdfidse mit vielen Berwuftungen 12 Stunden im Umtreise und 2 Dorfer ganglich verichwunden. 3. Im 16. in San Remo und Mondovi wurden in diefen Tagen mehrere, übrigens nicht fehr farte Erdfiche verlyürt. Einer dereitben insbesondere ward zu Wondovi am 16. wahrgenommen (V III. 29).

76. Um 27. wurden die Einwohner von Can Remo neuerdings burch einen Erdftoß erichreckt, der eine Secunde andauerte und welchem zwei gewaltige unterirdische Detonationen vorangingen.

Um 28. fand zu San Remo wieder eine Erderschütterung statt. (V III. 31.)

| Datum       | weid     | nng       | π    | Abwei          | ichung<br><b>)</b> | Stellung<br>bes 3 gu 3<br>und 8 | p              | Gewicht<br>ber Factoren        |
|-------------|----------|-----------|------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|
| į t         | -17 16   | 10'<br>53 | 8,70 | +23°           | 50 '               | 0                               | 53,9           | - α (27 π. 0)<br>- ε (27 π. 0) |
| 3<br>In) 4  | 16<br>16 | 36<br>18  | -    | 16<br>11       | 38<br>57           |                                 |                | — ĉ (27 n, 0)                  |
| 5 6         | 16<br>15 | 42        |      | + 1            | 47<br>18           |                                 | 55,0           |                                |
| 7 8         | 15<br>15 | 23        | 8,69 | - 4            | 17<br>49           |                                 | 57.0           | - 7 (5)                        |
| 9           | 14<br>14 | 45<br>26  | _    | 15<br>19       | 6                  | 1                               |                | — 8 (26 н. 13)                 |
| 11<br>12    | 14<br>13 | 47        |      | 23<br>26<br>27 | 39<br>13           |                                 |                |                                |
| 13<br>14    | 13<br>13 | 27<br>6   |      | 26             | 7                  |                                 |                |                                |
| 16          | 12       | 46<br>25  |      | 23<br>18       | 12<br>39           | P .                             | 61,2           | - § (26)                       |
| 17          | 12       | 4         | 8,67 | 12             | 55                 |                                 | 61.0           | -α (24 n. 30)                  |
| 18          | 11       | 43        |      | - 6            | 29                 |                                 | 59.6           | — д (24 u. 29)                 |
| 19          | 11<br>11 | 22<br>1   | 8.67 | + 0            | 7<br>32            |                                 | 58,0           | — 7 (23)                       |
| 21<br>22    | 10       | 39<br>17  |      | 12<br>17       | 26<br>33           | -                               | and trade, and | — г (94 и. 17)                 |
| 23<br>12)24 | 9        | 55<br>33  |      | 21<br>24       | 44<br>48           | 1                               |                |                                |
| 25<br>26    | 9        | 11        |      | 26<br>27       | 38<br>12           |                                 |                |                                |
| 27          | 8        | 26        |      | 26<br>24       | 36<br>36           |                                 |                |                                |

| Dahum                              | weid | lb<br>bung<br>O | Ħ    |     | ichung<br>D | bed C 3u @ unb & | P    | Gewicht<br>ber Factoren |
|------------------------------------|------|-----------------|------|-----|-------------|------------------|------|-------------------------|
| Mirs                               | -7   | 41              |      | 21  | 38          |                  |      |                         |
| H) 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | 7    | 18              |      | 17  | 46          | 1 1              |      |                         |
| 17.4                               | 1 1  |                 |      | 1   |             | ! _              |      | 1                       |
| _3                                 | 6    | 55              |      | 13  | 10          | 6                | 54.5 | - α (22 H. 3)           |
| 4                                  | 6    | 32              | 8.65 | 8   | 2           |                  | 54.8 | -8 (22 H. 4)            |
| 5                                  | 6    | 9               |      | + 2 | 32          |                  | 55,1 | -7 (5)                  |
| - 6                                | 5    | 46              |      | - 3 | 7           |                  |      | y (a)                   |
| 7                                  | 5    | 23              |      | - 8 | 45          |                  |      |                         |
| 8                                  | . 5  | 0               |      | 14  | 7           |                  |      |                         |
|                                    |      | 36              |      | 18  | 58          | 1                |      |                         |
| 10                                 | - 4  | 13              |      | 23  | 0           | : :              |      |                         |
| 11                                 | 3    | 49              |      | 25  | 52          |                  |      |                         |
| 12                                 | 3    | 26              |      | 27  | 15          | : 1              |      |                         |
| 13                                 | 3    | 2               |      | 26  | 53          | 1                |      |                         |
| 14                                 | 2    | 38              |      | 24  | 43          |                  |      | 1                       |
| 15                                 | 2    | 15              |      | 15  | 37          | P                |      |                         |
| 18)16                              |      | 51              |      |     |             | F                | 60.7 | -β (20)                 |
| 17                                 | - 1  | 27              |      | 9   | 27          |                  |      | 1 /                     |
| 18                                 | ι    | 4               |      | - 2 | 49          | •                | 60,2 | - α (18 n. 26)          |
|                                    |      |                 | 8.61 | Į.  |             |                  |      |                         |
|                                    |      | -               |      |     | _           |                  |      | - 8 (18 H. 26)          |
| 19                                 | 0    | 40              |      | + 3 | 51          |                  |      | ~~ 7 (26)               |
| 20                                 | -0   | 16              |      | 10  | to          |                  |      |                         |
| 21                                 | +0   | 7               |      | 1.5 | 49          |                  |      |                         |
| 22                                 | . 0  | 30              |      | 20  | 32          |                  |      | l                       |
| 23                                 | 0    | 54              |      | 24  | 6           |                  |      | l                       |
| 24                                 | t    | 18              |      | 26  | 25          |                  |      | i                       |
| 25                                 | t    | 41              |      | 27  | 23          |                  |      | 1                       |
| 26                                 | 2    | 5               |      | 27  | 2           |                  |      |                         |
| 16,27                              | 2    | 28              |      | 25  | 27          |                  |      | 1                       |
| 28                                 | 2    | 52              |      | 22  | 45          |                  |      | l                       |
| 29                                 | 3    | 15              |      | 19  | 6           | 1                |      | 1                       |
| 30                                 | 3    | 38              |      | 14  | 39          |                  |      |                         |
| 31                                 | 4    | 2               |      | 9   | 36          |                  | - 1  |                         |

<sup>68)</sup> Gang wie 62, nur ift hier der Bollmond noch ichmacher, daher auch die Netardation.

<sup>69)</sup> Secundarer Stoß des vorigen.

<sup>70—71)</sup> Bollständig der Theorie entsprechende Berirnhung durch Gewicht und Mitteinftuß bedingt, wie 7, 21, 23, 26, 38, 63, 92.

<sup>72)</sup> Bie 69.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>—<sup>74</sup>) Diese vielen Beben sind analog den 64—67, ein Resultat des bereits vorher hoch angewachsenen Drucks, der durch nachsolgende, wenn auch an sich ichwache Zactoren, am Sinten verhindert wird.

- 23) Schließt fich, vollfommen mit der Theorie übereinstimmend, an 70 und cit. an. Nur gab die Stellung der Sonue im Nequator Erjap für den Mond.
  - 76) Secundare Stofe.

### 1855 April.

- .77. Am 1. April, Palmjonntag, dem fiebenten Tage des machjenden Mondes, um 4 Uhr Morgens, geschach zu Tor bet ein so furchtbarer (Erdstoß, daß tief Schlasende darüber aufwachten. (V III. 32).
- 78. Am 11. Erdbeben in Bruffa. Dasielbe erftrectte fich über einen großen Theil Riein-Affens, die europäische Turkei und den griechischen Archipel. (W 1859, 22.)

| Datum | meich<br>(C | ung      | z    | Abweichun      | B bee 331 ⊙ unb 8 | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|-------|-------------|----------|------|----------------|-------------------|------|----------------------------|
| 1 (*  | + 40        | 25'      |      | + 4° 7         |                   | 55,4 | _7 (6)                     |
| 2     | 4           | 48       | 8.58 | 1º 35          |                   | 55.5 |                            |
|       |             | _        |      |                |                   |      | - 8 (15 H. 7)              |
| 3     | 5           | 11       |      | 7 21           |                   | -    | -α (15 u. 7)               |
| 4     | 1 5         | 34       |      | 12 55          |                   |      |                            |
| 5     | 1 5         | 57       |      | 18 1           |                   |      |                            |
| 6     | 6           | 19       |      | 22 19          | 1                 |      |                            |
| 7     | 6           | 42       | 1    | 25 30          |                   |      |                            |
| 8     | 7           | 5        |      | 27 15          |                   |      |                            |
| 9     | 7           | 27       |      | 27 19          | 1                 |      | 1                          |
| 10    | 7           | 49       |      | 25 38          |                   |      |                            |
| 28)11 | 8           | 11       |      | 22 18          |                   |      |                            |
| 13    | 8           | 33       | -    | 17 36          |                   |      |                            |
| 18    | 8           | 55       |      | 11 51          | . P               | 59.8 |                            |
|       |             |          | 8,55 | 1              |                   |      | β (8)                      |
| 14    | 9           | 17       |      | - 5 29         |                   | 59.3 | - 8 (12 H. 24)             |
| -15   | 9           | 39       |      |                |                   | 00,0 | 7 (22)                     |
| 16    | 10          | 0        |      | + 1 7<br>7 37  |                   | 58.9 |                            |
| 10    | 10          |          |      | 1 ′ °′         |                   | 30.9 | - α (11 H. 20)             |
|       |             | _        | 8,54 |                |                   |      | - 8 (11 n. 20)             |
| 17    | 10          | 21       |      | 13 36          |                   |      | a (11 IL 20)               |
| 18    | 10          | 42       |      | 18 48          |                   |      |                            |
| 20    | 11          | 3        |      | 22 56          |                   |      |                            |
| 21    | 11          | 24<br>45 |      | 25 48<br>27 18 |                   |      |                            |
| 22    | 12          | 5        |      | 27 25          |                   |      |                            |
| 23    | 12          | 25       |      | 26 13          | 3                 |      |                            |
| 24    | 12          | 45       | 1    | 23 50          |                   |      | 100                        |
| 95    | 13          | 5        |      | 20 27          |                   |      | 1                          |
| 26    | 13          | 24       | 8.52 | 16 15          |                   | 54.5 |                            |
| 27    | 13          | 48       |      | 11 23          |                   |      | _ (9 HL 3)                 |
| 28    | 14          | 3        | 1    | 6 2            |                   |      | 100                        |
| 29    | 14          | 21       | 1    | + 6 21         |                   | 55.5 | £                          |
| 30    |             | 40       | 2    |                |                   |      | _ T (7)                    |
| 30    | 14          | 90       |      | - 5 28         | 1 1               |      |                            |

- 77) Gang wie 62 und 68, nur ift der Bollmond ftarfer ale bort, baber auch eine fleine Perfruhung.
- 78) Die ftarte Berfrühung ift ein Reiultat der voransgegangenen Beben.

#### 1855 Mai.

79, Km 8., Mogens um 3 llh, empfand man im oberen Vynen- und Suhren "Hale, Camtons Kagan, einen (Edfloß mit einem, dem Nachhalle eines Kanonendommers chnlichen, Geidde. Anch in Sucker, Guntons Lugern, ward das Erddeben verjirt. Das dall entflandene (Serichfi, das find der Edgerenberg (im June, Cantons Jürich — V) gehalten habe und ein Bulfan zu werden brohr, erwieb fich dernio das das Vällig grundlos. V III. 37.)

80. Am 28. in Smyrna ziemlich heftiges Erdbeben. In der Racht zum 29. in Bruffa abermals Erdbeben (W 1855 Beil. Dr 32.)

| Datum | weich | Ab-<br>weichung<br>① |      |      | idung<br><b>D</b> | Stellung<br>bes y gu o p<br>und x |      | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|-------|-------|----------------------|------|------|-------------------|-----------------------------------|------|----------------------------|
| 1     | +14°  | 58'                  | 8,51 | - 11 | 12'               |                                   | 57.0 | - a (8 u. 13               |
| 2     | 15    | 16                   |      | 16   | 34                | -                                 |      | - 6 (                      |
| 3     | 15    | 34                   |      | 21   | 14                |                                   |      |                            |
| 4     | 15    | 52                   |      | 24   | 50                |                                   |      | 1                          |
| 5     | 16    | 9                    |      | 27   | 1                 |                                   |      | l .                        |
| 6     | 16    | 26                   |      | 27   | 30                | 1                                 |      | 1                          |
| 7     | 16    | 43                   |      | 26   | 12                | 1                                 |      | 1                          |
| 9 8   | 17    | 0                    |      | 23   | 14                | 1                                 |      | 1                          |
| 9     | 17    | 16                   | 8.49 | 18   | 52                | P                                 | 59,2 | - 5 (0)                    |
|       |       |                      | 8.47 |      |                   |                                   |      | - 8 (6 n. 22)              |
| 10    | 17    | 32                   |      | 13   | 27                | !                                 |      | ,,                         |
| 11    | 17    | 47                   |      | 7    | 21                |                                   |      |                            |
| 12    | 18    | 3                    |      | - 0  | 56                |                                   | 58.8 | ~ (20)                     |
| 13    | 18    | 18                   |      | + 5  | 28                |                                   |      | 1                          |
| 14    | 18    | 33                   |      | - 11 | 33                |                                   |      |                            |
| 15    | 18    | 47                   |      | 17   | 0                 |                                   |      |                            |
| 16    | 19    | 1                    |      | 21   | 32                | •                                 | 57.2 | /                          |
|       |       | - 1                  | 8.48 |      |                   |                                   |      | - a (5 u. 14               |
| 17    | 19    | 15                   |      | 24   | 53                |                                   | -    |                            |
| 18    | 19    | 28                   |      | 26   | 55                |                                   |      |                            |
| 19    | 19    | 42                   |      | 27   | 31                |                                   |      |                            |
| 20    | 19    | 54                   |      | 26   | 46                |                                   |      |                            |
| 21    | 20    | - 7                  |      | 24   | 45                |                                   |      |                            |
| 22    | 20    | 19                   | 8.47 | 21   | 40                |                                   | 54.2 | 1 (4 0)                    |
| 23    | 20    | 31                   |      | 17   | 43                |                                   | -    | d (4 u. 2)                 |
| 24    | 20    | 42                   |      | 13   | 5                 | •                                 |      |                            |

| Dahum | Mb.<br>weichung |    | π    | Abweichung |    | Stellung<br>bee gu o<br>und & | p    | Bewicht<br>ber<br>Factoren |  |
|-------|-----------------|----|------|------------|----|-------------------------------|------|----------------------------|--|
| 25    | 20              | 53 |      | 7          | 55 | 1                             |      |                            |  |
| 26    | 21              | 4  |      | + 2        | 23 |                               | 55,5 | Y (7)                      |  |
| 27    | 21              | 14 |      | 3          | 21 |                               |      | 1 (1)                      |  |
| 728   | 21              | 24 |      | 9          | 6  | 1                             |      | 1                          |  |
| 728   | 21              | 34 |      | 14         | 38 |                               |      | 1                          |  |
| 30    | 21              | 43 | 8.46 | 19         | 38 |                               | 58.3 | 2 (0 111)                  |  |
| 31    | 21              | 52 |      | 93         | 42 | 8                             | 58,6 | å (3 μ. 18)<br>α (3 μ. 19) |  |

i\*) Chönes Beispiel von ichnachen und zeitrenten Aactoren, abher die große Beripätung von 7 Zagen. Sine die Doppelmelle (Ainflermis) mürde fich das Beben noch später oder par ucht geäußert haben. Achniche Aalle find 11, 16, 18, 28 nud M. (Bergl. Theorie Z. 14).

50) Spricht zwar nicht gegen die Theorie, da das Beben doch nahe an den Bollmond fällt, ift aber jedenfalls auffallend.

### 1855 Juni und Juli.

- 81. Am 12. Inni in Spezia (Cardinien) Rruh 21'2 Uhr heftiges 4 Sec. danerndes Erdbeben. (W 1855 Beil. Nr. 32.)
- 82. Am 19. in Tiflis Abends 7 Uhr 46 Minuten zwei starte Erdstöße von Nordwest nach Südwest (?). begleitet von unterirdischem Donner. (W 1855 Beil. Nr. 32.)
- 83, Mm 3. Auf hat in Scut art Nachmittage 4 Uhr ein beitiger Erdhöß von O nach M flatgefunden; es wehete ein leichter Südwind dei drüffender Sige. Wiele Sainfer erhielten Miffe und der wurden umgestürzt. Seitdem wiedersploten fiß die Grichfülterungen oft 8- bis 10 mal den Tage. (W 1855 S. 200).
- 84. Am 19. Inli ward von J. v. Charpentier zu Deven bei Ber ein Erdfiofi notirt. Derielbe icheint an feinem anderen Orte beobachtet worden zu fein. (V III. S. 53.)
- 85. Am 20. Morgens 5 Uhr ein ichwacher Erbstoß zu Reuensburg (V III. €, 53.)
- 86. Am 21. Morgens 2 Uhr wurde gu Lutry in La-Baur im Baaddlande am Genferfee ein ofcillirendes Erdbeben beobachtet. (V III. S. 53)

87. Am 24. Morgens um 1112 Uhr wurden gu Thaingen im Canton Schaffhanjen (453m = 1394 u. D.) von einzelnen Personen zwei leichte Erbftoffe verspurt, (V. III. 56.)

88. Am 25. Juli ward Bruffa abermals von einem Erbbeen heimgefucht. (W 1855 @. 260.)

89. Am 25. und 26.: "Durch eine Untersuchung aller, bis jest ju meiner Kenntniß gelangten, zuverläffigen Ungaben und Nachrichten habe ich (G. A. Jahn) nachftehende Ergebniffe gefunden. 3m Allgemeinen find von diefem Erdbeben bas fuboftliche Kranfreich, Diemont, Savonen, Die weftlichen Gegenden ber Lombardei, Die gange weftliche Salfte ber Comeig, ferner Burtemberg, Baden und der Gliaß, endlich auch fleine Theile von Rheinvreußen, Gerzogthum Naffan und Große herzogthum Seffen, außerbem noch einzelne Duntte, wie Chlog Callenberg bei Coburg, betroffen worden. Das (erdbeben hat fich von 220 oftl. Lange (p. Kerro) bis 290 und pon 440 bis 510 nordl. Breite. mithin über einen Alachenraum von etwa 5500 [ Meilen erftrectt. Die ftartiten und haufiaften Stofe fomobl, wie auch welleuformigen Bewegungen haben im Canton Ballis frattgefunden. Auffallend ift es. daß bas Barometer in allen jenen Gegenden, fowie an den von ihnen entferuten Orten, mit menigen Ausnahmen am 25, und 26. Juli feine fehr bemertbaren Edmankungen und nur die Bitterung bes Monats Juli überhaupt einen ftart gewitterhaften Charafter gezeigt hat. -Die einzelnen Gegenden und Ortichaften, wo die Grichutterungen bemerkt wurden, find, foweit mir diefelben befannt geworden, folgende: Die Departemente ber Mofel, Maas, Dber-Marne, Jura, Min, Siere, Drone, Meurthe, Ober- und Niederrhein, Cote b'Dr. Doubs, Rhone und Loire; Turin, Genua, Betrag (bei Annemafie), Annech, Chambern, Mailand; Stratburg, Colmar, Mühlhaufen, Befancon, Lonesle-Caulnier, Diion, Enon, Rancy; Birid, Bern, Rirchberg (Canton Bern), Lugern, Bifp (Canton Bern), Gt. Rifolas im Bermattenthal, Teich, Rande, Eorbel, Surbruden, Giebere (im Rhonethal). Hofta, Loueche, Graden, Genf, Renenburg, Gingine, Paperne, La Chaur be Fonde, Bevan, Murten, Ct. Plaife, Colothurn, Bafel, Liuftal; auf dem Rigifulm, Gotthard und Bernharden, Gla, Obmalben, Gion; Stuttgart, Beinoberg, Ludwigeburg, Tubingen, Inttlingen, Dberndorf, Altenfteig. Calm, Gningen, Unterhaufen, Renffen, Dechingen, Gigmaringen, Bainingen auf der Alb, Rottweil, Freudenftadt, Aulendorf, Conftang, Madolphedl. Ztofad, 21. (vollen, Uttenbert (am Badenier), Seidenrierme Garleine, Rezensfarg, Efilingen, Ybdgingn, Zdiglei, Seiligne berg (in Baden); endlich zu Zier, Zalfglunten (Großperz, Seifen), Zdigle Zdpuburg (Naffan), Zdjiofi Gallenberg (bei Gadung) (W 1855—2025).

| Datum     | M6-<br>weichung | π    | Abweichung<br>D | Stellung , bed B gu () und 5 | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|-----------|-----------------|------|-----------------|------------------------------|------|----------------------------|
| F 1       | +22° 1'         |      | 26 * 27 *       |                              |      |                            |
| 3         | 22 9            |      | 26 40           |                              |      | 1                          |
| 4         | 22 10           | 8.45 | 24 3            | P                            | 59.8 | 1                          |
|           |                 | 0.45 | 1               | -                            |      | - β (3)                    |
| 5         | 22 31           |      | 19 55           |                              |      | — г (2 п. 24)              |
| 6         | 22 37           |      | 14 39           |                              |      | 1                          |
| 7         | 22 43           |      | 8 41            |                              |      | 1                          |
| 8         | 22 49           |      | - 2 21          |                              | 58,4 | - y (18)                   |
| 9         | 22 55           |      | + 3 58          |                              |      | - T (18)                   |
| 10        | 22 59           |      | 10 3            |                              |      |                            |
| 11        | 23 4            |      | 15 34           |                              |      |                            |
| 1)12      | 23 8            |      | 20 18           |                              |      | ì                          |
| 13        | 23 12           | 8.45 | 23 58           |                              | 56.2 | - 3 (2 H. 10)              |
| 14        | 20 15           |      | 26 23           | •                            | 55.7 |                            |
| 15        | 23 18           |      | 27 25           |                              |      | - a (2 H. 8)               |
| 16        | 23 21           |      | 27 5            |                              |      |                            |
| 17        | 23 23           | 8.44 | 25 26           |                              | 54.4 | г (1 и. 2)                 |
| 18        | 23 24           | -    | 22 39           |                              |      | - 0 (1 m. 2)               |
| 92)19     | 23 26           |      | 18 56           |                              |      | 1                          |
| 20        | 23 27           |      | 14 30           |                              |      |                            |
| 21        | 23 27           |      | 9 31            |                              |      | ļ                          |
| 22        | 23 27           |      | + 4 10          | 1 1                          | 55.0 | - T (5)                    |
| 23        | 23 27           |      | 1 25            |                              | -    | 1 (3)                      |
| 24        | 23 26           |      | 7 6             |                              |      | ı                          |
| 25        | 23 25           |      | 12 38           |                              |      |                            |
| 26<br>27  | 23 23           |      | 17 48           |                              |      |                            |
|           | 23 21           | 8.44 | 22 14           |                              | 58,8 | — в (1 и. 20)              |
| 28        | 23 19<br>23 16  |      | 25 32           |                              |      |                            |
| 30        | 23 16<br>23 12  |      | 27 17<br>27 8   |                              | ***  |                            |
| = 1       | 23 9            |      | 25 4            |                              | 60.2 | -α (1 H 26)                |
| £ '       |                 | 8.44 | 20 4            |                              | 60.6 | - 8 (1 и. 27)              |
|           |                 |      |                 | P                            |      | - B (18)                   |
| 2<br>sŋ 3 | 23 5            |      | 21 15           |                              |      | F (-")                     |
| 7-4       | 23 0            |      | 16 6            |                              |      | 1                          |
|           | 22 55           |      | 10 7            |                              |      |                            |
| 5         | 22 50           |      | 8 48            |                              | 58.8 | — y (20)                   |
| - 6       | . 22 44         |      | + 2 43          | 1                            |      |                            |
| 0.1       | 22 38           |      | 8 53            |                              | _    |                            |

| Datum.            | weich | ung | я    | Nbwe | ichung<br>• | des Dau G<br>und 5 | p    | Gewicht<br>der Factoren |
|-------------------|-------|-----|------|------|-------------|--------------------|------|-------------------------|
| 8                 | 22    | 32  |      | 14   | 31          |                    |      |                         |
| 9                 | 22    | 25  | 8.44 | 19   | 23          |                    | 56.3 | ; (t n. 10)             |
| 10                | 22    | 18  |      | 2:3  | 15          |                    |      | , (4 II. 10)            |
| 11                | 22    | 10  |      | 25   | 56          |                    |      |                         |
| 12                | 22    | 2   |      | 27   | 18          |                    |      |                         |
| 13                | 21    | 54  |      | 27   | 17          |                    |      |                         |
| 14                | 21    | 45  |      | 25   | 57          | •                  | 54.5 | α (1 H, 3)              |
| 15                | 21    | 36  | 8.44 | 23   | 27          |                    | 54.1 |                         |
| 16                | 21    | 26  |      | 19   | 57          |                    |      | - 8 (1 tt, 1)           |
| 17                | 21    | 17  |      | 15   | 41          |                    |      |                         |
| 18                | 21    | 6   |      | 10   | 50          |                    |      |                         |
| 19(**             | 20    | 56  |      | 5    | 34          |                    |      |                         |
| 120               | 20    | 45  |      | + 0  | 5           |                    | 54.6 | (8)                     |
| **)21<br>22       | 20    | 33  |      | 5    | 29          |                    |      | 7 (3)                   |
| 22                | 20    | 22  |      | 10   | 58          |                    |      |                         |
| 23                | 20    | 10  | 8,44 | 16   | 10          |                    | 57.5 |                         |
| 1)24              | 19    | 58  |      | 20   | 48          |                    |      | 2 (1 u. t5)             |
| <sup>68</sup> )25 | 19    | 45  |      | 24   | 30          |                    |      |                         |
| 9)26              | 19    | 32  | - 1  | 26   | 51          |                    |      |                         |
| 27                | 19    | 19  |      | 27   | 30          |                    |      |                         |
| 28                | 19    | 5   |      | 26   | 11          |                    |      |                         |
| 29                | 18    | 51  | 8.45 | 22   | 58          |                    | 61.2 |                         |
| 30                | 18    | 37  |      | 18   | 8           |                    |      | - 8 (2 µ, 30)           |
| 31                | ts    | 22  |      | 12   | 12          |                    | - 1  |                         |

- ") Auffattende Berfrühung.
- 52) Secundarer Stoft bed Borigen (7 Tage).
- \*3) (fin durch schwachen Miteinfinß (das Perigänun hat ein geeinges Gewicht) mittelmäßig starter Bollmond, daber Verspätung 3 Tage
- 84) Ein noch viel ichwächerer Neumond, daher Beripätung = 5 Tage.
- "3") Die Tolgenden Beden sind offendar eine Cialetiung, jur Catastrorie des 26. Juli, wedige leptere mieder ausäulteud mit der Berrwüsfung von Bruffa (25. Juli) hermouirt. Gerofarrige, pilolich, eintretende Distlocationen in einem dafür günlisten Theile der Erderind mitfien auch deren Sidestfunderist modifieren.
- Ge ist möglicherweise schon am 3. Juli dazu das Signal gegeben worden. Aber entschieden drangt sich uns dabei die Ueberzeugung auf,

dah die hier is deutlich manifeftiete Schwäche in der Confolidirung der Grörinde dach unmäglich den "Auswal du nie gelt un ge un zugedinfertien eigen marie bied der Koul, dann — weche must — den mitglie der gad, dann — weche must — dann mitglie der gänzliche Zerfall derjelden immer progrekiv bei ditennigt werden, während nachweisbar die Eröbeben im Allgemeinen auf der Erde durchmen.

Mit dem 26. Sult begann für die Edyweiz und vorzugsdweile für den Misperthal siene trautige Periode läglicher Erberfühlerungen zum Theil der verwissellschaften der zu derügen der des deben gab. Unnuterbrochen bis Antang December sanden theils state Eddie und Veden, theils donnerafinische Edifäge statt, begleitet won dumpfem untertrößigen Gebreie.

Der Verfoffer beiand sich beim Tindium diese mertwürdiger, erhaftenung aniongs im größter Verlegenheit, ihmen er nicht mibmt er Grickeite, wie er dieselbe für seine Theorie verwerthen Tonnte, da Erdbeben, die vier Monate hindurch sieden Tonnte, hat Erdung des Monates wohl in seiner Beigeichung zu stehen ihreinen. Auslein. ist dem dies nicht nahezu auch für einige Gegenden der Anzustauften ist dem Anfall Aussel wirder ein Verlagender no indem Erten, wie z. B. Duito; Lima u. i. w. die der hovereitigen Verwerthung indiker Erdbeben versählern Erdbeben der hovereit den die flätzische morten ein die das die Liebe der an wecken die flätzische Tonden richte andere Antre Liebe zu die der die flätzische Tonden ein der die flätzische Reum versichen die flätzische Tonden ein der die gemach, web glüsstliche Verfell der den den die flätzische sieden ein den die gemach, und glüsstliche Verfell wert der den den den den den macht, werden der Verfell verfelle ein den den den den den den macht, werden der Verfell verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle verfelle v

Der Lefer wird fich überzeugen, daß wir dabei ehrlich zu Berte gingen.

## 1855 Auguft.

90. 2m 10. "Bon diefem Tage ab begannen zu Bifp wieder die Stoffe und Knallputiche ftarter zu werden." (V III. 306.)

Am 11. Ansbruch des Bullanes Mauna Lon auf Samaii. (W 1859. C. 22.)

91. 16, Aug. Cofenza (Neapel) Abends erneuetes Erdbeben. (W 1855 Beil, Nr. 41.) 92. Am 24. "In der Racht vom 23. jum 24. geichah ju Torbel um 1 Uhr 5 Min. ein fehr ftarter Erdftog.

Denselben verzeichnet herr Pfarrer Studer in Bisp. Terminen um 1 Uhr, nenut ihn aber dort weniger ftart, als den vom Abend zuvor.

3u Vijp mar derfelbe, Morgens gegen 1 Uhr, sehr bebeutend. Im Abeil in ihre Säufer zurückgelehten Bewohner verließen von Neuem des Art umd zestenten fich in den Aelbern, ängstlich das Inde der Erichütterung erwartend, die von sartem und häusigern unteriröligen Getöle begleitet war. — Gine andere Ungade fest diese Loss auf 12% Uhr.

Denfelben Stoß empfand man in Brieg und ebenfo in Turtman.

3m Leuter-Bade fündigte fich etwa um 1 11hr ein Erdbeben au, indem die herumliegenden Felomande wie von fernem Donner erregt ichienen.

on Sitten ward 1/1 upon 11 Uhr, nach anderer Angabe 13 Min. vor 1 Uhr ein Janete Erdfolg empfinden, nechfer oberhald Siders nach heftiger war. Derfelbe ward von Sitten bis Vrieg im Myadan-Ihat überall empfunden. An mehreren Orten eilten die Leute aus den Säutern.

Morgens 1 Uhr ward auch in Colothurn und zu Wangen an der Mar eine Erichutterung gefühlt, die aber feinen Schaden anrichtete.

Ebenso ward zu Stäffis (Estavager) im Kanton Freiburg bald nach der Mitte der Nacht ein Erdbebenstoß verspürt.

Am Leuter. Babe erfolgten eine halbe Stunde ihater — alfo um 1/2 Uhr etwa — in der Richtung von Südweft gegen Mordoft gwei heftige Sibse, welche von iehr ftartem Kniffern begleitet waren. Sehr viele Leute flohen aus den Saufern. (V III. S. 314.)

Am 24. "Baugen (Kanton Bern) ziemlich starter Erdstoß von S nach N." (W 1855 Beil. Nr. 41.)

93. Am 25. "Kandersteg (Schweiz) früh zwiichen 2h und 3h heftiger Erdstoß," (W 1855 Beil. Nr. 41.)

| Datum  | toridi | ung | π    | Abme | ichung | Stellung<br>bes 3 3u o<br>unb 5 | Р    | Gewicht<br>der Factoren |
|--------|--------|-----|------|------|--------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 1      | +180   | 7*  |      | - 50 | 39'    |                                 | 59,8 | (0.1)                   |
| 2      | 17     | 52  |      | + 1  | 2      |                                 |      | — 7 (24)                |
| 3      | 17     | 37  |      | 7    | 30     | 1                               |      |                         |
| 4      | 17     | 21  | 8.46 | 13   | 25     | 1 1                             | 57.2 |                         |
| 5      | 17     | 5   | -    | 18   | 33     |                                 |      | 3 (3 п. 14)             |
| 6      | 16     | 49  |      | 22   | 40     | 1 1                             |      |                         |
| 7      | 16     | 32  |      | 25   | 37     |                                 |      |                         |
| 8      | 16     | 15  |      | 27   | 15     | 1 -1                            |      |                         |
| 9      | 15     | 58  |      | 27   | 31     |                                 |      |                         |
| 10 10  | 15     | 41  |      | 26   | 27     | 1                               |      |                         |
| 11     | 15     | 23  |      | 24   | 11     |                                 |      |                         |
| 12     | 15     | 6   |      | 20   | 53 .   |                                 | 53,9 |                         |
| 13     | 14     | 47  | 8:47 | 16   | 45     |                                 | 53,9 | —α (4 μ. 0)             |
| 14     | 14     | 29  |      | 11   | 59     |                                 | -    | - δ (4 H. θ)            |
| 15     | 14     | 11  |      | 6    | 47     |                                 |      |                         |
| 99 16  | 13     | 52  |      | + 1  | 20     | 1                               | 54.4 |                         |
| 17     | 13     | 33  |      | - 4  | 13     |                                 | -    | - 7 (2)                 |
| 18     | 13     | 14  | 8.48 | 9    | 42     |                                 | 55.4 |                         |
| 19     | 12     | 54  |      | 14   | 56     | -                               |      | - 8 (5 H. 6)            |
| 20     | 12     | 34  |      | 19   | 39     |                                 |      |                         |
| 21     | . 12   | 15  |      | 23   | 35     |                                 |      | 1                       |
| 22     | 11     | 55  |      | 26   | 22     |                                 |      | 1                       |
| 23     | 11     | 34  |      | 27   | 39     | 1 1                             |      |                         |
| 92) 24 | 11     | 14  |      | 27   | 7      | 1 1                             |      |                         |
| 12) 25 | 10     | 53  |      | 24   | 41     |                                 |      |                         |
| 26     | 10     | 33  |      | 20   | 30     | 1 1                             |      | i                       |
| 27     | 10     | 12  | 8.49 | 14   | 54     | Pe                              | 61,3 |                         |
|        | 1      |     |      | ı    |        |                                 |      | β (27)                  |
|        | -      |     |      |      |        | -                               |      | . 2 (6 H. 30)           |
| 28     | 9      | 51  |      | 8    | 24     |                                 |      | α (6 pl. 30)            |
| 29     | 1 3    | 30  |      | 1_ ° | 30     | 1                               | 60.5 |                         |
| 30     | 9      | 8   |      |      |        | -                               | 59.6 | - 7 (27)                |
|        |        |     | 8,49 | + 5  | 20     | -                               | 59,6 | - & (6 n. 23            |
| 31     | 8      | 47  |      | 11   | 43     | 1                               |      | 0 (3 IL 23              |

"9) Entipricht mit ieiner Lerfrühung von 2 Tagen gan; der Teheorie, nach welcher voransigehende Reben oder anhaltende Aufregung der inneren Masse ichon bei vergleichsweise fleinem Impulse das Eintreten des neuen Stofes defickennigen.

Auch den Butfan-Ausbruch am Tage darauf durfen wir nicht außer Beachtung laffen.

<sup>\*1)</sup> Secundarer Stoß des Borigen, 6 Tage fpater.

\*2— \*3) Durch Miteinfluß und Gewicht fehr flarfes a, daher die Berfrühung von 3 Tagen, was beim Vollmond viel fagen will. Man vergleiche 7, 21, 23, 26, 38, 63, 70 und ganz befondere 186

### 1855 Ceptember.

94. In der Nacht vom 7. jum 8. und im Laufe des Tages wurden gu Ctalben fünigehn Grichfütterungen bemertt, welche fart geung waren, um Relöftürge zu bewirfen, gleichwohl aber in Vijp nicht bemertt wurden. (V III. C. 324.)

95. Am 10. Arūh 3h und 5h Sitten (Kanton Ballis) zwei Erdftöße. (W 1855 Beil. S. 380.)

96. Am 13. Cilly 2<sup>h</sup> 54m Arūh fehr heftiger Erdftoß von SO nach NW 10 Sel. lang bei 330" 45 Bar. Stand. (W 1855 Beil. S. 380.)

97. Im 24. Abends 12 Uhr, Mitternacht, ju Bifp-Cermen wieder eine heftige Erichfütterung mit Rnaligetole. - Bu gleicher Zeit eine Grichfütterung "die ftarffte feit langerer Zeit wieder."

Sehr auffällig ist das Zuianmentreffen der gestrigen und heutigen (Freignisse mit der (Frdnahe und dem Bollmonde." (V III. 23%)

| Datum                        | meids<br>G             | ung                                              | n    | Abweichun<br>D                                                 | bes Dau o und & | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------------------|
| 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 | + 8° 7 7 6 6 6 5 5 5 5 | 3<br>41<br>19<br>57<br>35<br>12<br>50<br>27<br>4 |      | +17° 18° 21 52 25 12 27 11 27 46 26 59 24 58 21 52 17 53 13 13 |                 |      |                            |
| 11                           | ١ '                    | 42                                               | 8.52 | 8 4                                                            | •               | 54.1 | - α (9 H. 1)               |
| 12                           | 4                      | 19                                               | _    | + 2 35                                                         |                 | 54 4 | - 8 (9 u. 1)               |
| °°) 13                       | 3                      | 56                                               | 8,53 | - 3 0                                                          |                 | 54.5 | 7 (2)                      |
| 14                           | 3                      | 33                                               |      | 8 34                                                           |                 |      | - 8 (10 u. 3)              |
| 15                           | 3                      | 10                                               |      | 13 53                                                          | 1 1             |      | 1                          |
| 16<br>17                     | 2 2                    | 47<br>23                                         |      | 18 44<br>22 51                                                 | 1 1             |      | 1                          |
| 18                           | 1 3                    | 0                                                |      | 25 55                                                          | 1 1             |      | i                          |
| 19                           | Ιĩ                     | 37                                               |      | 27 37                                                          |                 |      |                            |
| 20                           | l i                    | 14                                               |      | 27 42                                                          | 1 1             |      | 1                          |
| 21                           | 0                      | 50                                               |      | 25 59                                                          | 1 1             |      | 1                          |
| 22                           | 0                      | 27                                               |      | 22 32                                                          | 10 11           |      | 1                          |
| 23                           | +0                     | 19                                               |      | 17 34<br>11 27                                                 | P               | 61,0 |                            |
| P2) 24                       |                        |                                                  |      |                                                                |                 |      | -β (23)                    |
| 14) 25                       | 0                      | 42                                               | 8.56 | - 4 38                                                         | 60              | 60 8 | - α (13 n, 28              |
| _                            | l                      |                                                  |      | 1                                                              |                 |      |                            |
|                              |                        |                                                  |      |                                                                |                 |      | 8 (13 H. 28                |
|                              | ı                      |                                                  |      |                                                                |                 |      | -γ (28)                    |
| 26                           | 1                      | 6                                                |      | + 2 22                                                         |                 |      | - 8 (13 n 28               |
| 27                           | i                      | 29                                               |      | 9 9                                                            |                 |      |                            |
| 28                           | 1                      | 53                                               |      | 18 17                                                          |                 |      |                            |
| 29<br>30                     | 2 2                    | 16<br>39                                         |      | 20 27<br>24 22                                                 | 1               |      | 1                          |
| 30                           | 2                      | 09                                               |      | 24 22                                                          |                 |      | 1                          |

<sup>94)</sup> Vollständig analog dem Falle 90; eine schwache Anmeldung des Neumondes.

<sup>95)</sup> Erfter fraftiger Ctof.

<sup>96)</sup> Zweiter, fecundarer Stoß, analog dem Falle 91; ebenso wird dort 6 Tage nach der ersten Anmeldung.

Es ift hier zu bemerten, daß der erfte Stoß oft noch ichmach ift, wie es auch aus der Theorie eines allmälig wachsenden Druckes folgt.

Der derauf folgende ferundere Etok sam sich daun, jeiner Etärte nach als Hauptschlauber, bleibt date immer der Zeit nach semblen. Durch Beschäftenbeit der Bodens, welcher eben in das Bereich des "Wellengipfels" fommt, jobald legtere die nötstige "Höhe" erreich des endlaten sich ders Beschäftlies sich erromblickt.

29) und 19 Man vergleiche 7, 15, 21, 23, 26, 38, 63, 70, 92, 90, 914 n. i. n. Solger fonnte das Aufammentreffen mit der Erdnähe und dem Bollmonde von feinem Standpuntle aus fehr auffällig neunen; dem wenn ein Ma fenftur; feine zell fo genau einhalt, dam ift bies sogar mehr de auffällig, Aur unfere Thoritertit biefe Judammentreffen nicht über das Bereich des Gefebraffigen.

#### 1855 October.

99. Am 10. "Um 1/1 Uhr gu Bifp = Termineu eine ftarfe Erichütterung und

um 12% Uhr ftartes Erdbeben gu Torbel; dafelbit am Tage noch öfters Bittern bes Bodens.

In Bifp gegen 1 Uhr Nachmittags ein schwacher Stoß und wenige Augenblick später ein Knallputich und starke Erschütterung. Ein dumpses unterirdisches Rollen ging voraus.

Mende 9/5 Uhr, dann um 10 Uhr und um 10'e 11hr fchwache Erdbeden in Sabet. Som um 12 Uhr ein für chret ilger Sob, begleitet von flartem Donner, dofelbt. Alle Leute wurden aufgeichrecht. Mehr all eine Stunde lang hörte man vorher unterirdische Raufchen umd Itterne des Bobens.

Gegen 11% Uhr ward ein Rnallputich und ftarter Stoff, wieder mit vorangehendem unterirdischen dumpfen Rollen, zu Bifp verzeichnet." (V III. S. 342.)

100. Am 27. "Großer Erdftoß im Kanton Ballis." (W 1855 Beil. S. 381.)

"In ber Nacht vom 27. jun 28. word für 28 ip peller Schrecher erneuert. Die gang Aucht wührte ein von troibfeam Negen begleieter Jöhnfturn. Dabei wurden die Bewohner des Städtigens durch furchtdare Erdfiche und lange anhaltende Knallputiche und Bedungen and den Saulten geschändt.

<sup>\*)</sup> Diefe Ausbrude muffen flets in bem G. 8 bezeichneten Ginne genommen werben.

Morgens %1 Uhr erhob sich über der Gegend ein müthender Euturn, frömender Regen überflutchet die Etrasien und die durch gertittet Dachge über geführten Sauler: Donnerschläge schreckten die Benohner auf — dann begann der unterftölige Donner den obertivisigen qu antworten. Bon 1/6, bis 4 Uhr Morgens solgten sich der sichsigen zu antworten. Bon 1/6, bis 4 Uhr Morgens solgten signe der Eichsig Erchafterungen, von melchen wier heftig waren. Die meisten beler Side waren begleitet von Knallputisien und de solgten ihnen undeimtige, dumpfe Getöße und mehr oder minder vertängerte Schwanfungen des Bodens. Alle Bewohner sielten sich in den Saulfputingen und wirden unter Auchbereit; die Auchfohneren eilten auf die Straßen und sinden unter der bedeckten (bölgernen — V) Bösp-Brücke einem Justigabstort.

Um 1's lüte traten zwei flarte Omnerchschige und Liste ein wir biefen begann — einer anderen Nachricht zu kohge — die Zeit vos Entiegens. Um 2 Uhr folgten binnen 2 Minuten zwei Eroftige und ein Knallputsch und vom diesem Augenblick an trat alle zwei bis drei Winuten in Anall ein, die 2'Uhr, wo plopiel die greänischier, aber 10 heftiger Erdfoß eintrat. daß Schauer und Granten in alle Glieder fuhren umd die gange Broötlerung der Ortek ans den Lohnungen eilte, um drauben im strömenben Rogen die Racht zu vorklieben.

Um 21/2 Uhr trat ju Torbel ein fehr ftartes Erdbeben ein, mit Stoft und Donner.

Raum mar jener Stoß zu Bifp vorüber, fo begannen wieder einige Knalle, benen um 3 Uhr ein neuer heftiger Stoß folgte.

Bor 3 Uhr verzeichnete auch herr Ticheinen zu Torbel einen neuen fehr starten Stoß und Donner. Im ganzen Ihale hörte man immerwährende Steinschläge, durch das Sturnwetter verursacht.

Bon 3 Uhr ab dauerten die Knallputsche, alle 2 bis 3 Minuten sich wiederholend, bis Worgens 7 Uhr fort. Um 4 Uhr ward zu Törbel noch ein sehr starkes Erdbeben mit

Stoß und Donner bemerft.

Morgens 64, Uhr geichab ju Bijp noch ein neuer, gber ichmacher

Morgens 63/4 Uhr geichah zu Biip noch ein neuer, aber ichwacher Stoß mit unterirdiichem Getofe.

In St. Nifolaus waren die Erichütterungen dieser Racht minder ftarf, als in Bisp. Bu Bermatt scheinen fie gar nicht beobachtet gu sein. 311 Bifp waren die Zerrüttungen der Saufer vermehrt durch die vereinte Gewalt des Regens und der Stofe. Auch die Erdriffe im Kipfer Balde hatten zugenommen; viele Steinnassen hatten sich von den Thalwänden gelöft.

3m Ungalfa-Thale find biefe Erichinterungen nicht mahrgenommen; wenigstens ichweigt herr Fautonetti in seinen Mittheilungen ganzlich darüber.

In Brieg ließ fich besonders das unterirdische Getoje ftart vernehmen.

Bu Raron fturgte ein Gffenfopf ein. (V III. 348 f.)

| Datum    |     |          | unb  |          |          |       | P    | Gewichl<br>ber<br>Factoren |
|----------|-----|----------|------|----------|----------|-------|------|----------------------------|
| 1        | - 3 |          |      | + 26     |          |       |      |                            |
| 2        | 3   | 26       |      | 27       | 55       | L     |      |                            |
| 3        | 3   | 49       |      | 27       | 30       | 1     |      | 1                          |
| 4        | 4   | 13       |      | 25       | 47       | 1     |      | 1                          |
| 5        | 4   | 36       |      | 22       | 55       | 31    |      | 1                          |
| 6        | 4   | 59       |      | 19       | 8        |       |      | 1                          |
| 8        | 5   | 22<br>45 | 8.59 | 14       | 37<br>32 | M . U |      |                            |
|          |     |          | 8,59 |          |          |       | 54.3 | ટે (16 n. 2)               |
| 9        | 6   | 8        |      | + 4      | 5        |       | 54.5 | ." y (3)                   |
| 39) 10:  | 6   | 31       | 8.59 | - 1      | 32       |       | 54.9 |                            |
| 11       | 6   | 53       | -    | 7        | 12       |       | 54.8 | - 8 (16 п. 4)              |
| 12       | 7   | 16       |      | 12       | 41       | -     |      | _ α (16 H. 4)              |
| 13       | 7   | 39       |      | 17       | 44       | 1     |      |                            |
| 14       | 8   | 1        |      | 22       | 4        |       |      |                            |
| 15       | 8   | 24       |      | 25       | 25       | 1     |      | 1                          |
| 16       | 8   | 46       |      | 27       | 28       | A .   |      | }                          |
| 17       | 9   | 8        |      | 27       | 57       |       |      |                            |
| 18       | 9   | 30       |      | 26       | 45       | 1     |      |                            |
| 19       | 9   | 52       |      | 23       | 52       |       |      |                            |
| 20       | 10  | 13       | 8,62 | 19<br>13 | 29<br>54 |       |      |                            |
|          |     |          | 8.62 |          |          | -     | 60.1 | - 3 (19 n. 25              |
| 22<br>23 | 10  | 56       |      | 7        | 30       |       |      | 7 (11 11 10                |
| 23       | 11  | 17       |      | - 0      | 39       | P     | 60.2 | β (18)                     |
| 24       | 11  | 39       | 8,62 | + 6      | 12       | •     | 59.7 | - 7 (26)                   |
| 25       | 11  | 59       |      | 12       | 41       |       |      | _4(19 m 24)                |
| 26       | 12  | 20       |      | 18       | 23       |       |      |                            |
| 100) 27  | 12  | 41       |      | 22       | 56       |       |      |                            |
| 28       | 13  | 1        |      | 26       | 7        |       |      | -                          |
| 29       | 13  | 21       |      | 26       | 45       | 1     |      |                            |
| 30       | 13  | 41       |      | 27       | 51       | 1     |      |                            |
| 31       | 14  | 0        |      | 26       | 32       | 1 0 7 |      |                            |

79) Der "fürchterliche Stoß" mit feiner Berfrühung von einem Zage ist für unfere Theorie ein recht ichones Benguiß.

100) Diele "Erneuerung aller Schreden" halte fich nach unierer Theorie fehr gut vora us i a gen laifen. Die dreitägige Beripätung ift der Schwäche aller Aactoren, io wie dem an sich schwächeren Boltmonde gugulchreiben. S. S. 86.

Außerdem trifft dieses Beben noch mit der totalen Mondesfinsterniß nahe zusammen, welche 3 Tage zuvor eintratt. (Siehe Theorie S. 44.)

#### 1855 Panemher.

101. In der Racht vom 12. zu 13. nahmen die Erschütterungen (in Ballis - V.), beren wir (in Raron - V.) feit bem großen Stofe vorigen Monates (28. Det. - V.) täglich bemertten, neuerdinge einen befondere heftigen Charafter au, mobei auch Raron und beffen Umgebung febr ftort mitgenommen murbe. Befondere liefen die pon ben früheren Erberichutterungen erzeugten Riffe auf ben Bergen von Burchen, Unterbach und Enichall bedeutende Erdfturge befürchten. In ber ermalnten Racht rutichte benn auch wirflich am weitlichen Abhauge des Unterbachen-Berges eine Baldftrecke von ungefahr taufend Rlaftern in den Muhlbach und malgte fich unter donnerabnlichem Getoje inb That hinab. Alle Bruden und Stege, brei Muhten und zwei andere Gebaude murben meggeriffen und zwei Saufer theilmeife perichuttet. Dan beute fich ben Buftand ber armen Bewohner! - Die Erbe gitterte mabrend einer Stunde. Bu der finfteren Racht das ichrectliche Buthen und Toben, ringeum Baffer, Solg und Steine, Die mit Rrachen an Die Bande ber Saufer ichlugen - es mar eine furchtbare Ctunde ! Bludlicher Beije hielten Die meiften Bohnungen Stand; die Lebensmittel der armen Leute aber liegen in den Rellern unter hohem Schlamme. und ihre Biefen und Relder hat Cand und Geftein begraben. Co traurig diefer Ruftand ichon ift, jo wird er doch noch troftlofer durch den Umftand, daß zur Stunde noch bedeutende Streden vom Erdbeben gerriffen find, die im Frühling vom Regen und Schueemaffer aufgeweicht, die Rataftrophe wiederholen fonnen. (V III. G. 356.)

Rachts zum 13. Raron und Umgebung (Kanton Waltis) großer Erdfturz in Folge des früheren Erdbebens. (W 1856 Beil. S. 58.) 102. Am 24. "Bergen früh 1½h bis 2h zwei nicht fehr statte Erderschütterungen von O nach W." (W 1856 Beil. €. 58.)

103. Am 28. "Um 111/3 Uhr Bormittags ein ichmaches Erdbeben gu Sorbel.

Abende 51/2 Uhr ebenfalle.

Die ganze Racht zu Torbel Saufen ; öfteres Krachen bes Saufes und Bittern bes Bobens ftarler als fonft. (V III. S. 360.)

104. Um 29. "Auch diefe Racht öfteres ftarferes Caufen, Bittern und Beben bes Bobens gu Torbel." (V III. C. 360.)

| Datum   | Ab-<br>weichung π Abweichung bes Dau G<br>und * |          |      |          |         |      | P    | Gewicht<br>dex<br>Factoren |
|---------|-------------------------------------------------|----------|------|----------|---------|------|------|----------------------------|
| 1       |                                                 | 20'      |      | +23      |         |      |      |                            |
| 2       | 14                                              | 39<br>58 | 8,65 | 20<br>16 | 26<br>6 |      | 54.1 |                            |
|         |                                                 | 17       | 8,65 |          | 11      |      | 54,1 | — 8 (22 u. 1)              |
| 4 5     | 15                                              | 35       |      | 11       | 50      | 1    |      |                            |
| 6       | 15                                              | 54       |      | + 0      | 13      | 1 1  | 54.6 |                            |
| 7       | 16                                              | 12       |      | - 5      | 27      |      | 54.0 | - y (3)                    |
| ś       | 16                                              | 29       |      | 11       | 3       |      |      |                            |
| 9       | 16                                              | 47       | 8,66 | 16       | 19      |      | 56.2 |                            |
|         |                                                 |          |      |          |         |      |      | — α(23 u. 10               |
| 10      | 17                                              | 4        | -    | 20       | 58      |      |      | - 3( 20 a. 10              |
| 11      | 17                                              | 21       |      | 24       | 40      |      |      |                            |
| 10 J 12 | 17                                              | 37       |      | 27       | 6       |      |      |                            |
| 13      | 17                                              | 53       |      | 27       | 58      |      |      |                            |
| 14      | 18                                              | 9        |      | 97       | 8       |      |      |                            |
| 15      | 18                                              | 25       |      | 24       | 38      | 1 1  |      |                            |
| 16      | 18                                              | 40       | 8,68 | 20       | 38      | l. [ | 59.1 |                            |
| 17      | 18                                              | 55       |      | 15       | 27      |      |      | 8 (25 H. 21                |
| 18      | 19                                              | 10       |      | 9        | 24      |      |      |                            |
| 19      | 19                                              | 24       |      | 2        | 52      | P    | 59.4 | . (-)                      |
|         |                                                 |          |      | 1        |         |      |      | — β (3)                    |
| 20      | 19                                              | 38       |      | + 3      | 48      |      |      | — 7 (22)                   |
| 21      | 19                                              | 51       |      | 10       | 17      |      |      |                            |
| 22      | 20                                              | 5        | 8,68 | 16       | 12      |      | 58.3 |                            |
| 23      | 20                                              | 17       | -    | 21       | 12      | •    | 58.2 | — 8 (25 ц. 18              |
| 102) 24 | 20                                              | 30       |      | 24       | 57      |      |      | - α (25 u 18               |
| 25      | 20                                              | 42       |      | 27       | 14      |      |      |                            |
| 26      | 20                                              | 54       |      | 27       | 56      |      |      |                            |
| 27      | 21                                              | 5        |      | 27       | 7       |      |      |                            |
| 103) 28 | 21                                              | 16       |      | 24       | 57      |      |      |                            |
| 104) 29 | 21                                              | 26       | 8,69 | 21       | 41      |      | 54.7 |                            |
| 30      | 21                                              | 36       |      | 17       | 33      |      |      | — 8 (26 H. 4)              |

"" Hier fieht man im Bergleich mit 99 deutlich wie die Zerftrenung der Factoren den Reumond schwächte und in Folge dessen die Retardation verstärfte. Man vergleiche die Theorie ©. 38.

Drei Tage vorher hatte eine totale Connenfinfterniß ftattgefunden. (Theorie C. 44.) Gehr anolog ift 190.

Intereffant wird auch der Bergleich mit

"") no die Som: und Mondwell an Gewicht und Mitteinfulg gewann, indem Perigaum und Aequatorialfellung voransgingen, daher auch — vollftändig der Theorie entiprechend — die Verly at ung fleiner wurde, und die geößere Stärfe sich auch wurch die

103) und 103) bezeichneten fecundaren Stofe verrieth.

### 1855 Dezember.

105. Um 5. "Abende. Borbeaux, Auch und an anderen Orten im fudwestl. Franfreich zwei ziemlich ftarte Eroftofe.

106. 2m 17. "Mbende. Bifp und St. Rifolaus ftarfe Erderichutterung."

. 107. Mm 18. "@myrna fruh 11/2h Erdbeben." (W 1856 Beil. C. 59.)

| Datum                    | N6-<br>weichung π<br>⊙   |                      | Abweichung<br>D | Abweichung bes Dau o und A        |        | Gewicht<br>ber<br>Factoren |                          |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4         | -21 ° 21 22 22 22 22     | 46'<br>55<br>4<br>13 |                 | +12° 48' 7 36 + 2 6 - 3 31 9 8    |        | 54.6                       | - Ţ (3)                  |
| 6 7 8                    | 22<br>22<br>22           | 28<br>35             | 8,71            | 14 31<br>19 25<br>23 30           |        | b7.2                       | 8 (28 H. 14              |
| 9<br>10<br>11            | 22<br>22<br>22           | 48<br>54<br>59       |                 | 26 25<br>27 49<br>27 27           | •      | 57.9                       | α (28 H. 16              |
| 13<br>14<br>15           | 23<br>23<br>23<br>23     | 8<br>12<br>16        | 8,71            | 25 18<br>21 33<br>16 33<br>10 39  | P      | 59,3                       | - δ (28 n. 25<br>- β (1) |
| 16<br>106) 17<br>107) 18 | 23<br>23<br>, 23<br>, 23 | 19<br>21<br>24<br>25 |                 | - 4 16<br>+ 2 17<br>8 41<br>14 37 | , a 10 | 59,0                       | - γ (21)                 |

| Datum | weich | ung | π    | Abwei<br>1 | dung | Stellung<br>bes 3 gu o<br>unb ^ | р    | Gewicht<br>der Factoren |
|-------|-------|-----|------|------------|------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 20    | 23    | 26  | 8,72 | 19         | 46   |                                 | 57.4 | - 8 (29 µ. 14           |
| 21    | 23    | 27  |      | 23         | 51   |                                 |      | e (3a H. 1)             |
| 22    | 23    | 27  |      | 26         | 35   |                                 |      | 1                       |
| 23    | 23    | 27  |      | 27         | 48   | 0                               | 56.4 | - a (29 H. 10           |
| 24    | 23    | 26  | i    | 27         | 29   |                                 |      | - a (29 m. 1            |
| 25    | 23    | 25  | 8.72 | 25         | 45   |                                 | 55.1 |                         |
| 26    | 23    | 23  |      | 22         | 48   |                                 |      | — д (29 и. 5            |
| 27    | 23    | 21  | 1    | 18         | 53   | 1 1                             |      |                         |
| 28    | 23    | 18  |      | 14         | 17   |                                 |      |                         |
| 29    | 23    | 15  |      | 9          | 12   | 1 1                             |      |                         |
| 30    | 23    | 12  |      | + 3        | 48   | 1                               | 54,3 | (-)                     |
| 31    | 23    | 8   |      | 1          | 44   |                                 |      | — r (2)                 |

100) Wie 90 und 94; eine schwache Anmelbung des Neumondes. Bedeutende Sonnenwelle; durch die Zerstrenung der Factoren traten dann auch die unter

"jund "') vergeichneten fe en und aren Stöße, fehr spät hervor. Solche Sälle von Berftreuung werden fich flets fehr complicit gestalten, well durch die Schwache der angreifenden Arreft die Ebrungen der wieder flehen den größeren Spielraum erholten. Dagegen überwinden die concentrirten Bactoren alle jene uns und et auchten Cinffässe und shiften sich mit them Wirfungen an die nur dem betan uten Krasten Rechnung tragende Aborie autschung tragende Aborie autschung tragende Aborie autschunden an. Andes liegt auch hierin ichon für jeden Deuter ein perochende Zugnis.

Interessant ist der Vergleich von 105—107 mit 143—145, wo dieselbe Zerstreuung ganz ähnliche Wirlung beim Neumonde hervorbrachte.

### 1856 3anner.

108. 2. Jauner. Can Francifco Erbbeben. (W 1856 Beil. €. 120.)

109. Am 5. Ballis und Interlaten fruh 4h ftarfe auhaltende Erderichntterung ;

110. Mm 6. Marau, Interiafen und Brieg Erderichnitterungen.

111. Nachts zum 8. Locle und Umgegend Erderichütterungen. (W 1856 Beil. C. 120.)

112. Mm 24. Grobeben gu Ctang in ber Chweig, gu Granada und gu Erbach im Dbenwalbe. (W 1859 C. 22.)

113. Am 25. Ctaus fruh 1h Erdbeben. (W 1856 Beil. C. 120.)

114. Um 28. Erdftoß in der Stadt Petalum a. (Californien) 3b Worgens. (W 1858 S. 14.)

115. Am 29. 12h 45m Morgens, leichter Stoß zu Can Francisco. wurde auch in der Mission Dolores beobachtet. Drei Erzitterungen in lurzen Zwischenräumen. (W 1858 S. 114.)

116. Am 31. Lebhafter Ctog um 4h Abends besonders in Can grancifco. (W 1858 €. 14.)

| Datum         | meid<br>G |          | π    |          | ichung<br>D | Stellung<br>bed ( 311 )<br>unb 5 | ' p  | Gewicht<br>der Factoren |
|---------------|-----------|----------|------|----------|-------------|----------------------------------|------|-------------------------|
| 1 1 ng 2      | 23        | 3'<br>58 |      | - 7°     | 17'         |                                  |      |                         |
| 7 -3          | 22        | 53       | l    | 17       | 43          | 1                                |      |                         |
| 4             | 22        | 47       | 8.72 | 22       | 5           | 1 1                              | 56.9 | 1                       |
| 199) 5        | 22        | 41       |      | 25       | 28          | -                                |      | — č (29 u. 12)          |
| 110) 6        | 22        | 34       |      | 27       | 29          | 1                                |      | 1                       |
| 111) 7        | 22        | 27       |      | 27       | 47          |                                  |      | 1 1                     |
| / =           | 22        | 19       |      | 26       | 12          |                                  | 59.6 |                         |
| 9             | 22        | 11       | 8.72 | 22       | 51          | -                                | 60.1 | - α (29 H, 23)          |
| 10            | 22        | 2        |      | 18       | .1          | P                                | 60,2 | 8 (29 u. 25)            |
| 11            | 21        | 53       |      | 12       | 8           |                                  |      | - β (13)                |
| 12            | 21        | 44       |      | - 5      | 39          |                                  | 59,3 | 7 (22)                  |
| 13            | 21        | 34       |      | + 1      | 0           |                                  |      | 1 (22)                  |
| 14            | 21        | 24       |      | 13       | 31          | 1                                |      | 1                       |
| 15            | 21        | 13       | 8,72 | 18       | 51          |                                  | 57.7 |                         |
| 17            | 20        | 51       | 0.72 | 23       | 7           |                                  |      | _ ∂ (29 u. l )          |
| 18            | 20        | 39       |      | 26       | 7           | 1                                |      | 1                       |
| 19            | 20        | 27       |      | 27       | 41          |                                  |      |                         |
| 20            | 20        | 14       |      | 27       | 46          |                                  |      |                         |
| 21            | 20        | 1        |      | 26<br>23 | 24<br>46    |                                  | 55.0 |                         |
| 22            | 19        | 34       | 8.72 | 20       | 6           | •                                | 54,5 | - α (29 n. 5)           |
| 117) 24       | 19        | 20       | 0.72 | 15       | 38          | -                                | 34.5 | - 8 (29 n. 3)           |
| 113) 25       | 19        | 5        |      | 10       | 38          |                                  |      |                         |
| /             | 18        | 50       |      |          | 17          |                                  | 54.1 |                         |
| 26            | 18        | 35       |      | + 5      | 18          |                                  | 34,1 | - 7 (I)                 |
| 27<br>114) 28 | 18        | 20       |      | - o      | 45          |                                  |      |                         |
| 115) 29       | 18        | 4        |      | 11       | 9           |                                  |      |                         |
| 30            | 17        | 48       | 8,71 | 16       | 13          |                                  | 55.3 |                         |
| 119 31        | 17        | 31       | 0.11 | 20       | 45          |                                  | 3    | ¿ (28 n. f.)            |
| 75-           |           | "        |      | 20       | 43          | 1                                |      | - 1                     |

"Munchung der durch Mierinfuß bedeute ub fierten Reumondes; deshalb die bedeutende Berfrühung, welche auch der gegenüficher Lage der Andbruchsftelle entipricht, intofern der Drud in geringen Breiten der Theorie nach viel ftürfer ale in höheren fein muß.

")-" aualog den unter ") citirten Sallen.

111) und 1111) Dem ichwächeren a entiprechende Beripatung, an welcher, im Bergleiche mit den io eben behandelten Fällen anch die unter

111) 110) notirten fecundaren Stofe participiren.

### 1856 Februar.

117. Um. 1. Zittau in Sadjier wurde an diefem Tage frith, 10 Uhr erschäftlert; um 9 Uhr 20 Min. bemertte man zu Bern, 3ürich, Reueuburg, Solothurn ein startes Erdebeen. Gbertio wurden an demielden Tage in Cosenza, Nicastro, Edatanzaro und Sefia in Unterliatien zwei leichte Erdiose wurgenommen. (W 1859 S. 22.)

Bern, Interlaten, Locle Grobeben. (W 1856 Beit. C. 121.)

118. Am 3. Erdbeben in Glarus, Baden, Golo-thurn, Engern. (W 1856 Beil. G. 21.)

119. Am 7. Groftog in Bifp, Raron, Sitten, Bern, Burich, Benenburg, Lanfanne und Genf. (W 1856 G. 12.)

120. Mm 9. Erdftof in Lanfanne, Genf, Sitten, Interlafen. (W 1856 Beil. C. 121.)

121. Um 13. Bern ftarfe Erderschütterung. (W 1856 Beil.

222. Mm 15, 5h 25m Morgens, fintler Größig ju € an fran i fic om ill 8 eft. Dauter. Perfonen, wordte schlieften, wurden gewecht und verließen das Anné, der Ethis war wellenstrung und wirbelnd zugleich. Man ipärte deutlich zwei Grisßützungen, sur Guber erflen vernadym men ein befliged und muterfeibligke Geräuch. Gin Kannin vom 10 Anh Soble flürzte ein. Der Größigs wurde Muterbandung und gegennen zu Mon 1 ter er, mm 5 2 vom mm 3 2 vo et ga. Die

Schiffe an Zahl zwanzig, sowohl auf der Kuste von San Pedro, als auch in einer Entfernung von 8—100 Seemeilen haben nicht den geringsten Stoß veripurt. (W 1858 S. 14.)

123. Rachte gum 20. 3m Gngebin Erdftof.

124. Rachte gum 21. in Palermo brei ftarte Erbftofe mabrend eines heitigen Sturmes. (W 1856 Beil. € 121.)

| 2atum   | norid | ung | *    | Abweichung<br>I | des y ju @<br>und & | P    | Gewichl<br>der Factoren |
|---------|-------|-----|------|-----------------|---------------------|------|-------------------------|
| 117) ]  | 17    | 15' |      | 24° 28'         |                     |      |                         |
| 2       | 16    | 57  |      | 27 0            | 1                   |      |                         |
| 118) 3  | 16    | 40  |      | 28 0            | 1 3                 |      | l                       |
| -4      | 16    | 22  |      | 27 13           | 1 1                 |      | 1                       |
| 5       | 16    | 4   |      | 24 33           |                     |      | i                       |
| 6       | 15    | 46  | 8.70 | 20 11           | •                   | 60.8 | _ α (27 n. 28)          |
|         |       |     |      |                 |                     | -    |                         |
| 119) 7  | 15    | 28  |      | 14 29           | P                   | 61.0 | 8 (27 п. 28)            |
| 8       | 15    | 9   |      | 7 55            |                     |      | β (23)                  |
| 120 9   | 14    | 50  |      | - 0 59          | 1 1                 | 60,5 | l                       |
| 10      | 14    | 31  |      | + 5 52          |                     |      | T (27)                  |
| 11      | 14    | 11  | 8,69 | 12 17           | 1                   | 59.1 | l                       |
| 12      | 13    | 51  |      | 17 54           | -                   |      | — г (26 п. 21)          |
| 127) 13 | 13    | 31  |      | 22 29           |                     |      | 1                       |
| 14      | 13    | 11  |      | 25 47           |                     |      | 1                       |
| 122) 15 | 12    | 51  |      | 27 39           | į.                  |      | l                       |
| 16      | 12    | 30  |      | 28 2            | 1 0                 |      | 1                       |
| 17      | 12    | 9   |      | 26 59           |                     |      | 1                       |
| 18      | lii   | 48  |      | 24 37           |                     |      |                         |
| 19      | 11    | 27  |      | 21 11           | 1                   |      |                         |
| 123) 20 | 11    | 6   |      | 16 54           | 0                   | 54.1 |                         |
| 124) 21 | 10    | 44  | 8,67 | 11 59           |                     | 54.0 | α (24 u. 1)             |
| 92      | 10    | 93  | -    | 6 41            |                     | -    | — г (24 п. 1)           |
| 23      | 10    | 1   |      | +1 9            |                     | 54,0 | l                       |
| 24      | 9     | 39  |      | - 4 25          | -                   |      | - 7 (1)                 |
| 25      | 9     | 17  |      | 9 52            | 1                   |      | 1                       |
| 26      | 8     | 54  |      | 15 1            | 1                   |      |                         |
| 27      | 8     | 32  |      | 19 41           |                     |      |                         |
| 28      | 8     | 9   |      | 23 36           |                     |      | 1                       |
| 29      | 7     | 47  |      | 26 29           |                     |      | I                       |

019—119 Bas foll ich uoch sogen? Kounte das iehr ftarte e bei ohnedem sich und ter der eine Bestellung rogen Bruck bas der Theorie etwas anderes als eine bedeuten be Bertith ung (von 5 Tagen) und darauf eine Rielbe von fecundären Stößen ung dage hoben?

123) nub 124) Durch vorausgefienden Sochftand gefraftigter Boumond, baber die Retardation = 0 und 1 Jag.

### 1856 März.

125. Am 15. Can Francijco Erderichütterungen, von Nordoft nach Südwest. (W 1856 Beil. S. 208.)

126. Am 24. Leichter Stoß zu Canal-Gulch (Californien). Soricontale Bewegung. (W 1858 €, 14.)

127. Am 31. Leichter Ctoß zu Can Francisco, 9h 10m Abends (W 1858 C. 14.)

| Satum                                                                          | weid                                                  | ung                                                               | π    |                                                                                        | ichung<br>D                                                             | des D gu o | P    | Gewichl<br>ber<br>Factoren |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6                                                     | 7<br>6<br>6<br>5                                      | 24'<br>1<br>38<br>15<br>52<br>28                                  | 8.64 | -28**<br>27<br>26<br>22<br>17                                                          | 1 '<br>57<br>5<br>28<br>19                                              | •          | 61.4 | - a (21 н. 30)             |
| 2.7                                                                            | 5                                                     | 5                                                                 | _    | - 4                                                                                    | 1                                                                       | P          | 61.4 | δ (21 μ. 30)<br>β (29;     |
| 8                                                                              | 4                                                     | 42                                                                | 8,64 | + 3                                                                                    | 9                                                                       |            | 61,0 | 7 (30)                     |
| 9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>125) 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21 | 4<br>3<br>3<br>3<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>0<br>+ 0 | 18<br>55<br>31<br>8<br>44<br>20<br>57<br>33<br>9<br>46<br>22<br>1 | 8,61 | 10<br>16<br>21<br>25<br>27<br>28<br>27<br>25<br>27<br>25<br>22<br>18<br>13<br>8<br>+ 2 | 3<br>14<br>23<br>12<br>31<br>16<br>31<br>26<br>13<br>6<br>19<br>4<br>33 | •          | 53.9 | - α (18 π. θ) - γ (θ)      |
| 22<br>23<br>126) 24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>127) 31             | 0<br>1<br>1<br>1<br>2<br>3<br>3<br>3<br>4             | 48<br>12<br>35<br>59<br>23<br>46<br>9<br>33<br>56                 |      | 3<br>8<br>13<br>18<br>22<br>25<br>27<br>28<br>27<br>24                                 | 3<br>36<br>53<br>42<br>49<br>58<br>52<br>17<br>3                        |            |      | \$ (18 n. 0)               |

199) Einer der wenigen Fälle, wo wir gezwungen find, anzweichmen, daß ein Erdelen nicht berichtet worden iei, welches eiwa um den 7. flatigefunden faben mag und von dem diefes den fecundaren Schaftlen würde.

126) Comaches a, Beripatung = 3 Tage.

") Cecundarer Ctop, 7 Tage nach dem erften. (Man vergleiche S. 132.)

# 1856 April.

128. Mm 6. 16 30m Mbends lebhafter Gtoß gu Co8= Ansgeles und Monte (Californien). (W 1858 €. 14.)

129. 2m 8. Bafel 9h 35m drei Erdftoge, 9h 40m ein vierter Stoß, fammtlich von NW nach SO. (W 1856 Beil. €. 209.)

| Datum          |      | id<br>id      | ung      | ×    |                | ichung<br>D | Stellung<br>bes Dau o<br>und & | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------------|------|---------------|----------|------|----------------|-------------|--------------------------------|------|----------------------------|
|                | 3    | 4 °<br>5<br>5 | 6<br>28  | 8,57 | -19<br>13<br>7 | 58<br>19    |                                | 61,1 | _ 8 (14 n. 29)             |
|                | 4    | 5             | 51       | 8.57 | - 0            | 11          | P                              | 61.3 | - β (27)                   |
|                | 5    | 6             | 14       | 8.57 | + 6            | 57          | •                              | 61,1 | - τ (20)<br>- α (14 u. 29) |
| 128)           | s    | 6             | 37       |      | 13             | 39          | -                              |      | - 5(11 20)                 |
| / <del>-</del> | -1   | 6             | 59       |      | 19             | 27          |                                |      |                            |
| 129)           |      | 7             | 22       |      | 23             | 58          |                                | 1    |                            |
| 1 7            | i    | 7             | 44       |      | 26             | 57          |                                |      |                            |
| 10             | )    | 8             | 6        |      | 28             | 17          |                                |      |                            |
| 11             |      | 8             | 28       |      | 27             | 58          | 1                              |      |                            |
| 1:             |      | 8             | 50       |      | 26             | 12          |                                |      |                            |
| 13             |      | 9             | 12       |      | 23<br>19       | 14          | 1                              |      |                            |
| 14             |      | 9             | 34<br>55 | 8.55 | 14             | 40          |                                | 54.2 |                            |
| 16             |      |               | 16       | 0.00 | 9              | 31          |                                | -    | - 8 (12 u. 2)              |
| 17             |      |               | 37       |      | + 4            | 3           |                                | 54.0 | (4)                        |
| 18             |      |               | 58       |      | - 1            | 33          |                                |      | — Ţ (1)                    |
| 15             |      |               | 19       | 8.53 | 7              | 10          |                                | 54.2 |                            |
| 20             |      | _             | 40       |      | 12             | 34          | 60                             | 54.5 | _a(10 u. 3)                |
| 21             |      |               | 0        |      | 17             | 34          |                                |      | -a(                        |
| 25             |      |               | 20       |      | 21             | 54          |                                |      | 11                         |
| 23             |      |               | 40       |      | 25             | 20          |                                |      |                            |
| 24             |      |               | 0        | 2    | 27             | 33          | 1 1                            |      |                            |
| 25             |      |               | 20       | -82  | 28             | 20          | i                              |      |                            |
| 26             | 1 13 |               | 39       | RE.  | 27             | 32<br>6     | 1                              |      |                            |
| 28             |      |               | 17       | 3300 | 21             | 11          | 1                              |      |                            |
| 29             |      |               | 36       | 8,51 | 16             |             | 1                              | 59.5 | 2 (2 20)                   |
| 30             |      |               | 54       |      | 9              | 51          |                                |      | — д (8 и. 23)              |

129) Stärferes « Beripätung = 1 Tag. Zusammentreffend mit der in Auftralien totalen Connenfinsterniß. Man vergleiche die Theorie S. 44.)

180) Gecundarer Ctof.

### 1856 Mai.

130. Am 2. lebhafter Stoß zu Los = An geles um Mittag. Richtung von Nordweft. (W 1858 €. 14.)

131. Am 10. leichter Stof zu Can Francifco. 9h 10m Mends, begleitet mit einem Geräuiche, ahnlich einem entiernten Kanonenichufe. Burde auch zu Monteren und Coft a-Rica gelpurt. (W 1858 & 14-)

| Datum   | weich<br>© | ung      | π    |      | ichung  | Stellung<br>bes & gu o<br>unb * | P      | Gewicht<br>ber Factoren |
|---------|------------|----------|------|------|---------|---------------------------------|--------|-------------------------|
| 1       | +15°       | 12'      |      | - 3  | 4.      |                                 | 60,6   | 4-85                    |
| 120) 2  | 15         | 30       |      | + 3  | 56      | P                               | 60.7   | 7 (27)                  |
| 3       | 15         | 48       | 8,50 | 10   | 47      |                                 | 60,5   | - β (20)                |
|         | 16         | 5        | 0.00 | 16   | 59      |                                 | 60,3   | - 8 (7 u. 27)           |
| 4       |            |          |      | 22   | 9       |                                 |        | — α (7.11 26)           |
| 5       | 16<br>16   | 22<br>39 |      | 25   | 52      |                                 |        |                         |
| 7       | 16         | 56       |      | 27   | 55      | 1                               |        | 1                       |
| 8       | 17         | 12       | i    | 28   | 14      | 1                               |        | 1                       |
| 9       | 17         | 28       |      | 26   | 55      | 1                               |        |                         |
| 131) 10 | 17         | 44       |      | 24   | 16      |                                 |        |                         |
| 11      | 17         | 59       | 8,49 | 20   | 33      | 1                               | 55.0   | - 3 (6 H. 5)            |
| 12      | 18         | 14       |      | 16   | 3       |                                 |        | 7 (- 111 - 7            |
| 13      | 18         | 29       |      | 11   | 1       | 1                               |        | 1                       |
| 14      | 18         | 44       |      | . 5  | 37      |                                 | 54.1   |                         |
| 15      | 18         | 58       |      | + 0  | 2       |                                 | 54.1   | - 7 (1)                 |
| 16      | 19         | 12       |      | 5    | 34      | 1 1                             |        |                         |
| 17      | 19         | 25       |      | 11   | 3       | 1                               | 54.9   |                         |
| 18      | 19         | 39       | 8,47 | 16   | 11      |                                 | 54,9   | - 6 (4 H. 4)            |
| 19      | 19         | 51       |      | 20   | 46      | 1                               | 55.6   |                         |
| 20      | 20         | 4        |      | 24   | 29      | •                               | 55.6   | - a (4 tt. 7)           |
| 21      | 20         | 16       |      | 27   | 4       | 1                               |        |                         |
| 22      | 20         | 28       |      | 28   | 13      |                                 |        | 1                       |
| 23      | 20         | 40       |      | 27   | 46      |                                 |        |                         |
| 24      | 20         | 51       | 8,46 | 25   | 41<br>6 | 1                               | 58.8   |                         |
| 25      | 21         | 1        | 8,46 |      |         | i                               | 90,0   | - č (3 n. 18)           |
| 26      | 21         | 12       |      | 17   | 14      |                                 |        |                         |
| 27      | 21         | 22       |      | 11   | 58      | 1                               | 59.6   |                         |
| 28      | 21         | 32       |      |      |         |                                 | abiti- | - 7 (23)                |
| 29      | 21         | 41       |      | + 1  | 48      | 1                               | Se 154 |                         |
| 30      | 21         | 59       |      | 14   | 49      | 1                               | -      | 1                       |
| 81      | 21         | 23       |      | l '' | ••      | 1 1                             |        | 1                       |

350) Gehr ftarfes a. daher Berfruhung = 2 Tage. (Man vergleiche 7, 15, 21, 23, 26, 38, 63, 70, 92, 108, 117 u. A.)

un) Um 8 Tage entfernter je cundarer Cton bee Borigen.

# 1856 Muauft.

132. Um 2. leichter Stof gu Can Francifco, 5h 20m Morgens, ftart genug, um bie Golafenden aufzumeden. (W 1858 E. 15.)

133. Am 21. und 22. Erdbeben gu Bona und Conftans tine, sowie im Besten von Algerien, namentlich in Collo und Didibidelli. (W 1856 Beil. G. 352.)

134. Rachte jum 25. wiederholte Groftofe gu Philippes ville. (W 1856 Beil. €. 352.)

135. Am 27. Stoß in ber Miffion Can-Juan 8h 45m Abends. Zwei entichieden verichiedene Stofe, durch einen fleinen 3mifchenraum getrenut. Bewegung wellenformig. (W 1858 @ 15)

| Gewicht<br>ber<br>Factoren | P    | Stellung<br>bes y gu @<br>unb 3 | Abweichung<br>D | π     | bung     | weid | Datum    |
|----------------------------|------|---------------------------------|-----------------|-------|----------|------|----------|
| 1                          | 55.5 | •                               | +240 71         | 8.45  | ° 11'    | +18  | ≩uli 31  |
| -α (2 H. 7                 | 55.3 |                                 | 20° 16′         |       | 5-6      | 17   | Ang. 1   |
| - 3 (2 H. 6)               | -    | -                               | 15 36           | -     | 41       | 17   | 132) 2   |
|                            |      |                                 | 10 25           |       | 25       | 17   | 3        |
| i                          | 54.1 |                                 | + 4 54          |       | 9        | 17   | 4        |
| - T (1)                    | 34.1 | -                               | - 0 42          |       | 53       | 16   | . 5      |
|                            |      |                                 | 6 17            |       | 36       | 16   | 6        |
|                            | 54.2 |                                 | 11 39           | 8.46  | 19       | 16   | 7        |
| ð (3 u. 2)                 |      | -                               | 16 39           |       | 2        | 16   | 8        |
|                            |      |                                 | 21 4            |       | 45       | 15   | 9        |
| 1000                       |      |                                 | 24 41           |       | 28       | 15   | 10       |
| l                          |      |                                 | 27 12           |       | 10       | 15   | 11<br>12 |
|                            |      |                                 | 28 20           |       | 52<br>34 | 14   | 13       |
|                            |      |                                 | 27 49           |       | 15       | 14   | 14       |
|                            |      | - 1                             | 25 33<br>21 38  |       | 56       | 13   | 15       |
|                            | 60.3 |                                 | 16 18           | 8.48  | 37       | 13   | 16       |
| α (5 H. 26                 | 60,3 |                                 | 10 10           | 0.40  |          |      | - 1      |
| - 8 (5 u. 26               | _    |                                 |                 | -     | 18       | 13   | 17       |
| . ,                        | 1    | n                               | 9 58<br>- 3 3   | 1.11  | 59       | 12   | 18       |
| - 3 (20)                   | 60.7 | P                               | 3               | - 110 | -        |      |          |
| — 7 (28)                   |      |                                 |                 | - 1   | 39       | 12   | 19       |
| , (20)                     |      | - 1                             | 10 44           | 8,48  | 20       | 12   | 20       |
| - 8 (5 n. 25               | 60.0 |                                 | 10 44           | 0,40  | 20       | -    |          |

| Dotum   | Nb.<br>weichung |    | π    | 1  | Abweichung<br>B |    | Stellung<br>bes 3 gu 3<br>unb 5 | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|---------|-----------------|----|------|----|-----------------|----|---------------------------------|------|----------------------------|
| 133) 21 | 12              | 0  | -    | Г  | 16              | 48 |                                 |      |                            |
| 22      | 11              | 39 |      | ı  | 21              | 52 | 1                               |      | l .                        |
| 23      | 11              | 19 |      | Ŀ  | 25              | 36 | 1                               |      | 1                          |
| 24      | 10              | 59 |      | ŀ  | 27              | 49 |                                 |      | i                          |
| 134) 25 | 10              | 38 |      | ı  | 28              | 25 | 1 1                             |      | 1                          |
| 26      | 10              | 17 |      | 1  | 27              | 25 |                                 |      | 1                          |
| 135) 27 | 9               | 56 |      | ı  | 25              | t  | 1 1                             |      | 1                          |
| 28      | 9               | 35 |      | ı  | 21              | 26 | ! !                             |      | 1                          |
| 29      | 9               | 13 |      | ١, | 16              | 58 | 1 1                             |      | 1                          |
| 30      | 8               | 52 |      | ı  | 11              | 53 |                                 |      | 1                          |
|         |                 |    | 8.49 | ı  |                 |    | •                               | 54.4 | (0 0)                      |
| 31      | - 8             | 30 |      | г  | 6               | 26 |                                 |      | - α (6 v. 2)               |
|         |                 | -  |      | ı  |                 |    | -                               |      | - č (6 n. 2)               |

<sup>132)</sup> Schwaches a. daher Berfpatung = 2 Tage.

129) Durch die dem Vollmond eigenthsumliche Schwäche (S. 86) hat hier das starte a eine Beripätung von 5 Tagen. Doch zeigt sich das Gewicht und der Miteinsuß in den

"") wer "") verzeichneten fecum daten Stöfen. Wer demerken bier appleich, das id es urtem Jamptipos gehörigen selwarderne Stöfe fich nicht undhwendeger Beite an demlet dem Orte außern missen, umd das dies der Thoreit nach sogar in dem sleikenten Kallen worfommen finne, da in dem Womente, wo der Drunt mach dem Richtschage neuerdlags fart gerung wurde, ganz andere Pumtle der Archeitsche sich ihm entgegengestellt haben werden. Auch mögen dann wohl unch locate Bertsitniffe als wirtimm stigurtreten, sodald einmal der fallfighe Stoff lattgefunden hat, indem die Velfchaffenfelt der Erdrichte vobet gemis diet worderne dabet gemis diet worerderschich bieben wird. Weltes harrt noch der Kutsfärung.

# 1856 Ceptember.

136. Am 6. Sept. lebhafter Stoß zu Santas Eruz 3h Mors gens. (W 1858 €. 14.) 137. Am 20. Sept. fehr heftiger Erdftoft in verichiedenen Gegenden der Graffchaft San Die go 11h 30m Abende. Die Bewegung war oftillatoriich. (W 1858 S. 15.)

138, die dem Sigungsbericht ber Modernie der Wiffenfchaften und gestellt eine Det Gebeben in Algier: Um 21. September 10 uhr Abende, in dem Augenblick, wo der Mond anfgling, wurde der erfte Stef in der Gene von Boun. E Gallo verfpatr; er um efte fetige in der Gene von Boun. E Gallo verfpatr; er um efte fetige.

139. Am 22. September 11 Uhr Mongene sand die zweite lehr intensive Erichtiterung statt; die Richtung der wellensörungen Bewegung war die vom Norden nach Saden; die Echwantlungen wiederholten sich welchen die einer Viertesstunden. Denielben Zag fanden nach sech Siche falt.

140. Um 24. Ceptember von 1 Uhr Morgens an veripurte man bis zu 30 Ctoke in gewiffen 3wifdenraumen. In ber gangen Gbene unterhalb Diebel-Salia bildeten fich auf dem Boden weite Spalten, aus denen fich eine beträchtliche Menge Baffer ergoß, bis gu einer Sobe von mehreren Metern; an einigen Stellen führte bae Baffer aroke Maffen Riefelerde mit fort, an anderen dagegen eine ichlammige Maffe, aus ber fich übelriechende ichmefelige Musbunftungen erhoben. Dieje Bafferergiehungen bauerten nur wenige Minuten, und beute erfennt man die Stellen, mo fie ftattfanden, an dem grunen Graie, das fie umgibt, und melches mit ber Trodenbeit bes untliegenden Grund und Bobens contraftirt. In Philippeville hat ber erfte Stoft gleichfalle Abende 10 Uhr ftattgefunden und die Ginwohner gewarnt. melde fofort ihre Saufer verließen. Die Stofe am 22. und 23. Gevtember veranlaften ben Ginfturg einer Menge Sanfer in Philippeville und bas Auseinanderreißen vieler anderer; bas Saus bes Dber-Commandanten ift fehr beichabigt. Die heftigften Groftofe wurden swiften Bougie und Philippeville verfpurt; man fennt bas Schidfal pon Diidielli ma nur das Militairpropiantgebaude fteben geblieben ift: maren die Ginmobuer bier nicht beim erften Stofe aus ihren Saufern gefturgt, fo hatte eine ichrectliche Rataftrofe ftattgefunden; die 75 Saufer pon Callo und feine Moichee liegen gleichfalle in Trummern. (W 1856 S. 316.)

| Dotum    | weich | ung      | π    | Abwei<br>3 |     | Stellung<br>bes 3 gu ()<br>unb s | P    | Wewicht<br>der<br>Factoren |
|----------|-------|----------|------|------------|-----|----------------------------------|------|----------------------------|
| 1        | + 8   | 8'       |      | + 00       | 471 |                                  | 54.0 |                            |
| 2        | 1 7   | 46       | 8.50 | 4          | 49  |                                  | 53.9 | - 7 (1)                    |
| 3        | 7     | 24       | -    | 10         | 17  | -                                | 50,5 | - 2 (7 n. 0)               |
| 4        | 7     | 2        |      | 15         | 24  |                                  |      | 1                          |
| 5        | 6     | 40       |      | 19         | 59  |                                  |      |                            |
| 131) 6   | 6     | 18       |      | 23         | 49  | 1 1                              |      | i                          |
| 7        | 5     | 55       |      | 26         | 40  |                                  |      |                            |
| 8        | 5     | 33       |      | 28         | 16  |                                  |      |                            |
| 9        | 5     | 10       |      | 28         | 22  | 1                                |      | i .                        |
| 10       | 4     | 47       |      | 26         | 49  |                                  |      |                            |
| 11       | 4     | 24       |      | 23         | 36  |                                  |      | l                          |
| 12<br>13 | 4     | 1        |      | 18         | 51  |                                  |      |                            |
| 13       | 3     | 38<br>15 |      | 12         | 52  |                                  |      |                            |
|          |       | 15       | 8,53 | - 6        | 2   | •                                | 61.1 | - n (10 H 29               |
|          |       | -        |      |            |     |                                  |      |                            |
|          |       |          |      |            |     |                                  |      | _ 8 (10 u. 29              |
| 15       | 2     | 52       | 8,53 | + 1        | 10  | P                                | 61.3 | _ Y (29)                   |
|          |       |          |      |            |     |                                  |      | B (97)                     |
| 16       | 2     | 29       | -    | - 8        | 19  |                                  |      | - 8 (10 H. 30              |
| 17       | 2     | 6        |      | 14         | 55  | 1                                |      |                            |
| 18       | 1     | 43       |      | 20         | 33  |                                  |      | 1                          |
| 19       | - 1   | 19       |      | 24         | 51  | 1                                |      | ì                          |
| 137) 20  | 0     | 56       |      | 27         | 33  | 1                                |      |                            |
| 13A, 21  | 0     | 33       | 1    | 28         | 33  |                                  |      | 1                          |
| 13V) 22  | + 0   | 9        | l    | 27         | 54  | 1                                |      | 1                          |
| 23       | - 0   | 13       |      |            |     |                                  |      | j                          |
| 110, 24  | 0     | 37       |      | 25<br>22   | 47  |                                  |      | 1                          |
| 25       |       |          |      |            | 27  |                                  |      | 1                          |
| 25<br>26 | 1     | 0        |      | 18         | 11  | 1                                |      | 1                          |
| 26<br>27 | 1     | 24<br>47 |      | 13         | 15  | 1                                |      | 1                          |
| 28       | 2     | 10       | 8.56 | . 7        | 52  | 1                                |      | 1                          |
| 26       | - 2   | 10       | 5,36 | + 2        | 16  |                                  | 54.0 | _ 8 (13 H. 1)              |
|          | 1     |          |      |            |     | 1                                |      |                            |
|          |       |          |      |            |     |                                  |      | - γ (1)                    |
| 29       | 2     | 34       |      | - 3        | 23  | •                                | 53.9 | - 8 (13 n. 0)              |
| 30       | 2     | 57       |      | 8          | 56  |                                  |      | - al " "                   |

<sup>138)</sup> Bedentende Berfrühung wegen der Starfe des Bollmondes.

# 1856 October.

141. Am 12. Erdbeben in der Schweig und den angrengenden Landern. (W 1859 S. 22.)

<sup>131)-1119</sup> Bedeutende Berfrühung wegen dem darauf folgenden ftart unterftügten Renmonde.

(sin Beweie, daß fich Luden in den hier benügten Duellen finden ift der Umfland, daß ein an die fem Tage in Griechenland flattgefabtes Erdebeben erft im Jahrgange 1867, S. 92 zufällig erwähnt wird. Dort beitit es:

"Riemals fand auf Santorin wöhrend ber einjäftigen Dauer ber Eruption ein allgemein füßbarrel Erdeben fatt. Schmache Bebungen murden conflaiftt, aber sie singen wohl mit trettischen Erdebeken zusammen, wie bied auch gib der ker Kalaftrasse des 12. October 1866 ber kall war. S. auch S. 169.

| Darum    | meid<br>(e | ung      | π    | Abweichung     | Stellung<br>bes Dau ()<br>und 8 | р    | Gewicht<br>ber Factoren |
|----------|------------|----------|------|----------------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 1        | L 3        | 20'      |      | -14° 10'       |                                 |      |                         |
| 2        | 3          | 44       |      | 18 55          | 1 1                             |      | 1                       |
| 3        | 4          | 7        |      | 22 58          | 1 1                             |      | 1                       |
| 4        | 4          | 30       |      | 26 5           | 1 1                             |      | 1                       |
| 5        | 4          | 53       |      | 28 1           |                                 |      | 1                       |
| 6        | 5          | 16       |      | 28 35          | 1                               |      |                         |
| 7        | 5          | 39       |      | 27 36          |                                 |      | l .                     |
| 8        | 6          | 2        |      | 25 8           |                                 |      | 1                       |
| 9        | 6          | 25       |      | 21 0           |                                 |      | 1                       |
| 10       | 6          | 48       |      | 15 38          |                                 |      | 1                       |
| 11       | 7          | 11       | 8,60 | 9 15           |                                 | 60.5 | - 8 (17 n. 27)          |
| 147) 12  | 7          | 33       |      | - 2 12         |                                 | 61.3 |                         |
| 13       | 7          | 56       | 8.60 | + 5 3          | P &                             | 61.4 | - T (30)                |
|          |            |          |      | 1              | -                               |      | — β (29)                |
|          |            | - 1      |      |                |                                 | _    | -2(17 20)               |
|          |            | -        |      |                |                                 |      | _a(17 u. 30)            |
| 14       | 8          | 18       |      | 12 3           |                                 |      | , ,                     |
| 15       | 8          | 40       |      | 18 19          | 1                               |      | 1                       |
| 16       | 9          | 2        |      | 23 21 26 48    |                                 |      |                         |
| 17<br>18 | 9          | 24<br>46 |      | 26 48<br>28 26 |                                 |      |                         |
| 18       | 10         | 8        |      | 28 17          |                                 |      |                         |
| 20       | 10         | 30       |      | 26 30          | 1                               |      |                         |
| 21       | 10         | 51       |      | 28 25          | 1                               |      |                         |
| 22       | 11         | 12       |      | 19 19          | 1                               |      |                         |
| 23       | 11         | 33       | 8,62 | 14 81          |                                 | 54,6 |                         |
| 24       | 11         | 54       | 0,02 | 9 14           | -                               | 0    | _ 8 (19 u. 3)           |
| 25       | 12         | 15       |      |                |                                 | 53.9 |                         |
|          | 12         |          |      |                | -                               | 20,9 | - T (0)                 |
| 26       |            | 36       |      | - 1 57         | 1                               |      | 1 (0)                   |
| 27<br>28 | 12         | 56       |      | 7 32<br>12 52  | -                               | 54.1 | 1                       |
| 28       | 13         | 16       | 8.63 | 12 52          | -                               | 34,1 | -α (20 H. 1)            |
|          |            |          |      |                |                                 |      |                         |
| 29       | 13         | 36       |      | 17 46          |                                 |      | _ 8 (20 n. 1)           |
| 30       | 13         | 56       |      | 22 2           |                                 |      |                         |
| 31       | 14         | 15       |      | 25 24          | 1 1                             |      |                         |

") Ein gall fconer als ber andere! Gehr ftartes a aber boch fein Reumond dafter matige Berfrühung von einem Tage. (Man vergleiche G. 86.) Godin ift hier wieber bas G. 44 gerechtertigte Zulammentreffen mit der totalen Mondesfinfterniß.

#### 1856 Dovember.

142. Um 12. lebhafter Stoß zu humbolbt Ban (Californien) 3h Morgens. (W 1858 C. 14.)

| Datum   | weid:    | ung | ×    | Abwei    |          | Stellung<br>bes D gu @<br>unb A | P    | Wewicht<br>ber Factoren |
|---------|----------|-----|------|----------|----------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 1       | -14      |     |      | 27       |          |                                 |      |                         |
| 2       | 14       | 54  |      | 28       | 31       | 1 1                             |      |                         |
| 3       | 15       | 12  |      | 27       | 57       | 1 1                             |      |                         |
| 4       | 15       | 31  |      | 25<br>22 | o t      | 1 1                             |      | J                       |
| 5       | 15<br>16 | 49  | 8,66 | 17       | 19<br>31 | 1 1                             | 58.4 |                         |
| 6       |          |     | 8.66 |          |          |                                 | 38.4 | _ 8 (23 n. 18           |
| 7       | 16       | 25  |      | 11       | 41       |                                 |      | - 0 (20 m. 10           |
| 8       | 16       | 42  |      | - 5      | 6        |                                 | 60,5 | - γ (27)                |
| 9       | 17       | 0   |      | + 1      | 53       |                                 |      | - 1 (,                  |
| 10      | 17       | 17  |      | 8        | 54       | 1 n                             |      | 1                       |
| 11      | 17       | 33  | 8,67 | 15       | 30       | P                               | 61.0 | - 8 (23)                |
|         | ı        |     |      |          |          |                                 |      |                         |
| 142) 12 | 17       | 49  |      | 21       | 9        | 0                               | 60,8 | - č (24 n. 25           |
| 13      | 18       | 5   |      | 25       | 24       |                                 |      | - α (24 H. 28           |
| 14      | 18       | 21  |      | 27       | 53       |                                 |      |                         |
| 15      | 18       | 36  |      | 28       | 27       | 1                               |      |                         |
| 16      | 18       | 52  |      | 27       | 13       | 1                               |      |                         |
| 17      | 19       | 6   |      | 24       | 27       |                                 |      |                         |
| 18      | 19       | 21  | 8.68 | 20       | 34       | 1                               | 56.0 | — 8 (25 п. 9)           |
| 19      | 19       | 35  |      | 15       | 52       |                                 |      | - o (25 H. 9)           |
| 20      | 19       | 48  |      | 10       |          | D U                             |      |                         |
| 21      | 20       | 1   | 1    | + 5      | 8        | 1 1                             | 54.1 |                         |
| 22      | 20       | 14  |      | - 0      | 29       |                                 |      | - Y (1)                 |
| 23      | 20       | 27  |      | 6        | 4        | P - M                           |      |                         |
| 24      | 20       | 39  |      | 11       | 28       |                                 |      | 1                       |
| 25      | 20       | 51  | 8,69 | 16       | 30       |                                 | 54.2 | - 8 (26 n. 2)           |
| 26      | 21       | 2   |      | 20       | 57       |                                 |      | - o (26 n. 2)           |
| 27      | 21       | 13  |      | 24       | 34       |                                 | 54.9 |                         |
| 28      | 21       | 24  |      | 27       | 7        |                                 |      | - α (26 n. 4)           |
| 29      | 21       | 34  |      | 28       | 20       |                                 |      |                         |
| 30      | 21       | 44  |      | 28       | 4        |                                 |      | 1                       |

"") Auffallend fireng nach der Theorie! In "") war a fehr weuig flatter als jest, dacher ist nun teine Verfrühung, aber wegen bem nach immer fehr hohen Gewichte und bedeutendem Miteinsluse auch teine Berfpätung.

## 1856 Dezember.

143. Am 22. Dezember wurden in dem Collego bi E. Laggar o gwei Grübeben innerhalb weniger Sefunden 3wijchennaum wahrgenommen. Die Richtung derfelben ging von Rorboft nach Südwelt (W 1857 S. 32.)

"In der Nahe des Jonillo in Mexico, der vor eine 100 Zahren durch Eruptionen die gonze Ungegend verwührtet, in einer Gegend, wo früherhin teine uutlamitige Eridjeinung befannt war, nördlich von Gwadalavara, hat Eride des Jahres 1856 ein uuflamitigter Ausberuch flattefruiden." (W. 1858 S. 2822.)

144. Am 25. Dezember Mitt. Erdbeben gu Tiflis. (W 1857 Beil. G. 121.)

1.45. Bom Metellia hött man, daß im der Nacht vom 26.—27. Dezember um 3 umd 5 Uhr Morgens flarte Erhflüße faut hatten. Her zu Smyrna wurden 3 heftige, horizontal vom Nacdwest, nach Sälwest (sie) gespende Söhje dei nebliger Almosphäre und einem Untbrucht vom 348. Derefjürt. (W 1857 S. 6.)

| Datum | weich<br>C | ung | π    | Abwei | ichung<br>D | Stellung<br>bes 3 gu @<br>unb 5 | P    | P Bewicht<br>ber Factoren |  |
|-------|------------|-----|------|-------|-------------|---------------------------------|------|---------------------------|--|
| 1     |            | 53' |      | 260   | 17'         |                                 |      |                           |  |
| 2     | 22         | 2   | 8.70 | 23    | 4           | 1 1                             | 57,2 |                           |  |
| 3     | 22         | 11  |      | 18    | 36          |                                 |      | — 8 (27 H. 14)            |  |
| 4     | 22         | 19  |      | 13    | 7           |                                 |      | 1                         |  |
| 5     | 22         | 26  |      | 6     | 54          | 1 1                             |      | 1                         |  |
| 6     | 22         | 34  |      | 0     | 15          | 1 1                             | 59,4 | _ T (22)                  |  |
| 7     | 22         | 40  |      | + 6   | 31          |                                 |      | -7 (22)                   |  |
| 8     | 22         | 47  |      | 13    | 4           |                                 |      |                           |  |
| 9     | 22         | 58  | 6.71 | 18    | 58          | P                               | 60.2 | β (13)                    |  |
|       |            |     | -    |       |             | -                               |      | - 8 (28 H. 26)            |  |
| 10    | 22         | 58  |      | 23    | 44          | -                               |      | 1                         |  |
| 11    | 23         | 3   |      | 26    | 58          | •                               | 59,5 | - α(28 n. 23              |  |
| 12    | 23         | 7   |      | 28    | 21          |                                 |      | - a (20 m. 20             |  |
| 13    | 23         | 11  |      | 27    | 49          |                                 |      |                           |  |
| 14    | 23         | 15  | 8.72 | 25    | 35          |                                 | 57.7 | - 8 (29 H. 16             |  |
| 15    | 23         | 18  |      | 21    | 59          |                                 |      | - 0 (X9 H. 10             |  |
| 16    | 23         | 21  |      | 17    | 26          | 1 1                             |      |                           |  |
| 17    | 23         | 23  |      | 12    | 15          |                                 |      |                           |  |
| 16    | 23         | 25  |      | 6     | 44          |                                 |      |                           |  |
| 19    | 23         | 26  |      | + 1   | 4           |                                 | 54.4 | 100                       |  |
| 20    | 23         | 27  |      | - 4   | 33          |                                 |      | - 7 (2)                   |  |
| 21    | 23         | 27  |      | 10    | 0           |                                 |      |                           |  |

| Datum                | meid | N6-<br>weichung |      | Abweichung<br>3 |    | def 3 gu () | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren |  |
|----------------------|------|-----------------|------|-----------------|----|-------------|------|----------------------------|--|
| 163) <u>22</u><br>23 | - 23 | 27              |      | - 15            | 8  | 1 1         |      |                            |  |
| 23                   | 23   | 26              |      | 19              | 45 | 1 (         |      | 1                          |  |
| 24                   | 23   | 25              | 8.72 | 23              | 37 | 1 1         | 54.9 |                            |  |
| H4) 25               | 23   | 24              |      | 26              | 29 |             |      | - 8 (29 п.                 |  |
| H3) 26               | 23   | 22              |      | 28              | 6  |             |      | l                          |  |
| 27                   | 23   | 19              |      | 28              | 14 |             | 56.4 |                            |  |
| 28                   | 23   | 16              |      | 26              | 48 |             |      | _ a (29 n. 1               |  |
| 29                   | 23   | 13              | 8,72 | 23              | 50 |             | 57.4 |                            |  |
| 30                   | 23   | 9               |      | 19              | 33 |             |      | — ĉ (29 u. 1               |  |
| 31                   | 23   | 4               |      | 14              | 12 | 1           |      |                            |  |

"" "" Die falle 8-10, 16, 55, 105-107, bieten gu bem Bortiegenden durch bie bort ebenfalle flatigefundene Jerffreuung ber factoren, wodurch fich das Marimum dann fpat bildete, eine auffallende Maulogie. Man vergleiche das S. 38 darüber Gefagte.

## 1857 Januer und Februar.

146. Am 26. Sanner Morgens 91, Uhr verspürte man gu Vyon einen Eroftof, der etwa 4 Schunden magtete. Die Mobel rüdten und frachten, einzelne Manern erhielten Rifer, auch murde ein Geraufch abnitich dem Rollen eines Bagens bemerft. (W 1857 & 44.)

147. Herr Colla ichreift aus Parma vom 3. Sedemar: "Am leptur Samuar, Tlhr 10 Jim. Niends, muche in mierer Stadt ein schwacher, wellensdemiger Erdssich siemerkt, in der Richtung, wie sie ein Stimmgraf unteres Erkervatoriums angeigt, vom OSO noch WNW: er wurde nur vom wenigen nochgrenommen. Es solgt ihm sins Sumden hater, gegen 12 Min. nach Mitternacht, ein zweiter, ziemlich sarter und enhaltender Etch, von aufstoßender und zugleich wellenstermet Etch, von aufstoßender und zugleich wellenstermet Sewegung, welchem unmittelbar ein Krachen vorberging, abnitich dem eines Ermswichste, wenn er berannacht, immer an Intensität wochfend; eb hoter gustelch mit dem Erdseichen auf.

Bas die Richtung diese heitigen Stofied betrifft, is war sie gemäß den Angaben inner Ducchslieber, wub edemis eines Puncht-Gischungsvafe dieselde, welche der Stof des vortigen Abend der diese von SO nach WNW; diese keiden Inframente hoben sie mittelst über auffteigenden und ichwingenden Bewegung angezeigt. Bas die Dauer des Stofes betrifft, is wöhrte er, wenn man zugeleich das Sausen in

Rechnung bringt, länger als 6 Sefunden, obwohl die meisten, welche ihn verfolgt haben, ihn viel länger angeben.

Der Hinmel änderte sich soll immittelder noch der ersten erchäuterung em Abend vom Wolfigen in's helte, und die Selligteit danerte sort während der zweiten bei einer unmittelbar nachher zwischen + 0°8 und + 0°5 R. schwantenden Temperatur, bei einem zwischen 20° bis 34° schwantenden hygrometersande und einem serfindlichen Bestwinde.

Die Barometeriaule, welche au den dem Erdbeben vorangehenden Jagen ploplich außerorbentliche Schwanfungen zeigte, hatte fich im Laufe des letten Sanuare nur einige Millimetertheilchen geandert, nach dem Stofe mit einem Streben gum Steigen, welches mit einigen fehr ichmachen Abmeichungen ben gangen Tag hindurch fortbauerte. Unfere fehr empfindliche magnetifche Declinationengbel, welche in Rudficht auf ihre gange von 1:20 Centimeter und ihres Nonienfuftems, in Rolge ber Gintheilung ber feften Scala, nabegu bie Beranderungen anzeigt, welche innerhalb einer Bogenfelunde vor fich geben, und welche mehrmals ichon durch ihre Bewegungen fehr ferne Erdbeben vorher angezeigt hatte, wie es ftattfand bei bem fehr heftigen und ungludlichen Erbbeben vom 12. October, das auf den Infeln Malta, Creta, Rhodus Bermuftungen aurichtete und fich bis nach Afrika ausbehnte : fonnte nicht weniger influirt werden bei dem Berannaben der Stofe in Rolge der augenblidlichen Beranderungen der magnetischen Rraft; fie hat in der That Unregelmäßigfeiten gezeigt in ihrem Berhalten am 31. Janner, un welchem fich die erften Bewegungen des Bodens fühlen liegen.

Ruge Zeit nach dem größeren Stoße bewegte sie sich in Folge ber mechantischen Erschütterung aus ihrer Stellung, indem sie noch geinge Grade der Scala durchtieft, zur Rechten umd zur Linken des magnetischen Werddenst, und sem erst eine Etunde nach dem Erschaftligen Werddenst, und sem erst eine Etunde nach dem Ersche almässig in ihre ursprüngliche Loge zurich. Die Interstützt des flütferen Stoßes war groß gemug, um die Menichen und dem Echales zu weden, einige Switze und Gebäude, siellst ich eist, des dehädigen, ein Dach von einem Switze beruntezuwerten, einige Swinken um Wegen niederzureisen, Gerässischaftlich in den Hunter dem Menschaftlich und Decken der Stimmer fidnigenden Gevenständen im Bengen zu krimer, die mehren Gevenständen im Bengen zu krimer, vorrässisch

an den Stellen der Stadt, welche etwas höher liegen, ohne irgend ein anderes Unglud verursacht zu haben

Diefe Erdbeben muß, so meit es dis iest icheint, keine goße Audehnung gehabt haben, wie man vernuthet, weil wir durch den Telegrafen benachtigligt find, daß es weder in Maland, noch in Placenzs und Benua, noch in Spezia und Wasse weber him Verlagen. Wan weiß auch und von der Leefgrafen, dab der gibere Selhs vom 1. Gedware in Reggio mit gleicher Interstät wie in Parma und beim ist denighen Wistlungen bemerften geworden und nur mit geringerer Kraft in Mo dena und Mantus wohrgenommen worden sit. Privatnachtischen mehren, des in Gu auf alle sowohl der erfte als auch von weiter Such geställt worden sit, und daß dieser leptere flart, wellensonnet in daß Sol sol er an and Vorgo Son Donnetin nicht frei von einem Frübeben von mäßiger Kraft waren, und daß da Erdbeben in Hontenschung und Vorgo Son auf Donnetin nicht frei von einem Frübeben von mäßiger Kraft waren, und daß da Erdbeben in Ponterwoll und Vorgobers aglassich unterlieben sit.

Nach dem sarten Stofe vom 1. Kebruar fosste tein anderer im unterer Stok, wie sich durch genneu um dierbergidte Bebochgiungen unterer Instrumente ergeben hat; wie haben im der Abat am gestigen Zage nach Mittag um 6 Uhr Abende einige Neine Bewegungen am nierer Magnetinade bemerkt, aber diese haden wir als eine gang gewöhnliche Iberaiderung mit größerer Schnelligteit gedeutet. In allen vollen Zagen daden wir einen aufgegrewöhnsten Jumodib des atmolyhörlichen Dom jo wie ein Seitzgen der elektrischen Spannung der Ampolihörer erfannt. (W 1835 S. 636 ff.)

In Parma, Mailand, Benedig, Padua wurden am 31. Janner 11/, Uhr Morgens Erdftofe verfpurt. (W 1857 G. 75.)

148. Um 5. Februar. Erdftöße in Genf um 93|4 Morgens und 2 Uhr Abends. (W 1857 €. 75.)

149. In der Racht vom 13.-14. Februar Erdbeben in Smprna. (W 1857 €. 75.)

| Datum    | meids<br>(O | ung       | π    | Abweichung        | bes y ju ( | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|----------|-------------|-----------|------|-------------------|------------|------|----------------------------|
| 3an, 1   | -22°        | 59'<br>54 |      | + 8° 6′<br>- 1 33 |            | 59.0 |                            |
| 8        | 22          | 48        |      | + 5 5             |            |      | - 7 (21)                   |
| 4 5      | 22<br>22    | 42<br>35  |      | 11 33<br>17 28    | † P        | 59.4 | 1                          |
| 6        | 22          | 28        | 8.72 | 22 27             |            | 59.3 | — β (3)                    |
| 7        | 22          | 21        |      | 26 6              | -          |      | - 8 (29 u. 22)             |
| 8        | 22          | 13        |      | 28 5              |            |      |                            |
| 10       | 22          | 55        |      | 28 14<br>26 37    | 60         | 57.9 |                            |
| 11       | 21          | 46        | 8.72 | 23 28             | - 00       | 56.9 | — а (29 и. 16)             |
| 12       | 21          | 36        | 0,14 | 19 10             | -          | 30.3 | — 8 (29 ц. 12)             |
| 13       | 21          | 26        |      | 14 6              |            |      |                            |
| 14       | 21          | 16        |      | 8 54              |            |      |                            |
| 15       | 21          | 5         |      | + 2 50            |            | 54.6 | — T (3)                    |
| 16       | 20          | 42        |      | - 2 52<br>8 26    | 1 1        |      |                            |
| 18       | 20          | 30        |      | 15 41             | 1          |      |                            |
| 19       | 20          | 17        | 8.72 | 18 28             |            | 54.4 | _ 8 (29 u. 2)              |
| 20       | 20          | 4         | _    | 22 34             |            | -    | - 6 (25 H. 2)              |
| 21<br>22 | 19          | 51<br>37  |      | 25 46             |            |      |                            |
| 22       | 19          | 23        |      | 27 49<br>28 27    | 1          |      |                            |
| 24       | 19          | 9         |      | 27 31             |            |      | 1                          |
| 25       | 18          | 54        |      | 25 0              |            |      |                            |
| 145) 26  | 18          | 28        | 8.71 | 20 59             | _          | 58.0 | _ a (28 H. 17)             |
|          |             | 24        |      |                   | _          |      | - 8 (28 H. 17)             |
| 27       | 18<br>18    | 8         |      | 15 45<br>9 59     |            |      | 1,000,000                  |
| 29       | 17          | 52        |      | - 3 0             |            | 59.4 |                            |
| 30       | 17          | 35        |      | + 3 47            | P          | 59.4 | — 7 (22)                   |
| 147) 31  | 17          | 19        |      | 10 24             |            |      | - β (3)                    |
| febr. 1  | 17          | 2         | 8.71 | 16 27             |            | 59.1 |                            |
| 2        | 16          | 44        | _    | 21 37             |            | -    | — 8 (28 H. 21)             |
| 3        | 16          | 27        |      | 25 31             |            |      |                            |
| 148) 5   | 16<br>15    | 51        |      | 27 58<br>28 30    |            |      |                            |
| m) =     | 15          | 32        |      | 28 30             | 4          |      | 1                          |
| 7        | 15          | 13        |      | 24 43             |            |      |                            |
| 8        | 14          | 55        |      | 20 47             |            |      |                            |
| 9        | 14          | 35        | 8.69 | 15 56             | •          | 56.3 | - α (26 H, 10)             |
|          |             |           |      |                   |            |      | - & (26 H. 10)             |
| 10       | 14          | 16        |      | 10 29             |            |      | - 6 (26 H. 10)             |
| 11       | 13          | 56        |      | + 4 45            |            | 54.5 | · <sub>7</sub> (8)         |
|          |             | 36        |      | - 1 4             |            |      |                            |

| Gewicht<br>der<br>Factoren | P    | ded C 3u ( | финд | Abwei | ĸ    | ung l | neich<br>© | Datum   |
|----------------------------|------|------------|------|-------|------|-------|------------|---------|
|                            |      |            | 46   | - 6   |      | 16    | -13        | 119) 13 |
| _ \$ (25 H. 1)             | 54.1 |            | 10   | 12    | 8,68 | 56    | 12         | 14      |
| - " (25 IL 1)              |      |            | 8    | 17    |      | 35    | 12         | 15      |
| l                          |      |            | 28   | 21    |      | 15    | 12         | 16      |
| 1                          |      |            | 57   | 24    |      | 54    | 11         | 17      |
| l                          |      |            | 24   | 27    |      | 32    | 11         | 18      |
| 1                          |      |            | 33   | 28    |      | 11    | 11         | 19      |
| 1                          |      |            | 14   | 28    |      | 50    | 10         | 20      |
| 1                          |      |            | 19   | 26    |      | 28    | 10         | 21      |
| 1                          |      |            | 51   | 22    |      | 6     | 10         | 22      |
| 1                          |      |            | 0    | 18    |      | 44    | 9          | 23      |
| - n (24 II, 24             | 59.7 | •          | 3    | 12    | 8,67 | 22    | 9          | 24      |
| - 6 (24 H. 24              | 60,2 | -          | 22   | - 5   |      | θ     | 9          | 25      |
| - T (26)                   | 60,2 | P          | 39   | + 1   |      | 37    | 8          | 26      |
| β (13)                     |      |            | 36   | · 8   |      | 15    | 8          | 27      |
| 1                          |      |            | 4    | 15    |      | 52    | 7          | 28      |

<sup>116)</sup> Starfer Drud, fast eine Doppelwelle, daber feine Beripatung.

### 1857 Upril.

150. Die "Preffe Dorient" berichtet vom 28. April über die drei Erdbeben, die man im Mulg im Lanie des Aprilimonate versipsitet. Das erfte erfolgte in der Racht vom 9. auf den 10. umd die Erichfulterungen dauerten 36 Sefunden. Auf den ersten Stoß flürzten 4 Obrer in der Ebene von Bulanof zusammen. Im Erzerum haben die drei Erdbeben feinen erstellichen Schaden angerichtet. (W 1853 S. 216.)

<sup>147)</sup> Sefundarer Stoft bes Borigen. In Bezug auf die Richtung \*) vergleiche man die Theorie S. 54, 2.

<sup>148)</sup> Sefundarer Stoß.

<sup>149)</sup> Ziemlich schwaches Marimum des Druckes; Berspätung = 4 Tage.

<sup>\*)</sup> Bas bie Beobachtungen fiber bie Richtung betrifft, find faft nur bie auf Inftrumente bafirten verläßtich.

| Satum                                                                                                          | Mb,<br>weichung                                                                                                                                                                                                                                                           | t                    | Abweichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stellung<br>bed 9 gu ()<br>unb * | p                                                            | Gewicht<br>der<br>Factoren                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 100 9 100 11 11 12 13 13 14 15 6 17 7 18 19 20 21 1 22 23 2 24 25 26 27 7 28 29 9 30 | + 4° 37′ 5° 0 5° 23 5° 46 6° 99 6° 31 6° 54 7° 16 7° 399 8° 11 8° 23 8° 45 5° 9° 7 9° 28 9° 50 10° 11 10° 32 10° 53 11° 14 11° 35 12° 13° 53 11° 15 12° 13° 53 13° 14° 13° 13° 13° 13° 13° 13° 14° 12° 14° 11° 14° 11° 14° 11° 14° 11° 14° 11° 14° 11° 14° 11° 14° 11° 11 | 8,56<br>8,56<br>8,53 | +28° 18 26 20 29 21 59 22 59 23 59 24 59 25 59 27 59 28 60 22 50 28 61 22 61 22 61 22 61 23 66 24 61 24 61 25 7 52 27 52 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 28 51 | • P                              | 54.9<br>54.4<br>54.1<br>54.1<br>59.2<br>60.5<br>61.3<br>61.4 | - δ (13 II. 4<br>- 7 (2)<br>- δ (13 II. 1)<br>- α (13 II. 1)<br>- δ (10 II. 22<br>- 7 (27)<br>- δ (10 II. 30<br>- α (10 II. 30<br>- β (29) |

150) Sehr nabe zusammengedrängte Factoren; teine Verspätung. Bon den übrigen 2 Beben, die im Texte noch angedeutet werden, ist wahricheinlich, daß eines davon um den 24. stattfand.

#### 1857 Juni.

151. Am 7. Juni Nachmittags 21 7 m 30 mittl. Zeit wurde jowohl in Gera als in den umitigenden Ortifdaften ein circa 2—3 Schunden dauernies ischwaches Erdderen in der Richtung von Süb nach Nord dere wiellricht etwas Abweichung nach 30 und Nu wahren werden. Der Sich wurde nicht über til in der Stadt von wahren werden.

gleicher Stärfe veripürt, und icheint beionders die mit der Front nach Sid stehenden Säuler am stärtsten betroffen zu haben; dort wiefte er io. daß Wauern, Fenster und Möbels erzitterten. Gläfer und Tassen llierten ze.

Auch im Freien ist der Sloß wohrgenommen worden und zugleich on einem Getöle ähnlich dem eutjernten Kollen des Domners, oder dem Rollen eines etwas entjernt iharf sahrenden schweren. Bagens begleitet gewefen. Das Barometer, welches am 5. Worgend mit 337" of (etwale.) sien erfels Marimum in biefen Monart erreicht, felnod am 6. Ab. 336", 4, am 7. Ab. 334", 0 und erreichte nach einer geringen Schwanzung aufwärts am 8. sien erste Minimum am 10. Ab. mit 331", 5.

Das Thermometer zeigte am 7. Morg. 5 Uhr + 12°, 4; Mittags 2 Uhr + 24°, 8; Abends 8 Uhr + 18°

Windrichtung den ganzen Tag aus Gud (Abends Eintritt des Bollmondes).

Nach den bis jeht befannt gewochenn Nachrichten erftreft fich ver frichfütterungstreß und einem großen Seit des Kningeriches Sachjen dem Ergebrige abwärls die an die Elle bei Dereiden und Kriffen, nordwärls die Leipzig, Salle und Naumburg; jiddig und jüdwesstiftig die an des Kichtespfrige der Bunitedel; weltlich die gangen fürstli. Arusjöchen Gebeiter, den Kreitädders Kreis des Geroßpergogstumst Freimer und der größen Kolle von Schaffen Michenburg. Am Kärftlen speiner und der größen Kolle von Schaffen Michenburg. Am Kärftlen speiner und der größen Kollen Leipzigland und dem truchfichen Oberland gewesen zu sein.

ichaften. Der Stoß, der von Süden nach Norden, gleich einem unterirdigen Donner, ging, dauerte etwa 2 Setunden. Die Mauern bebten. die Gläser und Zenster flirrten und auf dem Nachhansthurme nachm man ein Schwantfen wahr. (W 1857 S. 199.)

| Datum  | mrid<br>bism, | ung | π    | Abweichung<br>3 |      | Stellung<br>bes yu o<br>und 8 | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|--------|---------------|-----|------|-----------------|------|-------------------------------|------|----------------------------|
| 1      | +22           | 5'  |      | - 00            | 47 ' |                               |      |                            |
| 2      | 22            | 13  |      | 6               | 27   | 4                             |      |                            |
| 3      | 22            | 20  |      | 11              | 51   |                               |      |                            |
| 4      | 22            | 27  |      | 16              | 49   | 1. 1                          |      |                            |
| 5      | 22            | 34  | 8.45 | 21              | 9    |                               | 54.1 | _ & (2 n. 1)               |
| 6      | 22            | 41  |      | 24              | 40   |                               |      |                            |
| 151) 7 | 22            | 46  |      | 27              | 9    | 60                            | 54.5 | - α (2 n. 3)               |
| 8      | 22            | 52  |      | 28              | 21   |                               |      | - 4 (2 11. 3)              |
| 9      | 22            | 57  |      | 28              | 11   | 1 1                           |      | 1                          |
| 10     | 23            | 2   |      | 26              | 35   |                               |      |                            |
| 11     | 23            | 6   | 8.45 | 23              | 37   |                               | 56,3 | - 8 (2 H. 10               |
| 12     | 23            | 10  |      | 19              | 27   | 7                             |      | - 6 (2 4. 10               |
| 13     | 23            | 14  |      | 14              | 17   | 1                             |      |                            |
| 14     | 23            | 17  |      | 8               | 22   |                               |      |                            |
| 15     | 23            | 20  |      | - 1             | 56   |                               | 58,7 | 7 (20)                     |
| 16     | 23            | 22  |      | + 4             | 42   |                               |      | 1 (2-1)                    |
| 17     | 23            | 24  |      | 111             | 16   | 1                             |      |                            |
| 18     | 23            | 25  |      | 17              | 23   | 1                             |      | 1                          |
| 19     | 23            | 26  | 8,44 | 22              | 33   |                               | 60,5 | _ 8 (1 n 27)               |
| 20     | 23            | 27  |      | 26              | 19   | P                             | 60,6 | β (18)                     |
| 21     | 23            | 27  |      | 28              | 15   |                               | 60.1 |                            |
| 22     | 23            | 27  |      | 28              | 9    |                               |      | — a (1 n. 25)              |
| 23     | 23            | 26  | 8.44 | 26              | 8    | 1                             | 58,5 |                            |
| 24     | 28            | 25  |      | 22              | 32   |                               |      | & (1 µ, 19)                |
| 25     | 23            | 24  |      | 17              | 49   |                               |      | l                          |
| 26     | 23            | 22  |      | 12              | 24   |                               |      | I                          |
| 27     | 23            | 20  |      | 6               | 37   |                               |      | i                          |
| 28     | 23            | 17  |      | + 0             | 45   |                               | 55.1 | - 7 (5)                    |
| 29     | 23            | 14  |      | - 6             | 0,   |                               |      | - 7 (5)                    |
| 30     | 23            | 11  |      | 10              | 31   | 1 1                           |      | I                          |

<sup>231)</sup> Das genaue Gintreffen ohne Berfpatung ift bier auffallenb

## 1857 Juli.

. 152. Aus Wien wird berichtet: Die Erdflöße, welche in orn zu Aufgenge diese Womals Suni verspürt wurden, wiederhotten sich am 5. um 4 und 5. Uhr Morgane und 7 Uhr Abends, so wie am 6. und 9. um 8 Uhr 15 Min. Worgens, aber in ichwächerem

Grade. Die lette leichte Erichütterung mar am 7. um 12 Uhr Mittags. Die Temperatur war + 22" bei ichwachem Sudoftwinde.

Die größte Wirtung der Erbftöße scheint sich auf die Spipe, welche die Baag mit der Donau bilbet, auszudehnen.

Die lepte größere Erschütterung sand 1851 statt. Die stärkste war jene von 1763, wobei Gebäude einstürzten, Menschen getödtet wurden und die Erde sich spaltete.

154. Am 27. Seute Mittag etwa 10 Minuten vor und 35 Min. nach 12 Uhr wurden in R a chen zwei Erdhöße veripürt, von denne der leptere der flätsse war nud besonders in den oberen Stockwerten sich sehr der Zied-werten sich sehr der Zied-siehen und in der Richtung von Ziedes nach nicht gleich stat geweieu und in der Richtung von Ziedes nach Vorläugung von vertigen der Ziede nicht gleich sieht; an einigen Stessen mit starten nach eine Bewegung der Möbel und 3ittern der Wanern, mit starten norstendem Geräusse vorläuben. Die Stoße waren vertisat; eine Abwurchung der Veranneten wurde nicht beschaftet. (W 1857 S. 296.)

| Datum  | M6.<br>weichung |    | π    | Abweichung |     | Stellung<br>bed 3 gu 3<br>unb x | P    | Bewicht<br>ber<br>Factoren |
|--------|-----------------|----|------|------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------|
| t<br>2 | +22"            | 7' | 8.44 | - 15°      | 37' |                                 | 54,2 |                            |
| 3      | 22              | 58 |      | 23         | 53  |                                 | -    | → č (1 µ. 2)               |
| 4      | 22              | 53 |      | 26         | 38  | i i                             |      |                            |
| 152) 5 | 22              | 47 |      | 28         | 11  | 1                               |      |                            |
| 6      | 99              | 41 |      | 28         | 22  | 1                               |      |                            |

| Datum   | weich<br>(• | ung . | =    | Abweichung d |     | des C gu 's) und 5 | Р    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|---------|-------------|-------|------|--------------|-----|--------------------|------|----------------------------|
| 7       | 22          | 35    |      | 27           | 5   | . 6                | 55,7 | _ a (t u. 8)               |
| 8       | 22          | 28    | 8.44 | 24           | 22  |                    | 56,5 |                            |
| 133) 9  | 22          | 21    |      | 20           | 24  | i                  |      | č (1 n. tt)                |
| 10      | 22          | 14    |      | 15           | 99  |                    |      | 1                          |
| 11      | 22          | 6     |      | 9            | 33  | 1 1                |      | 1                          |
| 12      | 21          | 58    |      | - 3          | 12  |                    | 58,4 | l                          |
| 13      | 21          | 49    |      | + 3          | 21  |                    |      | - y (18)                   |
| 14      | 21          | 40    |      | 1 9          | 52  |                    |      |                            |
| 15      | 21          | 31    |      | 1 15         | 58  |                    |      | 1                          |
| 16.     | 21          | 21    | 8.44 | 21           | 17- |                    | 59.6 | ê (1 u. 23)                |
| 17      | 21          | ti    |      | 25           | 23  | P                  | 59.7 |                            |
| 18      | 21          | 1     |      | 27           | 53  |                    |      | -β(7)                      |
| 19      | 20          | 50    |      | 28           | 28  | 1                  |      |                            |
| 20      | 20          | 39    |      | 27           | 8   |                    |      |                            |
| 21      | 20          | 28    | 8.44 | 24           | 4   |                    | 58.6 | -α(1 μ. t9)                |
|         |             |       |      | 1            |     |                    |      | 8 (1 u. 19)                |
| 22      | 20          | 16    |      | 19           | 41  |                    |      | 8 (1 11. 19)               |
| 23      | 20          | 4     |      | 14           | 24  |                    |      |                            |
| 24      | 19          | 51    |      | 8            | 37  | 1                  |      |                            |
| 25      | 19          | 38    |      | + 2          | 39  |                    | 55,4 | (0)                        |
| 26      | 19          | 25    |      | - 3          | 16  |                    |      | 7 (6)                      |
| 154) 27 | 19          | 12    |      | 8            | 58  |                    |      | I                          |
| 28      | 18          | 58    | 8,45 | 14           | 15  |                    | 54.3 |                            |
| 29      | 18          | 44    |      | 18           | 59  | · · · · · ·        |      | — ĉ (2 µ. 2)               |
| 30      | 18          | 29    |      | 22           | 59  | 1 1                |      | l .                        |
| 31      | 18          | 15    |      | 26           | 2   |                    |      | l '                        |

- 152) Gine auffattende Berfrühung.
- 10) Cefundarer Stoß des Borigen.
- 14) Echwacher Drud, ftarte Beripatung.

Difer Monat liefert wieder einen Bemeis der Richtigkeit dessen und schon früher S. 78 über die scheinbare Regelfoligietit der Beben in Womaten mit sehr gerftreuten und schwachgen Kactoren gesigt worden ift. Mann vergleiche damit 1. 2, 8, 9, 16, 27, 28, 42, 47, 55, 81, 138, 171, 173, 174, 175, 178, 180, 186, 200, 203, 207, 226, 228, 230, 231, 233 u. 8.

## 1857 October.

155. Um 19. October Nachmittags um 1 Uhr 9 Minuten erfolgte in Trieft eine leichte, wellenformige Erderschütterung. (W 1857 3. 344.)

| Datum    | weid<br>( |     | π    |          | dung     | Stellung<br>bes C 3u O<br>unb * | p    | Gewicht<br>ber Factoren |  |
|----------|-----------|-----|------|----------|----------|---------------------------------|------|-------------------------|--|
| 1        | - 3       | 15' | 8,58 | 90       | 38'      |                                 | 59,6 |                         |  |
| 2        | 3         | 38  | 8,58 | - 2      | 57       |                                 | 59,8 | - å (15 u. 23           |  |
|          |           |     |      | -        |          |                                 |      | -γ (24)                 |  |
| 3        | 4         | 1   |      | + 4      | 1        | 60                              | 60,2 | - 8 (15 tt. 24          |  |
| 4        | 4         | 25  |      | 10       | 55       |                                 |      | — α (15 μ. 26           |  |
| 5        | 4         | 48  |      | 17       | 16       | P                               | 60.7 |                         |  |
| 6        | 5         | 11  |      | 22       | 34       | -                               |      | β (20)                  |  |
| 7        | 5         | 34  |      | 26       | 24       | 1                               |      | 1                       |  |
| 8        | 5         | 57  |      | 28       | 25       | 1 3                             |      |                         |  |
| 9        | 6         | 20  |      | 28       | 30       |                                 |      |                         |  |
| 10       | 6         | 42  |      | 26<br>23 | 46<br>31 | 1 1                             |      | 1                       |  |
| 12       | +         | 28  |      | 19       | 6        | 1 1                             |      | 1                       |  |
| 13       | 7         | 50  |      | 13       | 54       |                                 |      | 1                       |  |
| 14       | - 8       | 13  | 8.61 | 8        | 12       | i i                             | 55.7 |                         |  |
| 15       | 8         | 35  | -    | + 2      | 17       |                                 | 55.0 | г (18 п. 8              |  |
| 16       | 8         | 57  |      | - 3      | 37       | -                               |      | - y (5)                 |  |
| 17       | 9         | 19  | 8,61 | 9        | 20       |                                 | 54.4 |                         |  |
| - 1      |           |     |      | l        |          | -                               |      | - a (18 H. 2)           |  |
| 18       | 9         | 41  |      | 14       | 39       | -                               |      | → % (18 µ. 2)           |  |
| 155) 19  | 10        | 3   |      | 19       | 22       | 1 1                             |      |                         |  |
| 20       | 10        | 25  |      | 23       | 19       | 1 i                             |      |                         |  |
| 21       | 10        | 46  |      | 26       | 17       | 1                               |      |                         |  |
| 22       | 11        | 7   |      | 28       | 6        | 1                               |      |                         |  |
| 23       | 11        | 28  |      | 28       | 38       | 1                               |      |                         |  |
| 24       | 11        | 49  |      | 27       | 49       |                                 |      | I                       |  |
| 25<br>26 | 12        | 10  |      | 25<br>22 | 14       |                                 |      | I                       |  |
| 26       | 12        | 51  | 8.64 | 17       | 41       |                                 | 57.3 | l                       |  |
| 28       | 13        | 11  | 0,04 | 12       | 9        | -                               | 01.0 | - 8 (21 น. 14)          |  |
| 29       | 13        | 31  |      | - 5      | 53       | 1 . 1                           | 59.7 | l                       |  |
| 30       | 13        | 51  |      | + 0      | 58       |                                 |      | — γ (24)                |  |
| 31       | 14        | ii  |      | 7 7      | 49       |                                 |      |                         |  |
|          |           |     |      |          |          |                                 |      |                         |  |

"" Das schwache Gewicht der einzelnen Kactoren wird durch das engs Jusummenwirten bereichen (Mitchirfus) erieht. Sehr interessan ist der Bergelich mit 24, wo beischen Kactoren, in bereichen Keichen jolge, solt mit demissen Gewichte und dertieben Annaherung auch beieste Systenung in dereichen Zeich prewozgebracht haben. Eine große Achnischeit in den Kactoren und im Gewiche derfelben dat auch 210 und nach in höheren Gewade 223. Annaherun derhält isch auch der Kall 229.

#### 1857 Hovember.

156. (trobeben und Bultanansbrüche in Salvador und Picaragua, die und Woorbert 1887 Seltat haten, merden von dem fönigli. Vier-Conful zu San Wiguel berüchtet. Die Stöße gingen von einem Berge au der Vordweistielt des Seed von Johangs am und vertiefen fich in erentrissfene Abstretten. (W 1856 S. 264.)

157. Am 22. November 31/, Uhr Nachmittags ward in Scherichel in Algerien ein Erdbeben veripürt, das jedoch keinen erheblichen Schaden anrichtete. (W 1857 S. 384.)

| Dotum   | Nb-<br>weichung<br>• | F    | Abweichung<br>D | Stellung<br>bes yau ()<br>und x | p    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|---------|----------------------|------|-----------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 1       | -14° 30'             | 8.65 | +140 291        |                                 | 61.0 | 1/00 00                    |
| 2       | 14 49                | -    | 20 2+           | @ P                             | 61.2 | - 8 (22 u. 29              |
|         |                      |      | 1               |                                 |      | -α(22 H S0                 |
| 3       | 15 8                 | 1    | 24 59           |                                 |      | -β (26)                    |
| 4       | 15 27                | 1    | 27 48           |                                 |      | i                          |
| 5       | 15 45                | Į.   | 28 33           | 1                               |      | 1                          |
| 154) 6  | 16 3                 |      | 27 19           |                                 |      | 1                          |
| 7       | 16 21                |      | 24 22           |                                 |      |                            |
| 8       | 16 38                | 8.66 | 20 8            |                                 | 56,8 | _ 8 (23 H. 12              |
| 9       | 16 56                |      | 15 2            |                                 |      | -0 (23 H. 12               |
| 10      | 17 13                |      | 9 26            |                                 |      | 1                          |
| 11      | 17 29                | 1    | + 3 34          |                                 | 55,1 | - Y (5)                    |
| 12      | 17 46                | i    | - 2 17          |                                 |      | - 1 (9)                    |
| 13      | 18 2                 |      | 8 0             | 1                               |      |                            |
| 14      | 18 17                | 8,68 | 18 12           |                                 |      |                            |
|         |                      | 8,68 |                 |                                 | 54.0 | _ 8 (25 u. 1)              |
| 16      | 18 48                |      | 22 20           | •                               | 53.9 | - a (25 u. 0)              |
| 17      | 19 3                 |      | 25 32           | 1                               |      | - x (== 1)                 |
| 19      | 19 17<br>19 31       |      | 27 37           | 1 :                             |      |                            |
| 20      | 19 31                |      | 28 28<br>27 59  | 1                               | ,    | 1                          |
| 21      | 19 58                |      | 26 10           | 3                               |      |                            |
| 131) 22 | 20 11                | 8,69 | 28 7            |                                 | 55.5 |                            |
| 23      | 20 24                |      | 18 58           | -                               |      | — č (26 tt. 7)             |
| 24      | 20 36                |      | 13 53           | 7                               |      |                            |
| 25      | 20 48                |      | 8 2             |                                 |      |                            |
| 26      | 21 - 0               |      | - 1 40          | 700                             | 58.4 | 4.4                        |
| 27      | 21 11                |      | + 4 59          | 6                               | Asi  | - γ (18)                   |
| 28      | 21 21                |      | 11 37           |                                 |      | na Illey                   |
| 29      | 21 32                | 8,69 | 17 47           |                                 | 61.2 |                            |
| 30      | 21 42                | -    | 22 59           |                                 |      | - 8 (26 n. 30)             |
| 140 0   | offer 1              |      |                 |                                 |      | - 45                       |

- 126) Tie vierlägige Verspätung ist aus der fleinen Zahl der zusammentresseuden Factoren erlfärlich; namentlich aus dem Mangel des 7. Gerade so verhielt es sich auch mit dem Falle 60.
- " Schwäche und Zerstreunug der Sactoren verwischen, wie bereits wiederholt geinnden wurde, die Gesemäßigseit der Erscheinung Bir erinnern nur abntichen Constellationen an den Jall 226 und den iebe nauffallend abnti den 204.

#### 1857 Dezember.

158. Ueber ein am 12. Tezember (1857 um 2 Uhr Nachmittags Zent geladte Erdbeben in verfchiedenen Gegenden der Proving. Semipalatinft in Ausfand enthält die Zeitschrift für allgemeine Erdbunde (V. 2) einen Ausfas von Abramow. Dasielde hatte die Richtung von SO nach NV. Auf dem Nor Zeitsch an der chinefischen Gernze war die Ertlen des Zese in einer ganzen Dick mit lautem Kracken. wie Kannonendomer, erkörft und dod Sedicte aus dem Zeolen hervoequoll. Das Erdbeben ioll im Gebiet von Urumtsi in der chinefischen Dichtungaret, wo sich Bullane befinden, angefangen hoden. (W 1850 S. 367.)

Ueber ben Musbruch bee Befuve ftattet ber Director bee Dbiervatoriume auf diefent Berge, Palmieri, Bericht ab. Rach der mertmurdigen Ernption von 1855 ichien anfange der Befup wieder auf langere Zeit fich völlig beruhigt zu haben. Jedoch ließen die Anmarolen. welche nie aufhörten, aus dem Gipfel des Berges fich zu erheben, eine neue balbige Eruption porherfunden. Um 19. Dezember 1856 fah man aus einem tiefen Abgrunde des Berges theile Rauch, theile Niche und fleine Steine fich erheben. Benige Monate barauf ftiegen Blammen aus den Rratern pon 1850 auf. Bom Oftober und Rovember 1857 an fanden haufige Musbruche von Laven Statt. Um 12. Dezember, 4 Jage nach jenem ichrectlichen Grobeben von Bafilicata, fand eine gemaltige Erplofion des Bejuve Ctatt, der alebald eine folche Rube folgte, daß man hatte glauben follen, der Berg babe ausgetobt. Bald aber traten wieder gewaltige Uneftromungen von Rauch ein. Um 24. Mai veripurte man eine Erberichutterung; am 27. öffnete fich ber Berg eima auf der Mitte feiner Sohe nach der Beftfeite bin und bald darauf nach ber Nordieite bin. Mus ber erftern Deffnung ergoft fich eine geringe Menge, aus der legteren ein gewaltiger Ztrom von Laus, Mm 30. Mei, inde sich gleich gelte gebruchten kannelten gen nähren. Der unermidliche Dieretor des Observatoriums hat des Geschachts diere legten Eruption interessionalen. Des dachtungen über de tamosfacified Cesterisch und über den Erdungsteitung gemacht, wolche er in den Atunalen des Observatoriums veröffentlichen wird. (W 1658 & 266.)

159. Um 18. Dezember Abends gegen 81, Uhr wurde in mehreren Orten Burtembergs, io namentlich in Calm und Liebenzell ein Erbstoß veripurt. (W 1858 €. 8.)

| Dauum   | weich | ung . | π    | Abwei<br>3 |      | des Dau o<br>und ^ | Р    | Gewicht<br>ber Factoren |
|---------|-------|-------|------|------------|------|--------------------|------|-------------------------|
| t       | -210  | 51'   |      | -F36 v     | 40 ′ | Ρ €                | 61.4 | _ β (29)                |
| 2       | 22    | 0     |      | 28         | 21   |                    |      | - e (28 H. 30)          |
| 3       | 22    | 9     |      | 27         | 54   |                    |      | 1                       |
| 4       | 22    | 17    | 8,71 | 25         | 28   |                    | 59,4 |                         |
|         | 22    | 25    |      | 21         | 29   | -                  |      | - 8 (28 H. 22)          |
| 6       | 22    | 32    |      | 16         | 28   | 1                  |      |                         |
| 7       | 22    | 39    |      | 10         | 49   | 1 1                |      |                         |
| 8       | 22    | 45    |      | + 4        | 54   |                    | 55.5 | 7 (7)                   |
| 9       | 22    | 51 -  |      | 1          | 1    |                    |      | 1.07                    |
| 10      | 22    | 57    |      | 6          | 47   | 1                  |      |                         |
| 11      | 23    | 2     |      | 12         | 14   | 1                  |      |                         |
| 15A) 12 | 23    | 6     |      | 1.7        | 10   | 1                  |      | }                       |
| 18      | 23    | 11    | 8.72 | 21         | 26   |                    | 53,9 | _ & (29 u. 0)           |
| 14      | 23    | 14    |      | 24         | 51   |                    |      | - 0 (20 H. 0)           |
| 15      | 23    | 18    |      | 27         | 11   |                    |      |                         |
| 16      | 23    | 20    |      | 28         | 19   |                    | 54 0 | - o (29 H. 1)           |
| 17      | 23    | 23    |      | 28         | 6    |                    |      | - 0 (AV H. 1)           |
| 111) 18 | 23    | 24    |      | 26         | 33   | 1                  |      |                         |
| 19      | 23    | 26    | 8,72 | 23         | 45   | 1                  | 55.0 | - 2 (29 H 5)            |
| 20      | 23    | 27    |      | 19         | 49   |                    |      | - 0 (20 11 0)           |
| 21      | 23    | 27    |      | 14         | 57   | 1                  |      |                         |
| 22      | 23    | 27 .  |      | 9          | 23   |                    |      | 1                       |
| 28      | 23    | 26    | 1    | 3          | 17   |                    | 57,7 | - ~ (16)                |
| 24      | 23    | 25    |      | + 3        | 5    | 1                  |      | - 7 ((10)               |
| 25      | 23    | 24    |      | . 9        | 31   |                    |      | 1                       |
| 26      | 23    | 22    |      | 15         | 39   |                    |      | 1                       |
| 27      | 23    | 20    | 8.72 | 21         | 5    |                    | 60.6 | 3 (29 H, 27             |
| 28      | 23    | 17    | -    | 25         | 19   | 1 -                |      | ( m                     |
| 29      | 23    | 13    |      | 27         | 51   | P                  | 61.0 | - β (29)                |
| 30      | 25    | 10    |      | 28         | 20   | •                  | 60,7 |                         |
| 31      | 23    | 5     |      | 26         | 43   |                    |      | - a (29 u. 28           |

160 Schwäche und Zerftrenung der Factoren, wie beim Borigen. Aefinliche Constellationen und Retardationen bieten die Beben 16 und 203.

336) Unregelmäßigfeit aus den oben angeführten Gründen. Man vergleiche 17, 214, 238 u A.

## 1858 Januar und Februar.

160. Das am 15. Januar ftattgehabte Erdbeben murbe gleich. geitig gefpurt in Brobed 8 Uhr 10 Min., Dimus 8 Uhr 15-30 Min., Troppan 8 Uhr 28 Min., Preran 8 Uhr 40 Min., dann gu Ditrau, Beiffirden, Stunberg, Tobiticau, Profinis, Sohen ftadt, bann an vielen Buntten Dreuf. Dberichlefiens. Gbenfo treffen Rachrichten aus Rrafan, aus Ggent : Marton und Burc. Baralina ein, die 81/4-81/4, Uhr ale den Beitpuntt eines daselbft beobachteten Erdbebens bezeichnen. Ueber die Erderichütterung liegen Rachrichten von beinahe 100 größeren Ortichaften por; eine miffenichaftliche Ueberficht derfelben ift aber gur Stunde noch nicht möglich. Die gandichaft zwifden bem Gubeten- und Rarpaten-Gebirge mar ber Schauplan bes feltenen Raturereigniffes, ein Raum von ungefähr 200 Quadratmeilen, und die größte dort vorfommende Entfernung amtichen amei ericutterten Orten beträgt 32 ofterr. Meilen. Die frumme Linie, welche den erichütterten Raum einschlieft, berührt Die Ortichaften Jagerndorf, Gleiwig, Rrafau, Bielit, Rlobant, Rremfier, Ramieft und Sobeuftadt. Der Sauptfit des Erdbebeus icheint in einem der nördlichen Comitate Ungarns gewefen au fein, wo die Erichutterung (in Silein) am heftigften auftrat, und wo fich biefelbe ftrablenformig nach Galigien, Mahren und Schleffen fortgepflangt bat. (Ge mag bei diefer Gelegenheit noch ermannt werden, daß por etwa 80 Bahren ber gleiche Diftrict von einer ahnlichen Erderichutterung beimgefucht worden ift. (W 1858 G. 55.)

Der Prosesson der Naturgeichichte am f. f. Dbergymnasium zu Troppau Gerr E. S. Beitteles, hat viele Daten über das am 15. Jänuer in Mähren, Schlessen und Ungarn stattgehabte Erobeben, namentlich aus Schlefien mit Benutung ber an das f. f. Landes Prafidium in Troppau eingelangten Berichte, gefammelt. Denjelben gu Folge murbe Diefes Erbbeben in gang Schlefien beobachtet, und ftimmen auch bier alle Angaben darin überein, daß die Seftigfeit der Erichütterung in den öftlichen Landestheilen bedeutend ftarter, als in den meftlichen mar. Die Richtung berielben wird febr perichieden angegeben; fo in Troppau theils von Nordweft nach Gudoft, theile von Rordoft nach Gudweft; in Freiftadt, Miftet, Schwarzmaffer, Bagftadt und Dderberg, fo wie in Freimaldau. Freudenthal und Soichit oftweftlich; in Bielis, Konigsberg, Rabun, Jagerndorf, Diberedorf, Bildichus von Guboft nach Rordoft, in Teichen von Weftnordweft nach Oftindoft und in Oftrau von Rord nach Gud. Bas die Beit des Gintreffens der Stoke betrifft, jo variiren die Angaben zwischen 8h 20m und 8h 40m, und wollte man aus ben angegebenen Beiten auf eine Beichwindigfeit der Erdbebenmellen ichließen, fo murbe fie fich ungefahr mit einer halben Meile in ber Minute ober 200 guß in ber Cefunde ergeben. Allgemein murbe ein auffallendes Ginfen des Barometerftandes unmittelbar nach ber Erichütterung, fo wie ein Gudweftwind nach vorangegangener Bindftille beobachtet. Dehrfach ermahnt ferner S. Beitteles der Ginmirfung ber Erichütterung auf die Quelleu, melches theils fur furgere. theile für langere Beit zu fließen aufhörten, fo wie endlich eines Reuermeteore, welches gur Stunde ber Erichutterung an zwei Orten in ber Rabe von Troppau beobachtet murbe. (W 1858 C. 104.)

161. Mm 17. Abende 6h 30m und 6h 40m Erderichutterung in Gilein (Ungarn). (W 1859 €. 31?.)

162, Mm 19. Morgens 9h 30m (Erdbeben in Gilein. iW 1859 ©. 312.)

168, 164 und 165. 3u Littgis bei Sitein wiederholten fich die Erderschütterungen in der Nacht vom 21.—22. Janner und mit besonderer Setfissett am 24. um 4 v., Uhr Nachmittags. Lestere war feit dem 15. Jänner die einundverfissselt. In Turnau und Setlidere hat Passion wurden am 28. Jänner mehrere (röbeben bemert). Der erste Stoß ereignete sich um 12 Uhr Mittags, ein zweiter Mombo 61., ein deitter Nachts 12 Uhr. In Passion ielbst wurden die Erste und kiefen ist werden.

166. Um 2. Februar 3h Morgens drei wellenförmige Grachütterungen in Rom. (W 1864 S. 15.)

167. Am 19. Februar Morgens 9 Uhr Erdbeben in Gilein. (W 1859 S. 312.)

168. Um 22. Februar Morgens 11h 30m abermalige Erb= erichfütterung in Stlein. (W 1859 €. 312.)

In der Nacht vom 21.—22. Februar gegen 3 Um Worgens erigürte man in Beaupreau in der Bretagne und in vielen abreichen Gemeinden des Arrondissements einen sehr heftigen Eroftlich. An demisselben Tage bes 21. 11h 25m zerftörte ein gewaltiges Erobeben. werließe ähr volle Zestunden dauerte, die Ztadt Gorinth, warf alle Spufer in Trümmern zusammen. (W 1858 & 104.)

169. Am 24. Aebruar hat man auf den Antillen ein startes Erdbeben verspürt. Sm. Adnigreich Neapel dauern die Erderdbitterungen fort, ohne jedoch erheblichen Schaden anzurichten. (W. 1858 S. 104.)

Auch in Silein fand am 24. ein (Erdbeben um 4 Uhr Morgens ftatt. (W 1859 G. 312.)

| Datum   | Mit<br>weich | ang | ĸ    | Abwei    |          | Stellung<br>bes D gu @<br>unb & | P    | Gewicht<br>ber Factoren |
|---------|--------------|-----|------|----------|----------|---------------------------------|------|-------------------------|
| Jan. 1  | - 23°        | 1'  | 8,72 | +230     | 16'      |                                 | 59.9 |                         |
| 2       | 22           | 55  |      | 18       | 28       | 1                               |      | 6 (29 n. 24)            |
| 3       | 22           | 50  |      | 12       | 50       |                                 |      |                         |
| - 4     | 22           | 44  |      | 6        | 47       |                                 |      | 1                       |
| 5       | 22           | 37  | 1    | + 0      | 39       |                                 | 56,3 | (10)                    |
| 6       | 22           | 30  |      | 5        | 19       | 1                               |      | - 7 (10)                |
| 7 8     | 22           | 23  |      | 10       | 56       | 4 3                             |      |                         |
| 9       | 22           | 15  | 8,72 | 16       | 32       |                                 |      |                         |
| 10      |              |     | 6,12 |          |          |                                 | 54.1 | č (29 u. l)             |
| 11      | 21           | 58  |      | 24<br>26 | 10       |                                 |      | , ,                     |
| 12      | 21           | 39  |      | 28       | 13       |                                 |      |                         |
| 13      | 21           | 29  |      | 28       | 20       |                                 |      |                         |
| 14      | 21           | 18  |      | 27       | 5        | 1                               |      | 1                       |
| 160, 15 | 21           | 7   | 8.72 | 24       | 31       |                                 | 55.0 |                         |
|         |              |     |      | 1        |          |                                 | -    | ~ 2(29 u. 5)            |
| 16      | 20           | 56  |      | 20       | 46       |                                 |      | - 8 (29 H. 5)           |
| 161, 17 | 20           | 45  |      | 16       | 2        |                                 |      |                         |
| 18      | 20           | 32  | 1    | 10       | 31       | 2                               |      |                         |
| 102) 19 | 20           | 20  |      | 4        | 29       | 1                               | 57.4 |                         |
| 20      | 20           | 7   |      | + 1      | 49       |                                 |      | ; (14)                  |
| 191) 21 | 19           | 54  |      | 8        | 10       | 1 1                             |      |                         |
| 23      | 19           | 40  |      | 14       | 16       | 1                               |      |                         |
|         | 19           | 26  | 8.72 | 19       | 45       |                                 | 59,2 |                         |
| 101) 24 | 19           | 12  |      | 24       | 14       |                                 |      | - 8 (29 п. 22)          |
| 25      | 18           | 58  |      | 27       | 17       |                                 |      |                         |
| 26      | 18           | 43  |      | 28       | 30       | P                               | 60,2 |                         |
| 27      | 18           | 27  |      | 27       | 42       |                                 |      | - § (13)                |
| 163) 28 | 18           | 12  |      | 24       | 59       | 1                               |      |                         |
| 29      | 17           | 56  | 8.71 | 20       | 42       | 60                              | 59,5 |                         |
|         |              |     |      | 1        |          |                                 |      | - a (28 H. 23)          |
| 30      | 17           | 39  | -    | 15       | 18       |                                 |      | ÷ (28 u. 23)            |
| 31      | 17           | 23  |      | 9        | 15       |                                 |      |                         |
| febr. 1 | -17°         | 6'  |      | + 20     | 58'      | 1                               | 56.8 |                         |
| 16A) 2  | 16           | 48  |      | - 3      | 15       |                                 |      | — î (12)                |
| 3       | 16           | 31  | 1    | 9        | 10       |                                 |      | 1                       |
| 4       | 16           | 13  | 8,70 | 14       | 36       |                                 | 54.8 |                         |
| 5       | 15           | 55  |      | 19       | 22       |                                 |      | - ř (27 u. 4)           |
| 6       | 15           | 37  |      | 23       | 18       |                                 |      |                         |
| 7       | 15           | 18  |      | 26       | 15       |                                 |      |                         |
| 8       | 14           | 59  |      | 28       | 3        | 1                               |      |                         |
| 9       | 14           | 40  |      | 28       | 34       |                                 |      |                         |
| 10      | 14           | 21  |      | 27       | 43<br>32 |                                 | -    |                         |
| 12      | 13           | 41  |      | 22       | 4        |                                 |      | 1                       |

| Datum   | meid<br>( | ung | п    | Abioe | ichung | des y gu () | ' P  | Bewicht<br>ber<br>Ractoren |
|---------|-----------|-----|------|-------|--------|-------------|------|----------------------------|
| 13      | 13        | 21  | 8,69 | 17    | 32     | •           | 56,5 | - α (26 μ, 1               |
| 14      | 13        | - 1 | -    | 12    | 6      |             |      | - 8 (26 H. 1               |
| 15      | 12        | 40  |      | - 6   | 3      |             | 57.8 | -7 (16)                    |
| 16      | 12        | 20  |      | + 0   | 20     |             |      | -7(10)                     |
| 17      | 11        | 59  | 8 68 | 6     | 49     |             | 58.4 | - 8 (25 H. 11              |
| 18      | 11        | 37  |      | 13    | 4      |             |      | - 0 (25 tt. 10             |
| 167) 19 | 11        | 16  |      | 18    | 44     | 1 1         |      |                            |
| 20      | 10        | 55  |      | 23    | 26     |             |      |                            |
| 16A) 21 | 10        | 33  |      | 26    | 48     |             |      |                            |
| 22      | to        | 11  |      | 28    | 28     | P           | 59,4 | β (3)                      |
| 23      | 9         | 49  |      | 28    | 16     |             |      | [- (0)                     |
| 149) 24 | 9         | 27  |      | 26    | 11     |             |      |                            |
| 25      | 9         | 5   |      | 22    | 29     | 1           |      |                            |
| 26      | 8         | 43  |      | 17    | 31     |             |      |                            |
| 27      | 8         | 20  | 8,66 | 11    | 43     | . 0         | 57.8 | _a (23 u. 16               |
| 28      | 7         | 58  |      | 5     | 30     |             |      | -8 (20 10                  |

- 147) Besonders günftige, von geoteltonischen Berhältnissen abhangende ilmifande icheinen hier mitgewirft zu haben; in lassen wenigstend die häufigen daraussolgen Beben verunnthen. Unalogien dan biefen: 45, 62, 215, aan; beiondere dere 232 und 221.
- 161\_161) Durch die erwähnten Umftände wahricheinlich begünstigte, jecundare Stoffe.
  - 169) Unregelmäßigfeit aus der Berftremmg der Factoren.
- 100) Viertägige Veripätung, erflärlich durch den Mangel au Miteinfluß.
- ", u. "") Die ichwachen und zerftrenten Aactoren waren erit mit der Annacherung des Periganus im Stande die Erdrinde zu erichüttern. was aber beim Einteffen desielben durch den sennbaren Stoß \*883) wiederholt gelang.
- 169) Dreitägige Berfrühung, wozu die vorausgegangenen Beben vielleicht beitrugen. So auch 39, 184, 193, 207 u. A.

### 1858 März.

170. In Lagonero, Konigreich Reapel, find am 6. und 7. Mar; miederholt heftige Erbftoge veripurt worden. (W 1858 €. 120.)

| Tatum        | weid   | ung  | π    | Abweichung<br>3  | Stellung<br>bes D gu ()<br>und " | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|--------------|--------|------|------|------------------|----------------------------------|------|----------------------------|
| 27           | - 8 º  | 20 ' | 8.66 | +110 43          |                                  | 57 8 | - "(23 u. 16)              |
| 28<br>Wärz 1 | 7 70   | 58   |      | 5 30<br>+ 0° 49' |                                  |      | - 8/                       |
| 2            | 7      | 12   | 8.65 | 6 58             | 0.                               | 56,2 | 8 (22 n. 10                |
| 3            | 6      | 49   |      | 12 42            |                                  |      | 0 (22 11. 10               |
| 4            | 6      | 26   |      | 17 48<br>22 6    |                                  |      |                            |
| 5<br>170) 6  | 6<br>5 | 40   |      | 25 26            |                                  |      |                            |
|              |        |      |      |                  |                                  |      |                            |
| 7 8          | 5      | 17   |      | 27 39            |                                  |      | 1                          |
| 8            | 1 4    | 53   |      | 28 36            |                                  |      | ı                          |
| 10           | 1 :    | 80   |      | 28 14<br>26 30   |                                  |      |                            |
| 10           | 3      | 43   |      | 23 30            |                                  |      |                            |
| 12           | 3      | 19   |      | 19 20            |                                  |      |                            |
| 13           | 2      | 56   |      | 14 11            |                                  |      |                            |
| 14           | 2      | 32   | 8.62 | 8 16             |                                  | 58.1 | 8 (19 u. 17                |
| 15           | 2      | 8    | 8.62 | - 1 51           |                                  | 58.2 |                            |
|              |        |      |      |                  |                                  |      | ~ a(19 u. 18)              |
|              |        |      |      |                  |                                  |      | -'T (18)                   |
| 16           | 1      | 45   |      | + 4 47           |                                  |      | - [ ()                     |
| 17           | 1      | 21   |      | 11 18<br>17 19   | 1                                |      |                            |
| 18           | 0      | 57   |      | 22 24            | - P                              | 59.5 |                            |
| 20           | - 0    | 10   |      | 26 10            |                                  |      | β (4)                      |
| 21           | + 0    | 13   |      | 28 16            | 1 1                              |      |                            |
| 22           | 0      | 37   |      | 28 29            | 1 1                              |      |                            |
| 23           | 1      | 0    |      | 26 51            |                                  | - 1  |                            |
| 24           | 1      | 24   |      | 23 35            | 1                                | i    |                            |
| 25<br>26     | 1 2    | 48   |      | 19 2<br>13 34    |                                  |      |                            |
| 26           | 2      | 35   | 8,59 | 7 34             | 1 1                              | 56.7 |                            |
| 28           | - 2    | 58   | 8.59 | + 1 20           |                                  | 56,6 | - 8 (16 H. 12)             |
| 20           |        | -    | 0.09 | T                | -                                |      | —γ (11)                    |
| 29           | 3      | 21   |      | - 4 50           | 60                               | 56.2 | 8 (16 H, 11)               |
| 30           | 3      | 45   |      | 10 42            | - 0                              | 50.2 | - a (16 u, 10)             |
| 31           | 4      | 8    |      | 16 3             | 1                                |      |                            |

<sup>19)</sup> Schwäche an Gewicht und Miteinfluß, der die große Beripatung. Ginen iconen Bergleich gewahrt 79, wo gleichfalls eine Mondesfinfterniß vorausging.

#### 1858 Mai.

171. Die leste Erberichutterung in Gilein joll am 5. Mai ftattgefunden haben. (W 1859 €. 312.)

172. Auf Rhodus haben wiederholte Erbfidse namentlich am 16 und 25. Mai die Bewölferung in Anglt und Schrecken verfetet. 3u Marmorisza wurden binnen 24 Stunden nicht weniger als 15 Erberfchiltterungen weripurt. (W 1858 S. 200.)

173, Am 24. veripurte man am Berge Befinv eine Erderichutterung. (W 1858 €. 216.)

Um nämlichen Tage eine ftarfe Erichütterung in Rom 4h Morgens. (W 1864 C. 15.)

Von Sppenheim meldet nun vom 25. Mei: Gestern Nembel urz von 8 Uhr murden hier veir irolf auf einnaberfolgende, jemilich beitige Erdflüge veripürt Die wellenstrmige Lewgung des Bodens von Söweif nach Arobot war unverkennbar. Zeit dem Commer 1846 fit untere Gegent sign, aum vierten Male von solchen Erdflügen heingelucht worden. Auch aus anderen Serten lanten über die Erdreichsterung Abchrichten ein, aus Wiesebaden, Wieberich, Eppsein. Die Modern auf bem Ert. Luintinke hierure schlugen en einzuber und man fühlte unter den Kiefen ein ichwanlende Verwegung, abnilich wie wenn man fiber ein schwanzendende Verreichster bet Verreichster bei Kronlendere des hierurals große Vestürzung; in Wiebbaden gereichen die Erdflüge ebenfalls große Vestürzung; in Wiebbaden gereichen die Kroftlüge ebenfalls große Vestürzung; in Wiebbaden gereichen die Kroftlüge ebenfalls große Vestürzung; in Wiebbaden gereichen die Kronlendere des Kunjaals slichter in Schwanzen. Auch in

Ann Neapel mirb vom 27. Dia berichtet: Rene Erdiftöse laben in den letetn Tagen stattgefunden und die Einwohrer von Potenza in große Beschizung veriest. Das Schrecklichte ereignete sich in Sala, indeiten ohne großes Unstell anzurichten. Iwei Bergmallen über diesem Stattgen haben sich lodgelöst; die eine siet mit turchfüberem Getäfe am Eingange der Stadt nieder, die andere blieb über der Stadt hangen. Bie seit in noch alles meitere Unglüd durch große Bedichgenfeit vermieden worden. Außerer wom Bestum baben im Neapel gemeldet, daß ein jurchfüberer Ausbruch statte. funden hat; noch wußte man nicht, wohin der Lavastrom sich wenden würde, der mit großer Gewalt vordringt. Man fürchtete, dieser Ausbruch werde sehr ernstlich werden. (W 1858 S. 240.)

| <b>Tatum</b> | noeich<br>© | gnu      | π    | Abive          |          | Stellung<br>bes D gu 3<br>und * | p    | Wewicht<br>ber Factoren |
|--------------|-------------|----------|------|----------------|----------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 1 2          | +15"        | 3'<br>21 |      | 27°            | 24       |                                 |      |                         |
| 3<br>111, 5  | 15<br>15    | 57<br>14 |      | 27<br>25<br>22 | 32<br>24 | 1 1                             |      |                         |
| - 6          | 16          | 31       | 8.50 | 17             | 49       |                                 | 55,5 | - 8 (7 u. 7)            |
| 7 8          | 16<br>17    | 48       |      | 12<br>6        | 50       |                                 |      |                         |
| 10           | 17          | 20<br>36 |      | + 6            | 81       |                                 | 58,1 | - 7 (17)                |
| 11           | 17          | 52       | 8.49 | 12             | 29       |                                 | 60,5 | - č (6 u. 27            |
| 13           | 18          | 37       |      | 23<br>26       | 25<br>50 | P                               | 60.9 | - α (6 H. 28)<br>§ (25) |
| 15, 16       | 18<br>19    | 51       |      | 28<br>27       | 18       |                                 |      | B (#5)                  |
| 17           | 19          | 19       | 8,48 | 25<br>21       | 8        |                                 | 58,6 |                         |
| 19           | 19          | 45<br>58 |      | 15             | 56<br>10 |                                 | 00,0 | _ 8 (5 H. 19            |
| 21           | 20          | 10       |      | + 4            | 8 56     |                                 | 56.2 | y (10)                  |
| 23           | 90          | 34<br>45 |      | 7              | 48<br>18 |                                 |      |                         |
| 25           | 20          | 56       | 8,47 | 18             | 12       |                                 | 54,4 | č (4 st. 2)             |
| 27           | 21          | 17       |      | 22<br>25       | 20<br>29 |                                 | 54.1 | α (4 u. l)              |
| 28<br>29     | 21          | 27<br>37 |      | 27<br>28       | 31<br>16 |                                 |      |                         |
| 30<br>31     | 21          | 54       |      | 27<br>25       | 43<br>54 |                                 |      |                         |

<sup>111)</sup> Berftrennng und Schmache ber Factoren.

<sup>137)</sup> Beripatung von 3 Tagen, fehr gut ftimmenb. Aehnlich find 13, 83, 100, 216 u. A.

<sup>129</sup> Unregelmäßigfeit durch Schwäche und Berftreunng der gactoren; vielleicht auch durch das vorausgegangene Beben verfrüht.

## 1858 Juli.

174. Am 25. um 6 Uhr Abende zwei wellenförmige Erichut-terungen in Rom. (W 1854 G. 15.)

| Satum    | noridi<br>(• | ung      | π    | Abweichung<br>3 | Stellung<br>bes Dau ()<br>unb & | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------|--------------|----------|------|-----------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 1        | +23          | 18'      |      | - 90 47         | 1                               |      |                            |
| 2        | 23           | 4        |      | - 3 58          |                                 | 56,6 | — T (11)                   |
| 3        | 22           | 59       |      | + 2 7           |                                 |      | -,(,                       |
| 4        | 22           | 54       |      | 8 18            |                                 |      |                            |
| 5        | 22           | 49       |      | 14 17           |                                 | 59.8 |                            |
| 6        | 22           | 43       | 8,44 | 19 44           | -                               | 59,8 | — г (1 и. 24)              |
| 7        | 22           | 37       |      | 24 12           |                                 |      |                            |
| 8        | 22           | 30       |      | 27 12           |                                 |      |                            |
| 9        | 22           | 23       |      | 28 17<br>27 15  | P •                             | 61.2 |                            |
| 10       | 22           | 16       |      | 27 15           | P                               | 01.2 | β (26)                     |
|          |              |          |      |                 |                                 |      | - α (1 n. 30)              |
| 11       | 22           | 8        | 8,44 | 24 13           | 1                               | 60.7 | - 8 (1 n. 28)              |
| 12       | 22           | 0        |      | 19 35           |                                 |      | 0 (1 11 00)                |
| 13       | 21           | 51       |      | 13 53           | 1 1                             |      |                            |
| 14       | 21           | 43       |      | 7 37            |                                 |      | l                          |
| 15       | 21           | 33       |      | + 1 13          | -                               | 57.6 | - 7 (15)                   |
| 16       | 21           | 24       |      | 5 1             |                                 |      | ,                          |
| 17       | 21           | 14       |      | 10 52           |                                 |      |                            |
| 18       | 21           | 4        | 8.44 | 16 9            |                                 | 54,8 |                            |
| 19       | 20           | 53       | 0,44 | 20 40           |                                 | 34.0 | ે (1 મ. 4)                 |
| 20       | 20           | 42       |      | 24 17           |                                 |      |                            |
| 21       | 20           | 30<br>19 |      | 26 49<br>28 9   |                                 |      |                            |
| 22<br>23 | 20           | 7        |      | 28 11           | 1                               |      | 1.                         |
| 24       | 19           | 54       |      | 26 54           | 1                               |      |                            |
| 174) 25  | 19           | 41       |      | 24 23           | 12                              |      |                            |
| 26       | 19           | 28       | 8.44 | 20 46           | 60                              | 54.5 |                            |
| 26       | 1 19         | .0       |      | 1 10            | -                               |      | a (1 n. 3)                 |
|          |              | _        |      |                 |                                 |      | _ & (1 n. 3)               |
| 27       | 19           | 15       |      | 16 14           | 1                               |      |                            |
| 28       | 19           | 1        |      | 10 59<br>- 5 13 |                                 | 56.5 |                            |
| 29       | 18           | 47       |      |                 |                                 | 30.5 | _ T (11)                   |
| 30       | 18           | 33       |      | + 0 50<br>6 58  |                                 |      |                            |
| 31       | 18           | 18       |      | 6 58            | 1                               |      | 1                          |

<sup>119)</sup> Zutreffend wie 53; hier wurde jedoch Kinsterniß nicht gang erreicht, obgleich nicht viel mehr dazu sehlte.

### 1858 October.

175. Rach den Berichten des herrn Paul Laurent hat am 16. Oftober in Umgebung von Remiremont ein Erdbeben ftattgefunden. (W 1858 G. 368.)

San Sitendorf am Boden fer mird ein Erdfing gemeldet, der doleftit am 16. Oftober 120 29m Mittags fatt hatte. An demielben Tage fand am Bbende ein heftigas Erdbefen in Schweden intell. An einem Juliammenhangs willichen diefen beiden Erdflüßen ift mobl nicht un wweiften. (W 1888 S. 408)

| Datum | meid: | ung | π    | Abweichung<br>D | des 3 gu () und 8 | P    | Gewicht<br>der Factoren |
|-------|-------|-----|------|-----------------|-------------------|------|-------------------------|
| 1     | -30   | 9'  |      | +24 0 22        |                   |      |                         |
| 2     | 3     | 32  |      | 20 2            |                   |      |                         |
| 3     | 3     | 56  |      | 14 39<br>8 34   | 1                 |      |                         |
| 4     | 4     | 19  | 8.58 |                 | -                 | 58,1 | - 8 (15 u. 17)          |
| 5     | 4     | 42  |      | + 2 10          |                   | 57.6 | - T (15)                |
| 6     | 5     | 5   | 8.59 | - 4 13          |                   | 57.4 |                         |
| 7     | . 5   | 28  |      | 10 19           | •                 | 57.4 | - 8 (16 u. 14)          |
| 8     | 5     | 51  |      | 15 52           |                   |      | -α (16 H. 13)           |
| 9     | 6     | 14  |      | 20 36           |                   |      |                         |
| 10    | 6     | 37  |      | 24 20           |                   |      |                         |
| 11    | 7     | 0   |      | 26 53           |                   |      |                         |
| 12    | 7     | 22  |      | 28 9            | 1 1               |      |                         |
| 13    | 7     | 45  |      | 28 6<br>26 45   |                   |      |                         |
| 14    | 8     | 30  |      | 26 45           |                   |      | D.                      |
| 15 16 | 8     | 52  |      | 20 35           |                   |      |                         |
| 17    | 9     | 14  |      | 16 2            |                   |      |                         |
| 18    | 9     | 36  | 8.62 | 10 45           |                   | 55.9 |                         |
| 19    | 9     | 58  | 0,02 | - 4 54          | -                 | 57.4 | - 8 (19 n. 8)           |
|       |       |     |      |                 |                   | 57.4 | - 7 (14)                |
| 20    | 10    | 19  | 8.63 | + 1 19<br>7 39  |                   | 58.5 |                         |
|       |       |     | 8.63 |                 |                   | 58.9 | — в (20 п. 19)          |
| 22    | 11    | 2   |      | 13 48           | •                 | 56.9 | - α (20 H, 20)          |
| 23    | 11    | 23  |      | 19 22           |                   |      |                         |
| 01 24 | 11    | 44  |      | 23 53           | -                 | 59.9 | 1                       |
| 25    | 12    | 5   |      |                 | Ρ .               | 9.9  | β (9)                   |
| 26    | 12    | 26  |      | 28 11           |                   |      | 7 1000                  |
| 27    | 12    | 46  |      | 27 29<br>24 58  |                   |      |                         |
| 28    | 13    | 26  |      | 20 56           | 1.                |      | 197                     |
| 30    | 13    | 46  | 8-64 | 15 49           |                   | 58,5 | 1/01 101                |
| 31    | 14    | 6   | 0.04 | 9 59            | -                 |      | - 8 (21 u. 19)          |

100) Da fich die schwachen Factoren nach dem 7. Bu gerstreuen begannen, so konnte der Drud erft spät fühlbar werden.

#### 1858 November.

176. Um 11. November wurde im Südwesten der pyrenäsighen Halbisselt um 7 Uhr 20 Min. ein Erdbeben verspürtt. In Lissabon dauerte dahselbe bei horizontaler Bewegung 6 Sefunden an. (W 1858 S. 384.)

Man ichreibt aus San. Ubes in Portugal von einem heitigen, am 12. Nowember 7, 76 36m Morgens eingetretenen Erdbeben, durch welches ein Theil der Stadt in einen Schutthaufen verwandelt wurde. (W 1858 S. 415.)

Am 11. Noember 1858 war das ihmere Erdbeken, medige die agung Södweihiglie des Pyrendenholisiel und nichte. Die Sauptorte die se berührte, maren Madrid, Oporto, Higunira, Lissaden Meart-Merra und Einten, Et. Wos immt den Neinterne Städen Meart-Gernadda und der occanission Epithe Eines und Sevolla. Die Erdbedenholm war is gut als gant dieselbe, wie im Jahre 1855, nur sichette Duckmeiler der Wichfurfers der die Sauten einer Gerbekenterlies etwas kleiner als damals geweien zu fein. Besonders derhoeren wirfte dasleibe and die Serfald Et. Udes. Der ichwere Stof, 26 Min. nach 7 Mip Wargens war den gangen unter den Vamen Beitro de Trains befamten Stadhfell in eine ungeheure Trimmermasse zusammen. Lissadom und gastilkanden der 103 Sachen.

Am 12. November, 5 Uhr Abends, eine wellenförmige Erichütterung in Rom. (W 1864 C. 15.)

177. Um 14. November 9 Uhr Abende eine leichte Erschütterung in Rom. (W 1864 C. 15.)

178. Am 29. Nov. 1 Uhr Morgens eine leichte Erichütterung in Rom. (W 1864 ©. 15.)



<sup>\*)</sup> Es scheint, baß bier ein gehler im Datum vorliegt und bag alle bier genannten Erdbeben iu Spanien und Bortugal an einem und demselben Tage flattgesunden.

Ter aligiefte Südweften Frantreids wurde, nachbern er mehrer derre verichent geblieben, um 29. November 1838 durch heftige Erdhößis heimgeingli. Die Undebegung des Areiseaumes, den die Bahn des Erdbebes einsigließ, ging vom Udvar im Norden bis St. Frans Pieddesperin Geben um den Ben um de E. Frans de Lyng der dem Seen mis Weften bis in die Gegend von St. Palais umd Salies de Bearn im Seften die Norte der Bearn im Offen. In Westerfe und Angele ichtigen die Thüren mit Geräufich zu, Leute fielen zu Boden. In St. Palais dauerte der Sich 10—12 Seftunden. Die Bedichonen ichienen von SW nach NO zu gehen. (W 1839 S. 348.)

| Datum   | Mb<br>weichi<br>• | ang | π    | Abwei    | dung | Stellung<br>bes 9 gu ()<br>unb * | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|---------|-------------------|-----|------|----------|------|----------------------------------|------|----------------------------|
| 1       | -14°              | 25' |      | + 3      | 47'  | 0                                | 57.3 | -7 (14)                    |
| 2       | 14                | 44  |      | - 2      | 28   |                                  |      | - 7 (14)                   |
| 3       | 15                | 3   |      | - 4      | 32   |                                  |      | i                          |
| 4       | 15                | 22  | 8,66 | 14       | 10   |                                  | 56.1 | _ 8 (93 u. 9)              |
| 5       | 15                | 40  |      | 19       | 6    | •                                | 55.5 | - α (23 H. 7)              |
| 6       | 15                | 59  |      | 23       | 8    |                                  |      | - a (25 a. 1)              |
| 7       | 16                | 16  |      | 26       | 3    |                                  |      |                            |
| 8       | 16                | 34  |      | 97       | 43   | 1                                |      |                            |
| 10      | 16                | 5 L |      | 28<br>27 | 6    |                                  |      |                            |
| 174) 11 | 17                | 25  |      | 27       | 55   |                                  |      |                            |
| 12      | 17                | 42  | 8.67 |          | 40   | 1                                | 54.7 |                            |
| 13      |                   |     | 8,67 | 21       |      |                                  | D4.7 | _ 8 (24 H. 4)              |
| 17) 14  | 17                | 5%  |      | 17       | 29   | 1                                |      |                            |
|         |                   | 14  |      | 12       | 33   |                                  |      | ŀ                          |
| 15      | 18                | 29  |      | 7        | 4    | 1                                | 56.8 |                            |
|         |                   |     |      | - 1      |      |                                  | 96.8 | - 7 (12)                   |
| 17      | 18<br>19          | 59  |      | + 5      | . 7  |                                  |      | 1 ' '                      |
| 19      | 19                | 28  | 8,68 | 11       | 18   |                                  | 59.7 |                            |
| 20      | 19                | 42  | 0.00 |          | 8    |                                  | 58.1 | - 8 (25 u. 24)             |
| 20      | 19                | 55  |      | 99       | 51   |                                  | 60.5 |                            |
| 22      | 90                | 8   |      | 97       | 49   | P                                | 60.8 | - α (25 n. 27)             |
|         |                   | 21  |      |          |      | P                                |      | - β (21)                   |
| 23      | 20                | 33  |      | 27<br>25 | 45   |                                  | •    | 1                          |
| 25      | 20                | 45  | 8.69 | 25       | 54   |                                  | 59.8 | 1                          |
| 25      | 20                | 57  | 0,00 |          |      | -                                | 39.0 | - 8 (26 u. 24)             |
| 27      | 20                | 8   |      | 16       | 54   |                                  |      |                            |
| 28      | 21                | 19  |      | +"       | 58   |                                  | 57.2 | L L                        |
| 118) 29 | 21                | 29  | ,    | - i      | 15   |                                  | 01.2 | — y (14)                   |
| 30      | 91                | 89  |      |          |      |                                  |      |                            |
| 30      | 31                | 89  |      | 7        | 18   |                                  |      |                            |

- "") Schmäche des Reumondes an Gewicht und Miteinfluß erflatt die fechstägige Verfpatung hinlanglich.
  - 119 Cefundarer Ctof bee Borigen.
- 129) Unregelmäßigfeit wegen Schwäche und Berftreuung der Factoren. Die Beben 1, 180, 226, 230 und M. liefern dazu den nöthigen Bergleich.

### 1858 Dezember.

179. Bu Unfang Dezembers ift Kalifornien von einem giemlich heftigen Erdbeben heimgesucht worden. (W 1859 S. 72.)

| Datum   | weich<br>(• | ung | t    | Abweichung<br>I | Stellung<br>bes Dan o<br>unb 5 | P    | Gewicht<br>ber Factoren |
|---------|-------------|-----|------|-----------------|--------------------------------|------|-------------------------|
| 1       | -21°        |     |      | 12° 57'         |                                |      |                         |
| 2       | 21.         | 58  |      | 17 58           | 1                              |      | 1                       |
| 3       | 22          | 7   | 8,69 | 22 10           |                                | 55.0 | _ 8 (26 n. 5)           |
| 170)? 4 | 22          | 15  |      | 25 20           |                                |      | ( ,                     |
| ), 5    | 22          | 23  |      | 27 18           |                                | 54.4 | - α (26 n. 2)           |
| . 6     | 22          | 30  |      | 27 59           |                                |      | α (20 H. 2)             |
| 7       | 22          | 37  |      | 27 21           |                                |      |                         |
| 8       | 22          | 44  |      | 25 28           |                                |      |                         |
| 9       | 22          | 50  | 8.71 | 22 29           | 1                              | 54.0 | - 8 (28 u. 1)           |
| 10      | 22          | 55  |      | 18 34           |                                |      | 1                       |
| 11      | 23          | 1   |      | 13 53           |                                |      |                         |
| 12      | 23          | 5   |      | 8 37            | 1 1                            |      |                         |
| 13      | 23          | 10  |      | - 2 56          |                                | 56.1 | - r (9)                 |
| 14      | 23          | 13  |      | + 3 0           |                                |      | 1 4 4 7                 |
| 15      | 23          | 17  |      | 9 1             | 1                              |      |                         |
| 16      | 23          | 20  |      | 14 50           |                                | 60.2 |                         |
| 17      | 23          | 22  | 8,72 | 20 7            |                                | 60.2 | 8 (29 u. 26             |
| 18      | 23          | 24  |      | 24 23           | 1 1                            |      |                         |
| 19      | 23          | 25  |      | 27 9            |                                |      |                         |
| 20      | 23          | 26  |      | 27 59           | •                              | 61.3 | - α (29 H. 30           |
| 21      | 23          | 27  |      | 26 40           | P                              | 61.4 | - β (29)                |
| 22      | 23          | 27  | 8.72 | 23 24           |                                | 61.1 | - 8 (29 n. 29           |
| 23      | 23          | 27  | -    | 18 35           | -                              |      | ,                       |
| 24      | 23          | 26  |      | 12 48           |                                |      | I                       |
| 25      | 23          | 24  |      | 6 30            | 1 .                            |      | 1                       |
| 26      | 23          | 23  |      | +0 6            |                                | 57.9 | - T (16)                |
| 27      | 23          | 20  |      | - 6 6           |                                |      | 1 (1.0)                 |
| 28      | 23          | 18  |      | 11 53           | 1                              |      |                         |
| 29      | 23          | 14  |      | 17 3            |                                |      |                         |
| 30      | 23          | 11  | 8,72 | 21 25           |                                | 54.7 | - 8 (30 H. 4)           |
| 31      | 23          | 6   |      | 24 47           |                                |      | - 0 (30 H. 4)           |

"") Der Ausdrud "du Anfang Dezembers" fieht mit unferer Theorie gewiß nicht im Biderspruche, wenn auch das Beben nicht gerade auf den fünften gefallen fein mag.

## 1859 Januar und Februar.

180. Auf Rhodus find am 12. Jänner wiederholte Erdftöße verspürt worden. (W 1859 S. 96.)

181. Am 20. sanben ju Trieft. Benedig und Padua Erdefigitterungen flatt und am 21. Tänner wurde die Stadt Erzer um in Ammeinen (39° 26° n. "Br.) von einem furchstaren Erdeben heimgefucht, das nach dem erften heftigen Stofe noch volle 300 Minuten forthährte. Begen 200 Weischen wurden unter den Teinmenn ihre Säuler verfchütet und durch den Einflurz zweier Thürme wurden noch jawolf Häuler verfrährt. Den während des Monats Känner umd Kedwar auch die gegenwahrtige Eruption den Leichbateute, fo sit dies Bujammentresfen verfchen mit jenen Erdhößen ein neues Beispiel zu der diesellfigen Sammlung lodger gleichgetiger Ereignisse von Serrn Emil Kluge zu Chemnis. (W 1839 Se. 1883.)

An Pa du a hat man nach dem Verichte des Heren Jantedeichi am 20. Sanner, 8 Uhr 57 Minuten Worgens, dere Eroftisse mit deutlich ausgebrückter wellenstrunger Bewegung des Erdbodens bemerkt. Die Wödel im Jimmer bewegten sich, die Thumpsoden ichlugen an. Die Dauer der Eriche betrug etwa 7 Secunden. Die Bewegung erfchaf der Sich nach Voren. Das hende der führ des herrn Jantedeich, meldes von Sid nach Voren fahren, klieb in Bewegung; dagegen hocken der Bewegung etwal der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Bewegung der Be

Nach ber Peil-Direr Zeitung wurde am 21. Sanner zwischen 2 und 3 Uhr Mitternachts im Martifleden Ragy-Karoly, sowie in mehreren Ortichaften des Szathmarer Comitats ein Erdbeben verspürt, welches mehrere Seitunden dauerte. (W 1859 S. 144.)

Am 23. Janner begann ein Ausbruch des großen Bultans Mauna Loa auf Hawai. (W 1859 S. 279.)

182. In Tripolis (Sprien) find am 24. Janner drei ftarte Groftofie verfpurt worden. (W 1859 S. 120.)

183. Am 20. Jänner wurden Stadt und Ungegend von Gessonschaften der eine Jahren Verwing Abbrugge citeriore durch Erbeben dart mitgenommen. Biele Gebäude fürzigen ein, die ällesten Sämme wurden entwurgelt und Duellen kradjen hervor, welch bie Landlock in einem Sere vermandelten. (W. 1859 S. 168.)

184. Um 31. Janner, 5 Uhr Morgens, wurde zu Go opfheim im Großherzogthume Baden eine Erderichstterung wahrgenonmen. (W 1859 €. 96.)

185. Am 10. Jebr. find im Königreiche Neapel in der Proving Bafil icata und auch in Cofenza wiederholte Erdflöse verspürt worden, die jedoch feinen Schaden anrichteten. (W 1859 S. 144.)

186. Am 14. Februar hat man zu Saumur gegen 8½ Uhr Abends ein Erdbeben, begleitet mit einem unterirdijchen Getoje, bemerft. Die Bitterung war heiter, die Luft ruhig. (W 1859 €. 120.)

Der Lavaerguis des Bestuv danert langsam ader stetig sort und hat die Straße, die zum Obiervatorium führt, bereits an vier Punkten unterbrochen, daß man nur auf großen Umwegen auf den Gipfel des Berges gelangen kann. (W 1859 S. 96.)

187. Am 16. Gebruar Erderichutterungen im Konigreiche Reapel. (W 1859 C. 144.)

| Datum   | noeid) | ung | π    | K6mei | финд | des 3 gu @ und & | р    | Gewicht<br>ber Factoren |
|---------|--------|-----|------|-------|------|------------------|------|-------------------------|
| Jan. 1  | - 23°  | 2'  |      | 270   | 0'   |                  |      |                         |
| 2       | 22     | 57  |      | 27    | 58   |                  |      |                         |
| 3       | 22     | 51  |      | 27    | 37   |                  |      | ł                       |
| 4       | 22     | 45  |      | 26    | 0    |                  | 53.9 | - a (29 tt. 0)          |
| 5       | 22     | 39  | 8.72 | 23    | 15   | 1                | 54.0 |                         |
| 6       | 22     | 32  |      | 19    | 30   | -                |      | → 8 (29 n. 1            |
| 7       | 22     | 24  |      | 14    | 59   |                  |      | l .                     |
| 8       | 22     | 7   |      | 9     | 51   |                  |      | į.                      |
| 9       | 22     | 8   |      | - 4   | 18   |                  | 55.5 | - 7 (7)                 |
| 10      | 21     | 0   |      | + 1   | 29   |                  |      | -, (,)                  |
| 11      | 21     | 51  |      | 7     | 21   |                  |      |                         |
| 187) 12 | 21     | 41  |      | 13    | 5    | 1                |      |                         |
| 13      | 21     | 31  | 8.72 | 18    | 24   | 1 1              | 58.7 | _ 8 (29 п. 20           |
| 14      | 21     | 21  |      | 22    | 56   |                  |      | - 6 (29 H. 20           |

| Dartum              | neich<br>© | ung      | π    | Abweichun<br>3 | eg Siellung<br>bes E ju o<br>unb 8 | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|---------------------|------------|----------|------|----------------|------------------------------------|------|----------------------------|
| 15                  | 210        | 10'      |      | 26° 16′        |                                    |      |                            |
| 16                  | 20         | 59<br>47 |      | 27 56<br>27 36 |                                    |      |                            |
| 18                  | 20         | 35       |      | 27 36          | P                                  | 61.5 |                            |
| 19                  | 20         | 23       | 8,72 | 20 56          | 80                                 | 61.4 | β (30)                     |
| 19                  | 20         | 20       | 8,72 | 20 56          | - 0                                | 61,4 | - α (29 H. 30)             |
|                     |            |          | _    |                |                                    |      | 8 (29 u. 30)               |
| <sup>381</sup> ) 20 | 20         | 10       |      | 15 21          |                                    |      | t                          |
| 21                  | 19         | 57       |      | 8 59           |                                    |      |                            |
| 22                  | 19         | 44       |      | + 9 20         |                                    | 58.8 | - Y (20)                   |
| 23                  | 19         | 30       |      | - 4 13         | 1                                  |      |                            |
| 183) 24             | 19         | 16       |      | 10 21          | 1                                  |      |                            |
| 25                  | 19         | 1        | 8.72 | 15 51          |                                    | 55.9 | _ & (29 tt. 8)             |
| 26                  | 18         | 46<br>31 |      | 20 31          | 1                                  |      | , , , , ,                  |
| 27                  | 18         | 15       |      | 26 41          |                                    |      |                            |
| 183) 29             | 18         | 0        |      | 27 57          |                                    |      |                            |
| 30                  | 17         | 43       |      | 27 54          |                                    |      |                            |
| 184) 31             | 17         | 27       |      | 26 35          |                                    |      |                            |
| febr. 1             | -17        | 10       |      | -24 4          |                                    |      |                            |
| 2                   | 16         | 53       |      | 20 32          | 1                                  |      |                            |
| 3                   | 16         | 35       | 8.70 | 16 8           |                                    | 54.2 |                            |
|                     |            |          |      | 1              |                                    |      | _ a (27 u. 2)              |
| 4                   | 16         | 17       |      | 11 6           |                                    |      | - ° '                      |
| 5                   | 15         | 59       |      | - 5 35         |                                    | 54.4 | - Y (6)                    |
| 6                   | 15         | 41       |      | + 0 11         |                                    |      | -1(0)                      |
| 7                   | 15         | 23       |      | 6 8            |                                    |      | 1                          |
| 8                   | 15         | 4        | 8.70 | 11 46          |                                    | 56,8 | _ 8 (27 u. 12)             |
| 9                   | 14         | 45       |      | 17 7           |                                    |      | - , (-, -, -,              |
| 185) 10             | 14         | 25       |      | 21 48          |                                    |      |                            |
| 11                  | 14         | 6        |      | 25 25          |                                    |      |                            |
| 12                  | 13         | 46       |      | 27 38          | . 1                                |      |                            |
| 13                  | 13         | 26       |      | 28 3<br>26 81  |                                    |      |                            |
| 15                  |            | 45       |      | 28 81          |                                    |      |                            |
| 187) 16             | 12         | 25       |      | 18 8           | P                                  | 60,9 |                            |
| 17                  | 12         | 4        | 0.00 | 12 3           | 6                                  | 60,7 | — § (22)                   |
| 17                  | 12         | •        | 8,68 | 1 12 3         | - 0                                | 60,7 | - a(95 . 95)               |
|                     |            |          |      |                | _                                  |      | _ a(25 u. 28)              |
| 18                  | 11         | 43       |      | + 5 23         |                                    | 59.5 | — y (23)                   |
| 19                  | 11         | 21       |      | - 1 25         | 1                                  |      |                            |
| 20                  | 11         | 0        | 8,67 | 7 57           | _                                  | 58.0 | 8 (24 H. 17)               |
| 21                  | 10         | 38       |      | 13 55          |                                    |      |                            |
| 22                  | 10         | 17       | 1    | 19 13          | 1                                  |      | 1                          |
|                     | l          |          |      | 1              |                                    |      | i                          |
|                     | 1          |          |      | ŀ              |                                    |      | ı                          |
|                     |            |          |      |                |                                    |      |                            |

| Datum | A6-<br>weichung |     | π | Abweichung<br>3 |     | etellung<br>bes y gu ()<br>und & | p | Gewicht<br>ber<br>Factorer |
|-------|-----------------|-----|---|-----------------|-----|----------------------------------|---|----------------------------|
| 23    | 9               | 55  |   | 23              | 10  | 1                                |   |                            |
| 24    | 9               | 33  |   | 26              | 6   | 1 1                              |   |                            |
| 25    | 9               | TT. |   | 27              | 45  | 1                                |   |                            |
| 26    | 8               | 48  |   | 28              | 5   | 1                                |   |                            |
| 27    | 8               | 26  |   | 27              | 6   | f I                              |   |                            |
| 28    | - 8             | 3   |   | 24              | 5.5 |                                  |   |                            |

- 180) Berstrenung und Schmache ber Factoren verwischen bie Regelmäßigfeit wie bei 1, 226, 230, 258, 292, 178 und A.
  - 141) Schoner Fall wegen feiner Aehnlichkeit mit 3 und 6.
    - 187) Cecundarer Ctoß.
    - 183) Unerflärlich.
- 184) Dreitägige Berfrühung, herbeigeführt durch vielleicht vorhergegangene Beben, wie bei 38, 169 193 und besonders 207.
  - 183) Gecundarer Ctof.
- 149) Dreitägige Berfrühung, wegen dem durch Gewicht und Miteinstug ziemlich starten Bollmonde, wozu aber auch die vorausgegangenen Beben beitragen mußten. Es ist interessant, den Kall 92 damit zu veraseichen!
  - 149 Gecundarer Stoß des Borigen.

### 1859 März.

188, Um22. Mirz wurde die Stold Dui to (Haupt). der Republit Geudor im Sähmertell von einem Erböben heimgefunft umd beinahy gang gerftört. Die Jahl der Umgefommenen wird nach den Zeitungen zu 5000 angegeben. Einige fleine Stadte im Norben der Haupt find befindlig seighet. (W 1859 S. 184.)

Mus Did ib i for li wird gemelbet, daß in der Racht bee 23. Marg gegen 2 Ufr Morgens ein Erbbeben verfpurt wurde, bas jedoch nur Schreden, aber leinen erheblichen Schaben hervorgebracht habe. (W 1859 S. 184.)

189. Am 28. Marg 61, Uhr Morgens wurde ein heftiges Erdsbeen in Dran verfpurt. (W 1859 € 184.)

| 2ahun   | weid | be<br>bung | π    | Nówe | ichung<br><b>D</b> | Stellung<br>bee Dau ()<br>und 5 | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|---------|------|------------|------|------|--------------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 1       | - 7  | 40'        |      | 21   | 0 39               |                                 |      |                            |
| 2       | 7    | 18         |      | 17   | 28                 | 1 1                             |      | 1                          |
| 2 3     | 6    | 55         | ì    | 12   | 34 .               |                                 |      | !                          |
| 4       | 6    | 32         |      | 7    | 7                  |                                 | 55.2 | 1                          |
|         | 1    |            | 8.65 | 1    |                    |                                 |      | = a(22 u. 6)               |
| 5       | 6    | 8          | _    | 1 —  | 19                 |                                 | 55.6 | - T (7)                    |
| 6       | 5    | 45         | 8,64 | + 4  | 36                 |                                 | 56.0 |                            |
| 7       | 5    | 22         |      | 10   | 26                 | -                               |      | — 8 (21 n. 9)              |
| 8       | 4    | 59         |      | 15   | 56                 |                                 |      |                            |
| 9       | 4    | 35         |      | 20   | 47                 | 1                               |      |                            |
| 10      | 4    | 12         |      | 24   | 39                 |                                 |      | I'                         |
| 11      | 3    | 48         |      | 27   | 11                 | 1                               |      |                            |
| 12      | 3    | 25         |      | 28   | 5                  |                                 |      |                            |
| 13      | 3    | 1          |      | 27   | 10                 |                                 |      | 1                          |
| 14      | 2    | 37         |      | 24   | 27                 |                                 |      |                            |
| 15      | 2    | 14         |      | 20   | 9                  | 1                               |      | 1                          |
| 16      | 1    | 50         |      | 14   | 37                 | P                               | 60,1 | _ β-(12)                   |
| 17      | - 1  | 26         |      | 8    | 17                 |                                 | -    | - p-(12)                   |
| 18      | - 1  | 3          |      | + 1  | 34                 | 6                               | 59,4 | - α (18 H, 22)             |
|         | ı    | - 1        | 8.61 |      |                    |                                 |      |                            |
|         |      |            |      |      |                    |                                 | _    | - 8 (18 u. 22)             |
| 19      | 0    | 89         |      | - 5  | 6                  |                                 |      | — 7 (22)                   |
| 20      | - 0  | 15         |      | 11   | 24                 | 1                               |      |                            |
| 21      | + 0  | 7          |      | 27   | 0                  | 1 1                             |      | 1                          |
| 188) 22 | 0    | 31         |      | 21   | 88                 |                                 |      | 1                          |
| 23      | 0    | 55         |      | 25   | 5                  |                                 |      |                            |
| 24      | l i  | 18         |      | 27   | 14                 |                                 |      | 1                          |
| 25      | l i  | 42         |      | 28   | 1                  | 1                               |      | l                          |
| 26      | 2    | 5          |      | 27   | 27                 | 1                               |      | í                          |
| 27      | 2    | 29         |      | 25   | 38                 | 1                               |      |                            |
| 180) 28 | 2    | 52         |      | 22   | 42                 | 1                               |      |                            |
| 29      | 3    | 16         |      | 18   | 48                 |                                 |      | 1                          |
| 30      | 3    | 39         |      | 14   | 8                  |                                 |      |                            |
| 31      | 4    | 2          |      | 8    | 52                 |                                 |      |                            |

<sup>369</sup> Biertägige Beripatung, wie 36, wo eine fehr ahnliche Conftellation ftattgefunden.

<sup>189)</sup> Secundarer Stog.

### 1859 April und Dai.

190. Am 6. April wurde in Plom biere de ein Erbeben wahrgenomen. Dasselbe gab sig um 10 Uhr 43 Minuten durch ein eigenes Geräuch Lund, abulich dem, wechtes ein mit Eifen beladener, chimeter Frachtwagen auf dem ungleichen Straßenpflaster verurlacht. Das Geräuss sicher von Welt nach Ph zu gehen. Die Schwingungen waren rafch. (W 1839 S. 175.)

191. Ueber die am 11. und 12. April in Sie no verspirten erhöligs bringen tokannisse Vätter jest Rösieres. Bertulke am Menigenichen sind nicht zu bestagen, eben so menig daben die Säufer getitten. Die mellenstominge Bewegung am 12. um 4½, ühr Morgand mar seige fart, sie ging von NO nach SW., war mit einem Geräuld verbunden und dauerte 5-6 Serunden, worauf 4½, ühr eine schwädiger erschäftlierung erfolgt. Einige Perstonen wollen vom 11. 9¾, ühr Mende bis 3 mm 12., 2 ühr Nachmittage, 50 Stöße gegäßt haben. (W 1857 S. 191.)

In Siena hat man am 13. April 21 Erdftöße veripurt. Die Bevölferung war genothigt, die Stadt zu verlaffen (W 1859 S. 175.)

192. Um 24. April 2h Morgens brei Stoffe in Rom. (W 1859 S. 15.)

193. Bu Sall in Salzburg ereignete fich am 29. April um 7% Uhr Frülz ein 15 Sefunden langes Erdbeben, deffen Getole dem Rollen eines Wagens glich. (W 1859 S. 184.)

2m 30. April 6h Abende ein Stoß in Rom. (W 1864. G. 15.)

Um 1. Mai 1h Abends 5 Stofe in Rom. (W 1864 G. 15.)

194. Um, 3. Mai 6/4, Min. nach 9 Uhr Abende murde in Im id an ein 15 Secumben langer, von rollendem Getöfe begleitetet Seich verightt. Bur nämilichen Beit hatte man ben Sich zu Plobn im Boglaumde umd ju G rün ha yn unter abnilichen Umftanden bemertt. (W 1859 S. 184.)

| Datum    | No-<br>weichung | n    | Abwei dung     | Stellung<br>bee Dau @<br>und & | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------|-----------------|------|----------------|--------------------------------|------|----------------------------|
| 1        | + 40 26         | 1    | - 3º 10.       |                                | 55,9 |                            |
| 2        | 9 4             | 8,58 | + 9 45         | -                              | 56.3 | - T (8)                    |
| 3        | 5 12            | -    | 8 42           |                                | 56.7 | — მ (15 u. 10)             |
| 4        | 5 35            |      | 14 24          | -                              | 50,1 | — α (15 u. 12)             |
| 5        | 5 58            |      | 19 31          |                                |      | 1                          |
| 110) 6   | 6 20            |      | 23 42          |                                |      |                            |
| 7        | 6 43            |      | 26 36          |                                |      |                            |
| 8        | 7 6             |      | 27 53          |                                |      | 1                          |
| 9        | 7 28            |      | 27 23          | 1 1                            |      |                            |
| 10       | 7 50            |      | 25 6           |                                |      |                            |
| 192) 11  | 8 12            |      | 21 16          | P                              | 59,3 | - β (1)                    |
| 12       | 8 34            |      | 16 12          |                                |      | P . /                      |
| 13       | 8 56            | 8.55 | 10 16          |                                | 59.2 | - 8 (12 u. 22)             |
| 14       | 9 18            |      | + 3 51         |                                | 58,8 |                            |
| 15       | 9 39            |      | - 2. 42        | -                              |      | - 7 (20)                   |
| 16       | 10 1            | 8,54 | 9 2            |                                | 58.2 | - 8 (11 H. 18)             |
| 17       | 10 22           |      | 14 52          | . 0                            | 59.4 | - α (11 H. 22)             |
| 18       | 10 43           |      | 19 51          | 1111                           |      | - a (11 tt. 22)            |
| 19       | 11 4            |      | 23 47          |                                |      | j .                        |
| 20       | 11 25           |      | 26 26          |                                |      |                            |
| 21<br>22 | 11 45           | 1    | 27 43          |                                |      |                            |
| 23       | 12 6            |      | 27 36<br>26 10 |                                |      |                            |
| 102) 24  | 12 46           |      | 23 35          |                                |      | 1                          |
| 25       | 13 5            |      | 20 0           |                                |      |                            |
| 26       | 13 25           | 8.52 | / 15 37        |                                | 54.3 |                            |
| 27       | 13 44           | 0,02 | 0 36           |                                |      | — 8 (9 tt. 2)              |
| 28       | 14 3            |      | - 5 5          |                                | 54.4 | (0)                        |
| 163) 29  | 14 22           |      | + 0 43         |                                |      | — 7 (2)                    |
| 30       | 14 41           |      | 6 59           |                                |      |                            |
| Pilai. 1 |                 |      |                |                                | 57.7 |                            |
| 2        | 14 59           | 8,51 | 12 27          |                                | 41,1 | _ 2 (8 п. 16)              |
| 162) 3   | 15 17           | 1    | 17 50          |                                |      | _ a (8 H. 18)              |
| ) _3     | 15 35           | 1    | 22 24          | 1                              |      | ,                          |

<sup>100)</sup> Eine breitägige Berspätung, gang ber mittelmäßigen Kraft bes Neumondes angemeffen.

<sup>161)</sup> Secundarer Stof beim Gintritte bes Perigaums.

<sup>187)</sup> Die beginnende Schwäche und Berftreuung der Sactoren machte fich bereits in diefer großen Retardation fuhlbar.

<sup>113)</sup> Gang wie 184, 39 und A.

<sup>104)</sup> Gecundarer Ctoft.

## 1859 Juni.

195. lieber das Erdbeften in Erzerum heißt es aus Perca. Im heimneichtstage (also an 2. Sunt) murbe die Schol Ergerum durch ein Erdbeften heimgelucht, welches den größeren Thil derfelben in einem Schulthaufen vernenabelte. Aleinere Erdbisse find in Ergerum auch Semblindliches, werden behöhl auch gibt wenig beachtet, und wenn fie felbs fün und wenn fie felbs fün und wieder heitig genug auftreten, um irgend eine alle Voracte umgewerten, 16 gelb von dauptlisse doch immer ein schwächere als Wacnung voran. Diedmal indeffen war gleich der erfit Sieg so furchibar, daß er ganze Ertassen gerflörte, unter beren Teinmeren die ungstättigen Einwohner begraden wurden. Die Zahl fammtläger, die der Kalsfrophe umgekommenen Menschen mitd zu 2000—3000 angegeben. (W 1839 S. 256.)

196. Das furchtbare Erbbeben, welches die Stadt Ergerum vermuftet hat, fteht nicht pereinzelt ba. Das in Tiflis, ber Sauptftadt Grufiens, ericheinende ruffifche Blatt, bringt einen officiellen Bericht über ein ebenjo ichredliches Erbbeben, welches in Schemacha, ber Sauptftadt bes gleichnamigen transfautafifchen Gouvernemente, am 11. Juni b. 3. gewuthet hat. Am gebachten Tage um 4 Uhr Radi. mittage erfolgte ber erfte Ctof und nach anderthalb Minuten war in ber Stadt allgemeine Bermuftung. Gie glich, mahrend fie furg porber noch im Schmud ber Palafte und Garten prangte, urploblich einem Saufen durcheinander gemurfelter Trummer. Bahrend ber gangen folgenden Racht magte fich Riemand in die Saufer, um fo meniger, als eine balbe Stunde nach bem erften ftarten Stofe ein anderer gefolgt mar. Spater erfolgte noch ein britter und noch mahrend ber Racht waren Schwanfungen bes Bobens und leichte Stofe bemerflich. Um 12. Juni, um 7 Uhr Morgens, erfolgte wieder ein fehr heftiger Stof, der die Berftorung' noch allgemeiner machte. Um 15. Juni bauerte bas Erdbeben noch immier fort. (W 1859 G. 272.)

Alm 12. Juni 3d Morgens 3 Stöße in Wom. (W 1864 S. 1.5.)
197. In Oxfo vac wurde nach Bericht der Agramer Zeitung
am 16. Juni Morgens de Vow ein funzed bumpfel Eckslie gehört und
hierauf verlpärte man gleich drei Erdhöße von Sädwesten. Das Erdbeben bauert 4 Sexumden. In der füllen Zeit wurde das Erdbeben
auch im Pogge perspirit. (W 1859 S. 2.40.)

198. In Rigga wurde am 21. Juni ein ziemlich ftartes Erdsbeben veripurt. (W 1859 S. 256.)

199. Um 24. Juni Mittags wurde in Algier ein ziemlich heftiges Erdbeben verspurt. Die Stoffe hatten die Richtung von Oft nach West. (W 1859 S. 256.)

| Datum    | torid    | ung      | π    |          | ichung<br><b>D</b> | Stellung<br>bes D gu @<br>und & | P     | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------|----------|----------|------|----------|--------------------|---------------------------------|-------|----------------------------|
| , 1      | - 22     | 01'      |      | +27      | 2'                 |                                 | 59.7  | - α (2 μ. 24)              |
| 193) 2   | 22       | 9        |      | 27       | 35                 |                                 |       | - a (2 H. 24)              |
| 3        | 22       | 17       | }    | 26       | 11                 | P                               | 60.4  |                            |
| -4       | 22       | 24       | 8,45 | 22       | 59                 |                                 | 60,3  | β (16)                     |
| 5        | 22       | 31       |      | 18       | 20                 |                                 |       | 8 (2 n. 26)                |
| 6        | 22       | 38       |      | 12       | 42                 |                                 |       | 1                          |
| 7 8      | 22       | 44       |      | . 6      | 80                 |                                 |       | l .                        |
|          | 22       | 49       |      | + 0      | 7                  |                                 | 58.4  | - 7 (18)                   |
| 9<br>10  | 22<br>23 | 55       |      | - 6      | 8                  |                                 |       | 1 ()                       |
| 190, 11  | 23       | 4        |      | 17       | 15                 |                                 |       | 1                          |
| 12       | 23       | 8        | 8.45 | 21       | 38                 |                                 | 55.7  |                            |
| 13       | 23       | 12       | 0.40 | 21       | 55                 |                                 | 55.7  | - 8 (2 u. 8)               |
| 14       | 23       | 15       |      | 26       | 57                 |                                 |       |                            |
| 15       | 23       | 18       |      | 27       | 37                 | 60                              | 54.8  |                            |
| 107) 16  | 23       | 21       |      | 26       | 55                 |                                 | 0 110 | -α (2 H. 4)                |
| 17       | 23       | 23       | 8.44 | 24       | 59                 |                                 | 54.2  |                            |
| 18       | 23       | 24       |      | 21       | 57                 |                                 |       | — 8 (1 u. 2)               |
| 19       | 23       | 26       |      | 18       | i                  |                                 |       | i                          |
| 20       | 23       | 27       |      | 13       | 24                 |                                 |       |                            |
| 196) 21  | 23       | 27       |      | 8        | 17                 |                                 |       |                            |
| 22       | 23       | 27       |      | 2        | 49                 |                                 | 55.1  | — 7 (5)                    |
| 190) 24  | 23       | 27       |      | + 2      | 50                 | ,                               |       | -T (0)                     |
|          | 23       | 26       |      | . 8      | 31                 |                                 |       |                            |
| 25       | 23       | 25       |      | 14       | 1                  |                                 |       |                            |
| 26<br>27 | 23       | 23       | 8.44 | 19       | 4                  |                                 |       |                            |
|          | 23       | 21       | 0,44 | 23       | 18                 |                                 | 58.7  | - 8 (1 п. 20)              |
| 28<br>29 | 23       | 18<br>16 |      | 26<br>27 | 17<br>36           |                                 | - 1   |                            |
| 30       | 23       | 12       |      | 26       | 58                 |                                 | 60 9  |                            |
| ٠-۱      | 20       |          |      | 1 20     | ••                 | -                               | 00 9  | — α (1 u. 28)              |

1859 Juli.

200. Auf der Infel Lesin a find in der Zeit vom 8. Juli bis 3. September fünf ziemlich starte, theilweise von unterirdischen Getöle begleitete Erdflöße verfyürt worden. (W 1859 €. 360.)

| Dahim  | weich<br>© | ung | π    | Mbmei    |          | Stellung<br>be8 € 3u ⊙<br>unb & | p    | Gewicht<br>der Factoren |
|--------|------------|-----|------|----------|----------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 30     | +23        | 12' | 8.44 | +26      | 58'      |                                 | 60.9 | 1                       |
| 7      | 23         | 9   | 8,44 | 24       | 21       |                                 | 61.0 | - a (1 µ 28)            |
|        |            |     |      |          |          | P                               |      | - 8 (1 u. 28)           |
| 2      | 23         | 5   |      | 20       | 9        |                                 |      | — β (29)                |
| 3      | 93         | 0   |      | 14       | 29       |                                 |      |                         |
| 4      | 22         | 55  |      | . 8      | 13       |                                 |      | i                       |
| 5      | 22         | 50  |      | + 1      | 39       |                                 | 58,8 | (0.0)                   |
| 6      | 22         | 44  |      | ~ 4      | 47       |                                 |      | y (20)                  |
| 7      | 2.8        | 38  |      | 10       | 52       |                                 |      | 1                       |
| 200) 8 | 22         | 32  |      | 16       | 17       |                                 |      | 1                       |
| 9      | 22         | 25  | 8,44 | 20       | 51       | 1 1                             | 55.9 |                         |
| 10     | 22         | 17  |      | 24       | 22       |                                 |      | - 3 (1 H. 8)            |
| 11     | 22         | 10  |      | 26       | 39       |                                 |      | 1                       |
| 12     | 22         | 2   |      | 27       | 38       |                                 |      | 1                       |
| 13     | 21         | 53  |      | 27       | 15       |                                 |      | 1                       |
| 14     | 21         | 45  |      | 25       | 36       |                                 |      | 1                       |
| 15     | 21         | 35  |      | 22       | 48       | 00                              | 54.1 |                         |
| 1      | 1          |     | 8.44 | 1        |          |                                 |      | - a (1 II. 1)           |
| 16     | 21         | 26  |      | 19       | 4        |                                 |      | - & (1 u. 1)            |
| 1.7    | 21         | 16  |      | 14       | 36       |                                 |      | 1                       |
| 18     | 21         | 6   |      | 9        | 35       |                                 |      |                         |
| 19     | 20         | 55  |      | 4        | 12       |                                 | 54.7 | - Y (4)                 |
| 20     | 20         | 44  |      | + 1      | 22       | 1                               |      | - ' '''                 |
| 21     | 20         | 33  |      | 6        | 59       |                                 |      |                         |
| 22     | 20         | 21  |      | 12       | 27       |                                 |      | 1                       |
| 23     | 90         | 9   | 8.44 | · 17     | 33       |                                 | 57,6 | _ č (1 u. 15)           |
| 24     | 19         | 57  |      | 21       | 59       |                                 |      | 1 0 (1 21 10)           |
| 25     | 19         | 44  |      | 25       | 23       | 1                               |      | 1                       |
| 26     | 19         | 31  |      | 27<br>27 | 21<br>33 |                                 |      | 1                       |
| 28     | 19         | 18  |      | 27       | 33<br>46 |                                 |      | 1                       |
| 29     | 19         | 50  |      | 25       | 7        |                                 | 61.3 |                         |
|        | 1.0        | 30  |      | 1 **     |          |                                 | 01.3 | - a/a .n                |
|        |            |     | 8.45 |          |          |                                 |      | _ a (2 u. 30            |
| 30     | 18         | 36  |      | 16       | 57       | P                               | 61.4 | - β (30)                |
| 31     | 19         | 22  |      | 10       | 45       |                                 |      | 1 ()                    |

<sup>200)</sup> Etwas auffallende Berfpatung.

### 1859 Muguft und Ceptember.

201. a) Hert Sillissen ichreibt aus A och en vom 18. August: "Sets den, nach der theinlichen Eigenbahauft 2 Minnten vor 4 Uhr Rachmittags, werde ich aus einem leichten Habbalmittags, werde ich aus einem Leichten Habbalmittags, werde nich aufgeschreckt, welcher circa 2 Secunden anhiett, in und mar ich stadt der einem Meinung von NO nach SW und mar in start, daß Porzellangefäße in einem hinter mit besindlichen Schrante tüchtig literten. Im Simmel dick Walten, im Welten schwarze Gemitterwolfen." (V 1859 S. 303.)

201. b) Um 20. und 21. Auguft find in Ronftantinopel vier Erdftofe verfpurt worden. (W 1859 G. 303.)

Mm 21. Muguft fit im Kon ft an t'i nopel ein Erdbeben in vier Stößen verbirdt worden. Die Nichtung war von ellen nach Weifert mit lleinen Khneichungen. Der erste Stoß war Worgens 60 lbr, der zweite um 10., lbr, der dritte um 10.71 lbr und der vierte um 11 lbr, der zweite man 10. dbr, der dritte um 10.71 lbr und der vierte um 11 lbr, de Viert Man hat die Stöße leichter im Süden des Bosparus, färfer nach dem ichwarzen Werer hin veripirt. Das Weer leibst empfand den Drud. Asidne glaubben aufgefahren mit ein. (M 1859 2. 328.)

Norcia, eine Stadt von 9000 Einwohnern in der Delegation Spoleto im Kirchenftaat, ift ant 22. August durch ein Erdbeben heimgefucht worden, durch das 200 Menschen den Tod fanden. (W 1859 S. 303.)

Am 23. Aug. um 1/42 Uhr Nachmittags verspürte man in Rom eine leichte Erderschütterung \*) (W 1859 S. 303.)

202, Um 3. Geptember Erdbeben auf ber Infel Befina. (W 1859 S. 360.)

<sup>\*)</sup> Es scheint dies dasseltbe Ereigniß zu sein, welches W 1864 S. 15 vom 22. Aug. 1 Uhr Rachm. (2 Stöße) gemesdet wird. K. b. B.

| Datum                  | Ab-<br>weichung         | п    | Abweichung              | Stellung<br>bes 3 ju @<br>unb & | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|------------------------|-------------------------|------|-------------------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 1 2                    | +18° 7'                 |      | + 40 2'                 |                                 | 60,0 | γ (25)                     |
| 3 4                    | 17 36<br>17 20          | 8.45 | 9 9<br>14 56            |                                 | 57.4 | _ 6 (2 H, 14)              |
| 5<br>6<br>7            | 17 4-<br>16 48<br>16 32 |      | 19 51<br>23 42<br>26 18 |                                 |      |                            |
| 8 9                    | 16 15<br>15 58          |      | 27 35<br>27 31          |                                 |      |                            |
| 10<br>11<br>12         | 15 40<br>15 23<br>15 5  |      | 26 9<br>23 37<br>20 6   |                                 |      |                            |
| 13                     | 14 47                   | 8.47 | 15 47                   | . 6                             | 54.0 | - " (4 u. 1)               |
| 14<br>15               | 14 28<br>14 10          |      | 10 52<br>5 32           |                                 | 54,6 | - 7 (3)                    |
| 16<br>17<br>201a)18    | 13 51<br>13 32<br>13 13 | 8,48 | + 0 1<br>5 38<br>11 8   |                                 | 55.7 | -1(9)                      |
| 19<br>201b) 20         | 13 13<br>12 53<br>12 34 | 8,48 | 16 16<br>20 50          | -                               | 55.4 | _ č (5 n. 8)               |
| 21<br>22               | 12 14<br>11 54          |      | 24 29<br>26 53          |                                 |      | l                          |
| 23<br>23               | 11 34                   |      | 27 43<br>26 44          |                                 |      |                            |
| 25<br>26               | 10 53<br>10 32          |      | 23 54<br>19 25          |                                 |      |                            |
| 27<br>28               | 10 11<br>9 50           | 8.49 | 13 39<br>7 4            | P •                             | 61.2 | - β (26)                   |
| 29                     | 9 29                    |      | + 0 10                  |                                 | 60.5 | - δ (6 u. 29)<br>- γ (27)  |
| 30<br>31               | 9 7<br>8 46             | 8,49 | - 6 36<br>12 51         |                                 | 59.4 | — 8 (6 n. 22)              |
| Sept. 1<br>2<br>2021 3 | 8 24<br>8 2<br>7 40     |      | 18 15<br>22 35<br>25 39 |                                 |      |                            |
| 4 5                    | 7 18<br>6 56            |      | 27 20<br>27 38          |                                 |      |                            |
| 6<br>7<br>8            | 6 34<br>6 11<br>5 49    |      | 26 36<br>24 22<br>21 6  |                                 |      |                            |
| 9<br>10                | 5 26<br>5 4             |      | 16 59<br>12 12          |                                 |      |                            |
| 11                     | 4 ,41                   | 8 52 | 6 57                    |                                 | 54,4 | — č (9 n. 2)               |
|                        |                         |      |                         | 1                               |      | 1                          |

| Tatum. | weid | 6.<br>bung<br>O | π    | Abroe | ichung<br><b>D</b> | Stellung<br>bes 3 3u ()<br>unb 5 | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|--------|------|-----------------|------|-------|--------------------|----------------------------------|------|----------------------------|
| 12     | 4    | 18              |      | - 1   | 25                 | •                                | 54.6 | δ (9 u. 3)                 |
| 13     | 3    | 55              |      | + 4   | 14                 |                                  |      | 7 (8)                      |
| 14     | 3    | 32              |      | 9     | 48                 |                                  |      |                            |
| 15     | 3    | 9               |      | 15    | 3                  |                                  |      |                            |
| 16     | 3    | 46              |      | 19    | 45                 |                                  |      | Į.                         |
| 17     | 2    | 23              |      | 23    | 37                 | 1 1                              |      | Į.                         |
| 18     | 1    | 59              |      | 26    | 19                 |                                  |      | 1                          |
| 19     | 1    | 36              |      | 27    | 33                 | l I                              |      | 1                          |
| 20     | - 1  | 13              | 1    | 27    | 8                  |                                  |      |                            |
| 21     | . 0  | 49              |      | 24    | 58                 |                                  |      |                            |
| 22     | . 0  | 26              |      | 21    | 11                 | 1 1                              |      | 1                          |
| 23     | + 0  | 3               |      | 16    | 2                  | P                                |      |                            |
| 24     | - 0  | 20              |      |       | 54                 | P                                | 60.5 | - β (17)                   |
| 25     | 0    | 43              |      | + 3   | 12                 |                                  | 60.4 | - T (26)                   |
| - 1    |      |                 | 8,56 |       |                    |                                  |      | - 8 (18 n. 26              |
| 26     | 1    | 7               |      | - 3   | 37                 | •                                | 60,2 | - α (13 H. 26)             |
| 27     | 1    | 30              |      | 10    | 9                  |                                  |      | (.0 #. 20                  |
| 28     | 1    | 54              |      | 16    | 2                  |                                  |      | i .                        |
| 29     | 2    | 17              |      | 20    | 54                 |                                  |      | 1                          |
| 30     | 2    | 40              |      | 24    | 32                 |                                  |      |                            |

"") Es dürfte der Stoß vom 22. als der hauptstoß und die übrigen als mit ihm zusammenhängend angesehen werden. Die Berfrühung ift gerechtfertigt,

202) Secundarer Stoß.

## 1859 Dezember.

203. Den 21. Dezember 10h — 11h Abende, Erdbeben in Marmaroe = S giget (Ungarn). (W 1860 €. 120.)

204. Am 30. Dez. um 4h 10m und 11h 5m Abende Erdftofe von Beft nach Oft in Bif of (Graner Comitat). (W 1860 C. 120.)

| Datum    | weid     | ung | π    | Abweich    | ung | bed D gu @<br>und 8 | P    | Gewicht<br>ber Factoren |
|----------|----------|-----|------|------------|-----|---------------------|------|-------------------------|
| 1        | 210      |     |      |            | 9 ' |                     |      |                         |
| 2        | 21       | 56  |      |            | 05  |                     |      | 1 .                     |
| 3        | 22       | 4   |      |            | 6   | 1                   | 54,6 | 7 (3)                   |
| - 4      | 22       | 13  |      |            | 14  | 1                   |      | 1 (0)                   |
| 5        | 22       | 21  |      | 10         | 1   |                     |      | 1                       |
| 6        | 22       | 28  |      |            | 3   |                     | 57.7 |                         |
| 7        | 22       | 35  | 8.71 |            | 3   |                     | 57,7 | - 8 (28 n, 16           |
| 8        | 22       | 42  |      |            | 2   | 1                   |      | .,                      |
| 10       | 22<br>22 | 48  |      |            | 8   |                     | 59.1 |                         |
|          |          |     |      |            | 6   | - 00                | 59,1 | - α (28 u, 21           |
| 11<br>12 | 22<br>23 | 59  | 8.71 |            | 7   |                     | 59.9 |                         |
|          |          |     | 8.71 |            |     |                     |      | - 6 (28 u. 24           |
| 13       | 23       | 9   |      |            | 7   | P                   | 59.9 | — β (9)                 |
| 14       | 23       | 12  |      |            | 8   |                     |      | P (-)                   |
| 15       | 23       | 16  |      |            | 6   |                     | 59.0 |                         |
| 16.      | 23       | 19  |      |            |     |                     | 59.0 | - 7 (21)                |
| 17       | 23       | 21  |      |            | 7   |                     |      | 1 ()                    |
| 18       | 23       | 24  |      |            | 7   |                     |      |                         |
| 20       | 23       | 26  | 8.72 |            | 3   |                     | 56.8 |                         |
| 203) 21  | 23       | 27  | 0,14 |            |     | -                   | 30,0 | _ 8 (29 u. 12           |
|          |          |     |      |            | 2   |                     |      |                         |
| 22       | 23       | 27  |      | 26 2<br>27 |     |                     |      |                         |
| 23       | 23       | 26  |      | 27<br>26 2 | 8   | -                   | 55.4 |                         |
| 25       | 23       |     | 8.72 |            |     | -                   |      | - a (29 µ, 6)           |
|          |          | 25  | 8.73 | 24 3       |     |                     | 54,8 | - 8 (29 IL 4)           |
| 26<br>27 | 23       | 23  |      | 21 2       |     |                     |      | - 0 (va II' 4)          |
| 27       | 23<br>23 | 18  |      | 17 2       |     | 1                   |      |                         |
| 28       | 23       | 15  |      | 7 5        |     |                     |      |                         |
| 201) 30  | 23       | 11  |      | - 2 3      |     |                     | 54.4 |                         |
| 31       | 23       | 7   |      | + 2 5      | _   | -                   | 34.4 | - y (2)                 |
| 31       | 249      | - 1 |      | T 2 3      | •   |                     | 1    | 11-7                    |

201 u. 201) Unregelmäßigfeiten wegen Zerstreuung und Schwäche ber Factoren. Bgl. 180 u. A.

# 1860 Jänner und Februar.

205. Am 7. Sanner um 10h Abende | Grobeben in Bif of 206. Am 12. Sanner um 2h 30m Früß | (W 1860 €, 120.)

Much an der nördlichen Rufte der englischen Graficaft Cornwall wurde den 13. Janner ein Erbftog veripurt. (W 1860 C. 120.)

207. Am 20. Sanner Gruß um 2h 5m Grobeben in Bitol. (W 1860 €. 120.)

208. Gerr Schmidt in Athen theilt uns mit, daß am 1. Februar b. 3. Früß 6h 1m Athen durch ein 20 Secunden andauerntes aber unichädliches Erdbeben erjchüttert wurde. (W 1860 S. 120.)

209. Am 25. Februar Radmittags 5 Uhr wurde ein Erdbeben mit von Rocden hertommenden Stoßen in mehreren ungarifden Orten, fo in dem Dorfe Boforat, in Caspi, am heftigften in Szanto verhürt. (W 1860 S. 112.)

| Datum            | meid<br>( | ung            | π        |            | ichung           | Stellung<br>bes 3 gu @<br>unb * | P     | Gewicht<br>ber<br>Factoren     |
|------------------|-----------|----------------|----------|------------|------------------|---------------------------------|-------|--------------------------------|
| 3an. 1<br>2<br>3 | - 23 °    | 3'<br>58<br>52 |          | + 8°       | 16 '<br>28<br>15 |                                 |       |                                |
| 4                | 22        | 47             | 8,72     | 22         | 20               |                                 | 57.3  | _ 8 (29 п. 14                  |
| - 5              | 22        | 40             |          | 25<br>27   | 22               |                                 |       | 0 (22 4. 14                    |
| 200) 7           | 22        | 33             |          | 27         | 53               |                                 |       |                                |
| / B              | 22        | 19             |          | 24         | 55               | 6                               | 60.5  | (0                             |
|                  |           |                | 8.72     |            | ,                |                                 |       | — α (29 μ. 27<br>— δ (29 μ. 27 |
| 9                | 22        | 10             |          | 21         | 12               | -                               |       | - 0 (25 ц. 21)                 |
| 10               | 92<br>21  | 53             |          | ⇒ 16<br>10 | 4                | P                               | 60 8  | -β (21)                        |
| 206) 12          | 21        | 44             |          | + 3        | 28               |                                 | 59.8  |                                |
| 13               | 21        | 34             |          | - 3        | 7                |                                 |       | - 7 (24)                       |
| 14               | 21        | 23             |          | 9          | 24               |                                 | 1     |                                |
| 15               | 21        | 13             | 8.72     | 15<br>19   | 5                |                                 | 57,0  |                                |
| 17               | 20        | 50             |          | 23         | 37               |                                 | 01,0  | - 8 (29 tt. 13)                |
| 18               | 20        | 38             |          | 26         | 4                |                                 |       |                                |
| 19<br>≥07) 20    | 20<br>20  | 26             |          | 27<br>26   | 9<br>50          |                                 |       |                                |
| 21               | 20        | . 0            |          | 25         | 11               |                                 |       |                                |
| 22               | 19        | 47             |          | 22         | 24               | _                               |       |                                |
| 23               | 19        | 33             | 8.72     | 18         | 40               |                                 | 54.3  | _ α (29 H. 2)                  |
| 24               | 19        | 19             | 0,12     | 14         | 14               |                                 |       | - 9 (29 H. 2)                  |
| 25               | 19        | 5              |          | 9          | 17               | . 1-                            |       |                                |
| 26               | 18        | 50             |          | - 4        | 2                |                                 | 54.1  | - T (1)                        |
| 11: 27<br>28     | 18        | 35<br>19       | 927 1 11 | + 1        | 21               | ing the d                       |       | 4.                             |
| 29               | 18        | 3              | 310      | 11         | 56               | 100 D                           |       | 1- 85 (                        |
| 30               | 17        | 47             | 8.71     | 16         | 46               |                                 | 55.5  | _ 8 (28 H. 7)                  |
| 31               | 17        | 81             | 516.0    | 21         |                  | one fil as                      | 10119 | of or Petit                    |

| Datum     | neich<br>weich | nng | π    | Abwei<br>3 |    | des 3 gu ( | Р    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|-----------|----------------|-----|------|------------|----|------------|------|----------------------------|
| febr.   1 | 17             | 14  |      | 24         | 23 |            |      |                            |
|           |                | 57  |      | 26         | 34 |            |      |                            |
| 3         | 16             | 39  |      | 27         | 12 | 1          |      |                            |
| 4         | 16             | 22  |      | 26         | 5  |            |      |                            |
| 5         | 16             | -4  |      | 23         | 10 | 1          |      |                            |
| 6         | 15             | 46  |      | 18         | 37 |            |      |                            |
| 7         | 15             | 27  |      | 14         | 49 | @ P        | 61.4 | (                          |
|           |                |     | 8,70 |            |    |            |      | _ ~ (27 n.30)              |
| 8         | 15             | 8   |      | + 6        | 15 |            | 60,8 | — β (29)                   |
|           | 14             | 49  |      | - 0        | 36 | -          | 00,0 | — 7 (28)                   |
| 10        | 14             | 30  |      | - 7        | 17 |            |      |                            |
| 11        | 14             | 10  | 8,69 | 13         | 25 | 1          | 59,2 |                            |
| 12        | 13             | 51  | 0,00 | 18         | 40 | -          |      | — 8 (26 п. 22)             |
| 12        | 13             | 31  |      | 22         | 47 | 1          |      |                            |
| 14        | 13             | 11  |      | 25         | 37 | 1          |      |                            |
| 15        | 12             | 50  |      | 27         | 2  | 1 .        |      |                            |
| 16        | 12             | 30  |      | 27         | 2  | 1          |      |                            |
| 17        | 12             | 9   |      | 25         | 42 |            |      |                            |
| 18        | 11             | 48  |      | 23         | 11 |            |      |                            |
| 19        | 11             | 27  |      | 19         | 27 |            |      |                            |
| 20        | 11             | 44  |      | 10         | 38 |            | 53,9 |                            |
| 21        | 10             | 44  | 8.67 | 1 10       | 99 | -          | 00,9 | — α (24 u. 0)              |
|           |                | _   | 8,67 | -          |    | -          |      | - 8 (24 u. 0)              |
| 22        | 10             | 22  |      | 5          | 26 |            | 54.5 |                            |
| 23        | 10             | 0   |      | - 0        |    |            |      | 7 (1)                      |
| 24        | 9              | 38  | 8 67 | + 5        | 20 |            | 54,5 | - 8 (24 H. 3)              |
| 200) 25   | 9              | 16  | 1    | 10         | 35 |            |      | . ,,,,,,,,,,               |
| 26        | 8              | 53  | 1    | 15         | 29 |            |      | 1                          |
| 27        | - 8            | 31  |      | 19         | 51 | 1          | 1    | I                          |
| 28        | 8              | 8   | 1    | 23         | 26 |            |      |                            |
| 29        | 7              | 46  |      | 25         | 56 |            |      | 1                          |

<sup>203)</sup> Man vergleiche damit 26 und noch passender 46, wo jedoch ein Druckseller unterlief, und 8 (27) zu leien ist.

<sup>2&#</sup>x27;4) Secundarer Stoß.

<sup>307)</sup> Bang berfelbe Fall wie 184; die Achnlichfeit der Constellation und bes Datums der Wirtung ift au feror dentlich.

<sup>\*&</sup>quot;) Starte Berfruhung wegen bem Bufammentreffen und ber Starte ber Factoren; es ift analog bem Falle 223.

300) Bollftandig gerechtfertigte 4tägige Berspätung, da zwar ein gunftiger Miteinfluß aber ichwache Gewichte vorhanden find.

## 1860 März.

210. Am 24. März 4h 5m Morgens wurde in Borient, Belles Sole und Trinité (Bretagne) eine Erderschütterung in der Richtung von Nordost nach Südwest verlpürt. (W 1860 S. 184.)

| Datum                                                               | meid<br>(                                                    | br<br>hung                                                        | *    | Abweichung                                                                | Stellung<br>bes 3 gu ()<br>unb & | P     | Gewicht<br>ber Factoren                   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6                                          |                                                              | 23'<br>0<br>37<br>14<br>51<br>28                                  | 8.64 | +27° 5′<br>26 40<br>24 33<br>20 49<br>15 39<br>9 28                       | P                                | 61.4  | _ č (21 u. 30)                            |
| 7                                                                   | 5                                                            | 4                                                                 |      | + 2 40                                                                    | •                                | 61,4  | - β (29)<br>- γ (30)                      |
| 8                                                                   | - 4                                                          | 41                                                                |      | - 4 14                                                                    |                                  | .61.1 | - α (21 n. 30)<br>- δ (21 n. 29)          |
| 9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>15<br>17<br>18<br>19<br>20 | 4<br>3<br>3<br>3<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>0<br>- 0<br>+ 0 | 18<br>54<br>30<br>7<br>43<br>20<br>56<br>32<br>9<br>45<br>21<br>2 | 8,60 | 10 48 16 37 21 21 24 44 26 38 27 2 26 2 23 49 20 34 16 31 11 52 6 47 1 27 |                                  | 54,2  | - 8 (17 u. 29)<br>- 7 (2)                 |
| 22<br>23<br>26<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31            | 0<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3                    | 49<br>13<br>87<br>0<br>23<br>47<br>10<br>34<br>57                 |      | + 3 56 9 14 14 15 18 46 22 31 25 16 26 45 26 45 25 11 22 \$               | •                                | 54.3  | - 7 (2)<br>- 8 (17 u. 2)<br>- a (17 u. 2) |

n) hier ift durch das viel engere Bufammenraden der Kactoren die Berfpätung icon kleiner geworden, als bei 209; ein febr deut-licher Fingerzeig.

Daß Erdbeben um den 5. Marz ftattgefunden haben, ift fehr wahricheinlich, daß fie in den in unserer Sand befindlichen Quellen sich nicht vorsinden, kein Beweiß gegen unsere Theorie.

### 1860 April.

211. Am 8. April 1h Morgens ein Stoß in Rom. (W 1864 S. 16.)

2n einem Schrieben von Dr. E. Müller aus Les Coupes auf Dapti vom 20. Mai wird mitgerfeit, ibs ho 3p api feit jede Podem von Erdbeken heimefucht wurde, die fich in der Zeit vom 7. bis 25. April toglich wiederschollen. Im Gauen jad man uicht weniger als 68. deutlige Erdbe gegähl, am 19. April allein gehn, die meilten waren undulatoriich, zwei fehr heftige am 8., aber vibirtrende, die dem Mitten einem 200 . 376.)

212. Un vericiebenen Orten in Beru haben heitige Erdftoße flattgelabt. Früß Worgens am 19. April erfolgte ein solcher Erdftoße in Callao, ber 80 Secunden dauerte und der flatifie Stoß jeit der Bernichtung des alten Callao geweien jein fold.

213. Am darauffolgenden Sonntage (also am 22. April) wieteacher lich der Stoß und dauerte zwar nur 15 Senunden, richtete
aber während dierer zeit in Er im einem Schaden vom 1 Million Dollars,
in (§ al I ao vom ungefahr 20000 Doll. und in (§ hor i II os vom 40000
Dollars an. Sin aller der der het die kehade, das nicht
bechädeligt ist. (W 1860 S. 240.)

| Datum    | wei | tb.<br>thung | π    | Abweichung<br>3 | Stellung<br>bed D gu ⊙<br>und & | p       | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------|-----|--------------|------|-----------------|---------------------------------|---------|----------------------------|
| 1        | + 4 |              |      | +17° 35'        |                                 |         | 4                          |
| 2        | 5   |              | 8.57 | 11 59           |                                 | 60.7    | - a (14 H. 28              |
| 3        | 5   | 29           |      | + 5 36          | 1 - 1                           | 60.8    |                            |
| 4        | 5   | 52           |      | - 1 8           | P                               | 60.9    | γ (28)                     |
|          |     |              |      |                 | -                               | 27. 27. | - & (14 H. 28              |
| 5        | 6   | 15           |      | 7 50            | 0                               | 60,6    | - β (22)                   |
| 6        | - 6 | 38           |      | 14 1            |                                 |         | - α (14 μ. 27              |
| 211) 7   | 7   | 0            |      | 19 19           |                                 |         |                            |
| 8        | 7   | 22           |      | 23 20           | 1                               |         |                            |
| 9        | 7   | 45           |      | 25 -53          | 1                               |         |                            |
| 10       | 8   | 7            |      | 26 50           | 1 1                             |         |                            |
| 11       | 8   | 29           |      | 26 17           | 1 1                             |         | 3                          |
| 12<br>13 | 8   | 51           |      | 24 23           |                                 |         | 100                        |
| 14       | 9   | 13           |      | 21 23<br>17 32  |                                 |         |                            |
| 15       | 9   | ,56          | 8.54 | 13 2            |                                 | 54.1    |                            |
| 16       | 10  | 17           |      | 8 5             |                                 |         | _ č (11 u. 1)              |
| 17       | 10  | 38           |      | - 2 51          |                                 | 54.2    |                            |
| 18       | 10  | 59           |      | + 2 29          |                                 |         | - 7 (\$)                   |
| 12) 19   | 10  | 20           | 8.53 | 7 49            |                                 | 54.8    |                            |
| 20       | 11  | 40           |      | 12 55           |                                 |         | - 8 (10 n. 4)              |
| 21       | 12  | 1            |      | 17 35           | •                               | 54.7    | (1                         |
| 13) 22   | 12  | 21           |      | 21 33           | 1                               |         | — α (10 u. 6)              |
| 23       | 12  | 41           |      | - 24 34         |                                 |         | 1 8                        |
| 24       | 13  | 1.           |      | 26 20           | 1 1                             |         |                            |
| 25       | 13  | 20           |      | 26 39           |                                 |         | 1                          |
| 26       | 13  | 40           |      | 25 26           |                                 |         |                            |
| 27       | 13  | 17           | 8.52 | 22 43<br>18 39  | 0.0                             | 59.2    |                            |
|          |     |              | 8,52 |                 | -                               | 59.2    | - 2 (9 u. 22)              |
| 29<br>30 | 14  | 55           |      | 13 29<br>7 32   |                                 |         | 1                          |
| 30       | 14  | 0.0          |      | 7 32            |                                 |         |                            |

<sup>3&</sup>quot;) Ein schwer Kall, der zugleich geigt, wie selbst die entsernieften Orte gleichzeitig erschüttert werden fönnen. Santi und Rom sind weit geung außeinander, um die Unrächtigfeit der Einsturztheorie Kar zu veranichanischen.

Schitte Roll u .tol 1860 21: ne lieges, nathben burite

Um 9. Mai hat der Gleticher Mydalijofull auf Island guerst Maffen Schnee, bann Bafferströme und hierauf Klammen und eine enorme Menge glühenden Sandes ansgeworfen, welchen der Nordwind

<sup>\*&</sup>quot;) Durch das Borausgegangene erflarbare Berfrühung.

glücklicher Weise in das Meer schleuberte. Die Eruptionen, über welche und die Tradition ein Andenken erfalten hat, sind die von 894, 934, 1000, 1245, 1262, 1311, 1416, 1580, 1612, 1755, 1823 vom 20. Juni bis 18. Zusi. (W 1860 S. 256.)

214. Am 22. Mai 11h Abends zwei Stöße in Rom. (W 1864 S. 16.)

| Datum   | meicht<br>o |     | π    | Abweichung     | Stellung<br>bes & gu o<br>unb & | . Р   | Gewicht<br>der Factoren |
|---------|-------------|-----|------|----------------|---------------------------------|-------|-------------------------|
| ` 1     | +15°        | 13' |      | + 10 7         |                                 | 60.0  | _ y (25)                |
| 2       | 15          | 31  |      | 5 24           | P                               | 60.1  |                         |
| 3       | 15          | 48  | 8,51 | 11 38          | -                               | 59,8  | —β (12)                 |
| 4       | 16          | 6   |      | 17 13          |                                 |       | - 8 (8 u. 24)           |
| 5       | 16          | 23  |      | 21 44          | 60                              | 59.3  | - a (8 H 22)            |
| 6       | 16          | 40  |      | 24 53          |                                 |       | - a (0 # 22)            |
| 7       | 16          | 56  |      | 26 28          |                                 |       |                         |
| 8       | 17          | 12  |      | 26 27          | 1                               |       |                         |
| 9<br>10 | 17          | 28  |      | 24 59<br>22 17 | 1                               |       | i                       |
| 11      | 18          | **  | 8.49 | 18 38          | 1                               | 54.9  |                         |
| 12      | 18          | 15  |      | 14 17          | -                               |       | 8 (6 п. 4)              |
| 13      |             | 30  |      | 9 27           | 1 1                             |       |                         |
| 14      |             | 44  |      | 4 18           | 1 1                             | 54,3  | - Y (2)                 |
| 15      | 18          | 58  |      | + 0 59         |                                 |       | - Y (¥)                 |
| 16      | 19          | 12  |      | 6 18           | 1 1                             |       |                         |
| 17      |             | 26  |      | 11 27          | 1 1                             |       |                         |
| 18      |             | 39  | 8.48 | 16 15          |                                 | 55.8  | - д (5 п. 8)            |
| 19      |             | 52  |      | 20 27          | - 1                             |       |                         |
| 20      | 20          | 4   |      | 23 45          |                                 | 56.7  | α (5 u. 12)             |
| 21      |             | 17  |      | 23 53          |                                 |       |                         |
|         |             | 28  |      | 26 35          |                                 |       |                         |
| 23      |             | 40  |      | 25 42          |                                 | 58.6  |                         |
| 24      |             | 51  | 8.47 | 23 16          |                                 | 35,6  | — č (4 и. 19)           |
| 25      | 21          | 2   |      | 19 26<br>14 30 |                                 |       |                         |
| 27      |             | 22  |      | 8 45           |                                 |       |                         |
| 28      |             | 32  |      | + 2 32         |                                 | -59,3 | (-4)                    |
| 29      |             | 41  |      | - 3 48         | P                               | 59.4  | — 7 (22)                |
| 30      |             | 50  |      | 9 57           |                                 | -     | β (3)                   |
| 31      |             | 59  |      | 15 35          | 1                               |       |                         |

") Schoner Fall, wobei Rom nicht vereinzelt daftehen durfte. 1860 Juni.

215. Aus Nicaa berichtet man, daß vom 3. bis 12. Juni sehr intenfive und lang audauernde Erderschütterungen bemerft worden

feien, welche der Zeit nach mit den in Bruffa gefpurten zusammenfielen. (W 1860 C. 256.)

Die Stadt Bruffa in Kleinassen icheint dem vollständigen under Beruffa Erit dem großen Erdbeben, das sie im Sahre 1855 verwüsset, hat sich dem großen Erdbeben, das sie im Sahre 1855 verwüsset, hat sich der Sahren 1860 und vom 3. bis 9. Juni traten wieder wellenformige Stöße von so beträcklicher Stätze und von einem ho furchstoren untertriblichen Saulen und Domenen begleitet, ein, daß die Einwohner, von Schrecken exzissen, das Ort vertießen und im Kreien unter Zelten lagerten. (W 1880 S. 376.)

| Datum    | meid)    | ung | ĸ    | Abwe | dung     | etellung<br>bes y gu o<br>unb * | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|----------|----------|-----|------|------|----------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 1        | +220     | 7'  | 8,46 | 20   | 21'      |                                 | 58.5 | _ г (3 п. 19)              |
| 2        | 22       | 15  |      | 23   | 54       |                                 |      | - C (3 H. 13)              |
| 215, 3   | 22       | 22  |      | 26   | 1        | 60                              | 57.6 | _ α (3 H. 15)              |
| -4       | 22       | 29  |      | 26   | 33       |                                 |      | α (3 μ. 13)                |
| 5        | 22       | 36  |      | 25   | 34       |                                 |      | 1                          |
| 6        | 22       | 42  | 8.45 | 23   | 14       | 1                               | 55.7 | _ 8 (2 H. 12)              |
| 7        | 22       | 48  |      | 19   | 51       |                                 |      | - 0 (2 #. 12)              |
| 8        | 22       | 53  |      | 15   | 39       |                                 |      |                            |
| 9        | 22       | 58  |      | 10   | 55       |                                 |      |                            |
| 10<br>11 | 23<br>23 | 3   |      | - 0  | 50<br>34 | 1 1                             | 54.3 |                            |
|          |          |     |      |      |          | -                               | 34.3 | - y (2)                    |
| 12       | 23<br>23 | 11  |      | + 4  | 48       | 1                               |      | 1,17                       |
| 14       | 23       | 18  |      | 14   | 47       | 1 1                             |      |                            |
| 15       | 23       | 20  |      | 19   | 10       | 1 0 1                           |      |                            |
| 16       | 23       | 22  | 8.45 | 22   | 47       |                                 | 56.8 |                            |
| 17       | 23       | 24  |      | 26   | 20       | -                               |      | — 8 (2 u. 12)              |
| 18       | 23       | 25  |      | 26   | 31       | 1                               |      |                            |
| 19       | 23       | 26  |      | 26   | 7        |                                 | 58,3 |                            |
| 20       | 23       | 27  | 8.44 | 24   | 5        |                                 | 59.1 | — α (1 u. 18)              |
| 21       | 23       | 27  |      | 20   | 31       |                                 |      | _ 8 (1 u. 21)              |
| 22       | 23       | 27  |      | 15   | 43       |                                 |      |                            |
| 23       | 23       | 26  |      | 10   | 1        | P                               | 59,6 | _β(5)                      |
| 24       | 22       | 25  |      | + 3  | 49 "     |                                 | 59.4 | → r (22)                   |
| 25       | 23       | 23  |      | - 2  | 32       | 1                               | -    | → Y (22)                   |
| 26       | 23       | 21  |      | 8    | 44       | 18                              |      |                            |
| 27       | 23       | 19  |      | 14   | 25       |                                 |      | 1.0                        |
| 28       | 23       | 16  |      | 19   | 19       | ( )                             |      | ,                          |
|          | 23       | 13  | 8,44 | 23   | 7        | -                               | 57.9 | - 8 (1 m. 16)              |
| 30       | 23       | 9   |      | 25   | 35       | 1                               |      |                            |

n') Der Beginn det Beben an diesem Tage ist wollständig gerechtfertigt; zur weiteren Erffarung mußte man wohl, wie bei 160 beionders ploslich eingetretene geoteftonische Berbaltmisse annehmen.

### 1860 Muguft.

216. 3u 3 uns brud wurde am 19. Muguft druch nach 3 Uhr ein 4-5 Secunden lang andanerndes Erdbeben wahrgenommen, dem hater noch ein zweites furzes folgte. (W 1860 S. 336.)

217. Im Bad Elfter verfpürte man am 23. August Morgens 12 Minuten vor 4 Uhr eine nicht unbedentende Erderschütterung; drei Minuten ipäter folgte noch ein leijer Stoß nach. (W 1860 S. 336.)

| Datum    | neichung       | π    | Abweichung<br>I | Stellung<br>bee 3 3u ( )<br>unb * | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------|----------------|------|-----------------|-----------------------------------|------|----------------------------|
| 1        | +17° 55        | -    | -18° 19'        | 0                                 | 54.8 | 1                          |
| ,        |                | 8.45 |                 |                                   |      | - α(2 n. 4)                |
| 2        | 17 40          |      | 13 53           |                                   |      | - 6 ( )                    |
| 3        | 17 24          |      | 8 58            |                                   |      |                            |
| 4        | 18 8           |      | - 3 45          |                                   | 54.1 | - 7 (1)                    |
| 5        | 16 59          | 1    | + 1 31          | 1 1                               |      | 1 (1)                      |
| 6 7      | 16 36<br>17 19 |      | 6 45            | 11 1                              |      | 1                          |
| 8        | 16 2           |      | 11 45<br>16 22  | 1 1                               |      |                            |
| 9        | 15 45          |      | 20 24           |                                   |      | 1                          |
| 10       | 15 27          |      | 23 38           | A 1                               |      | 1                          |
| 11       | 15 9           | 1    | 25 47           | 1                                 |      |                            |
| . 12     | 14 -51         |      | 26 35           |                                   |      |                            |
| 13       | 14 33          | 1    | 25 52           |                                   |      |                            |
| 14<br>15 | 14 14          |      | 23 30<br>19 35  |                                   |      |                            |
| 16       | 13 36          |      | 14 22           |                                   | 60.9 |                            |
| 10       | 10 01          | 8.47 | 14 22           |                                   | 60.9 | - a (4 II. 28)             |
| 17       |                | 8,47 | -               | -                                 |      | 8 (4 n. 28)                |
| 18       | 13 17<br>12 58 |      | 8 13<br>+ 1 34  | P                                 | 61.1 |                            |
| 10       | 12 30          |      | + 1 34          | -                                 | 01.1 | Ţ (29)                     |
| 216) 19  |                |      |                 | -                                 |      | - β (25)                   |
|          | 12 38          |      | - 5 6           |                                   |      | 1 ' ' '                    |
| 20       | 12 19          | 8.48 | 11 25           |                                   | 60.2 | _ 8 (5 H. 26)              |
| 21<br>22 | 11 59          |      | 16 58           |                                   |      |                            |
| 217) 23  | 11 39          | 1    | 21 26<br>24 35  | 1                                 |      |                            |
| 24       | 10 58          |      | 26 16           |                                   |      | 1                          |
| 24       | 10 58          | 1    | 26 27           |                                   |      | 1                          |
| 25       | 10 37          |      | 25 14           |                                   |      | 1                          |
| 27       | 9 55           |      | 22 47           | 1 1                               |      | 1                          |
| 28       | 9 34           | 1    | 19 19           | 1                                 |      | 1                          |
| 29       | 9 12           |      | 15 5            |                                   |      | 1                          |
| 30       | 8 51           | 8.49 | 10 19           |                                   | 54.1 | - 8 (6 m. 1)               |
| 31       | 8 29           |      | 5 12            | 0                                 | 54.1 | - a (6 H. 1)               |

<sup>219)</sup> Bollftandig ftimmend; fudlichere gander durften ben Ctof fruber veripurt haben.

<sup>11)</sup> Secundarer Stoß.

## 1860 Ceptember.

218. Am 3. September verlyürte man an mehreren Orten in der Grafichaft Kent in England um halb vier Uhr Nachmittags eine leise Erderichütterung. (W 1860 S. 336.)

219. Am 18. Ceptember 1h Morgens ein Stoß in Rom. (W 1864 C. 336.)

| Datum   | weid | ung      | 'π   | Abweichung<br>3 | Stellung<br>bes b gu @<br>und 8 | P    | Gewicht<br>ber Factoren |
|---------|------|----------|------|-----------------|---------------------------------|------|-------------------------|
| Aug.31  | + 89 | 29'      | 8.49 | - 5º 12'        | 0                               | 54.1 | _ α(6 H. 1)             |
| Sept. 1 | 8 7  | 8        | 8,50 | 0 3             |                                 | 54.0 |                         |
| 218) 3  |      | 46       | 8,50 | 5 18            |                                 | 54.0 | — ∂ (7 H. 1)            |
| 218) 3  | 7    | 24       |      | 10 22           | 1                               |      | , ,                     |
| 5       | 7    | 39       |      | 15 4<br>19 14   | 1                               |      |                         |
| - 6     | 6    | 17       |      | 22 39           | 1 1                             |      | 1                       |
| 7       | 5    | 54       |      | 25 6            | 1 1                             |      |                         |
| 8       | 5    | 32       |      | 26 11           |                                 |      |                         |
| 9<br>10 | 5    | 46       |      | 24 11           |                                 |      |                         |
| 11      | 1 7  | 23       |      | 21 19           | 1 1                             |      |                         |
| 12      | 4    | 1        |      | 16 45           | 1 1                             |      | 1                       |
| 13      | 3    | 38       |      | 11 3            | 1 - 1                           |      |                         |
| 14      | 3    | 14       | 8,53 | + 4 37          |                                 | 61.3 | - 8 (10 u. 30)          |
|         |      |          |      |                 | • P                             | 61.4 | - T (30)                |
| 15      | 2    | 51       |      | - 2 9           | • r                             | 61.4 | - a ( 0 n. 30)          |
|         |      |          |      |                 | -                               |      | — β (29)                |
| 16      | 2    | 28       |      | 8 47            |                                 |      | - 8 (10 H. 30)          |
| 17      | 2    | 5        |      | 14 49           | 1 . 1                           |      |                         |
| 210) 18 | ī    | 42       |      | 19 52           | 1 1                             |      |                         |
| 19      | 1    | 18       |      | 23 34           | 1 1                             |      |                         |
| 20      | 0    | 55       |      | 25 45           | 1                               |      |                         |
| 21      | . 0  | 32       |      | 26 22           | 1.                              |      |                         |
| 22      | + 0  | 8        |      | 25 29<br>23 19  |                                 |      | 10.11                   |
| 24      | 0    | 38       |      | 20 5            | 1                               |      |                         |
| 25      | 1    | 1        |      | 16 4            | ,                               |      | 9.1                     |
| 26      | 1    | 24       |      | 11 27           |                                 |      |                         |
| 27      | 1    | 48       | 8.57 | 6 37            |                                 | 54.0 | - 8 (14 u. 1)           |
| 28      | 2    | 11       |      | n 1 15          |                                 | 53.9 | -7 (O)                  |
|         | 11   | -        |      |                 |                                 |      | - 8 (14 tt. 0)          |
| 29      | 2 2  | 35<br>58 | 1    | + 3 58          | -                               | ***  |                         |
| 30      |      | 98       |      | 6 4             | 9                               | 54,0 | - a (14 H. 1)           |

no) Bas einzutreffen hatte nach den Gefegen der Theorie, nicht ausgeblieben.

Man febe auch den nachften Fall.

### 1860 Oftober.

220. Im 17. Strober wurde gegen 114, Uhr Worgen die Bewölferung von Am erter (Canned) pfüglich durch einem Erhöbe, auß dem Schleie gewordt. Der nicht unbeträchtliche Stoh wurde gleichzeitig wohrzewammen zu Bellevüllte, Presort, Onebet, Sant-2homes, Siet-Berte, Barlington, Saint-Nowe Saco. Der lepte der Sübje dauerte 50 Secunden an. (W 1861 S. 88.)

Sn der Racht des 18. bis 19. Oftober murde in Algier ein felt beit giede Erdbefen verspurt. Es machte fich dasseibe durch ein ungemein faurtes unteriedigde Gebie bemertbur. Die Bewegung iseint nach vertläder Richtung von unten nach oben vor fich gegangen gu iein. Einen Lag früher, am 17. Oftober, wurde ein Erdbefen in Canada bemerkt. (W 1861 S. 88.)

| Datum       | meid; | ung       | ĸ    | Abmei | dung<br>• | Stellung<br>des E zu (1)<br>und 8 | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren       |
|-------------|-------|-----------|------|-------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------------|
| 1 2         | - 3°  | 21'<br>45 |      | +13°  | 51'       |                                   |      |                                  |
|             | ı     | 8         |      | 21    | 44        | 1 1                               |      | 1                                |
| 3           | 1     | 31        |      | 24    | 24        | 1 1                               |      | i                                |
| 5           | 4     | 54        |      | 25    | 56        | 1 1                               |      |                                  |
|             | 5     | 17        |      | 26    | 9         | 1 1                               |      |                                  |
| 6<br>7<br>8 | 5     | 40        |      | 24    | 57        | 1                                 |      |                                  |
|             | 6     | 3         |      | 22    | 20        | 1 1                               |      | 1                                |
| 9           | 6     | 26        |      | 18    | 23        | 1                                 |      |                                  |
| 10          | 6     | 49        |      | 13    | 17        | 1 1                               |      |                                  |
| 11          | 7     | 11        | 8.60 | 7     | 20        | 1 1                               | 60.4 | 1 (17 m ne)                      |
| 12          | 7     | 34        |      | + 0   | 50        |                                   | 60.9 | — ∂ (17 u. 26)                   |
| 13          | 7     | 57        |      | - 5   | 47        | P                                 | 61.2 | — γ (28)<br>— β (26)             |
| 14          | -8    | 19        |      | 12    | 6         |                                   | 61,1 | — ε (17 n. 30)<br>— α (17 u. 29) |
| 15          | 8     | 41        |      | 17    | 40        |                                   |      | - α (17 a. 20)                   |
| 16          | 9     | 3         |      | 22    | 2         |                                   |      |                                  |
| 220, 17     | 9     | 25        |      | 25    | 53        |                                   |      |                                  |
| 18          | 9     | 47        |      | 26    | 5         | 1 1                               |      |                                  |

| Datum | neicht<br>(•) | nug | π    | Abme  | i <b>c</b> ung<br>D | bes su ( | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|-------|---------------|-----|------|-------|---------------------|----------|------|----------------------------|
| 19    | -10°          | 9   |      | + 250 | 40                  |          |      |                            |
| 20    | 10            | 30  | ł    | 23    | 50                  | 1 1      |      | -                          |
| 21    | 10            | 52  |      | 20    | 51                  |          |      | 1                          |
| 22    | 11            | 13  | 1    | 16    | 59                  | 1        |      | 1                          |
| 23    | 11            | 34  | 8,63 | 12    | 31                  | 1 1      | 54.5 | 8 (90 H. 8)                |
| 24    | 11            | 55  |      | 7     | 38                  |          |      | - 0 (30 m. 0)              |
| 25    | 12            | 16  |      | - 2   | 70                  |          | 54.0 | (15)                       |
| 26    | 12            | 36  |      | + 2   | 40                  |          |      | — Ţ (1)                    |
| 27    | 12            | 57  | 8,64 | 7     | 47                  |          | 54.3 | _ 8 (21 u. 2)              |
| 28    | 13            | 17  |      | 12    | 39                  |          | ,    | - 0 (21 a. 2)              |
| 29    | 13            | 37  | 1    | 17    | 4                   | 0        | 54.6 | - α (21 u. 3)              |
| 30    | ts            | 56  |      | 20    | 50                  |          |      | - α (zt u. 3)              |
| 31    | 14            | 16  |      | 23    | 43                  | 1 1      |      | 1                          |

300) Bedarf nach fo vielen Fallen feiner weiteren Erflärung. Die Achnlichfeit mit bem vorigen Falle ift außerorbentlich.

# 1861 Februar.

221. Aus Dalta. 9. Februar, wird uns gefdrieben: "Borige Racht, 9. Februar, 12 Uhr 35 Minuten Morgens, batten mir bier ein Erbbeben. Coon um 10 Uhr Abende porber glaubte man einen Ctoft veripurt zu haben, jedoch ging berfelbe unbemerft porüber. Um 12 Uhr 35 Minuten Morgens jeboch murben bie Bewohner Malta's aus bem Schlafe geschreckt; es war der erfte heftige Stofi, bestehend in 15 Secunden langem Bittern ber Erbe und Gebaube. Gegen 1 Uhr folgte ein anderer von furger Dauer aber heftigen Pulfirungen. Den gangen Jag über hatten wir Sirocco-Bind gehabt. Um 12 Uhr Dittage, 8. Februar, zeigte bas Thermometer 50° Kahrenheit, um 1 Uhr 45 Mis nuten Morgens 54° Fahrenheit. Um 2 Uhr Morgens begab ich mich in's Telegrafen-Bureau, um mich bes Cachftanbes bafelbft ju vergemiffern. Bahrend bes Erbbebens murben bie Gleftro-Magnete ber Inftrumente fehr ftart afficirt. Bon Modica (Sicilien) murbe mir auf meine telegrafifche Anfrage mitgetheilt, man habe ebenfalls Ericutterungen, namentlich zwei fehr heftige veripurt und in Rolge bavon fei betrachtlicher Schaden verurfacht. Gelindere Erichntterungen find bier

in Malta die ganze Nacht hindurch bis um 81/2 Uhr Morgens in unregelmäßigen Zeiträumen von 1/2 - 1 Stunde gefühlt worden. (W 1861. S. 104.)

| Datum  | weich | ung | ×    |      | ichung<br>D | Stellung<br>bes D gu ()<br>und 8 | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren     |
|--------|-------|-----|------|------|-------------|----------------------------------|------|--------------------------------|
| 1      | -17°  | 1'  | 8.71 | -16" | 24'         |                                  | 59,2 | 1 . (00 00)                    |
| 2      | 16    | 44  | -    | 20   | 47          |                                  |      | 8 (28 H. 22                    |
| 3      | 16    | 26  |      | 23   | 55          |                                  |      | 1                              |
| 4      | 16    | 8   | ł    | 25   | 37          |                                  |      |                                |
| 5      | 15    | 50  |      | 25   | 47          | 1 7                              |      |                                |
| 6      | 15    | 31  |      | 24   | 30          | 1 1                              |      |                                |
| 7      | 15    | 13  | 1    | 21   | 55          | 1 1                              |      |                                |
| 8      | 14    | 54  | 8.70 | 18   | 17          |                                  | 55,5 | - 8 (27 n. 7)                  |
| 121) 9 | 14    | 35  |      | 13   | 53          | •                                | 55,3 |                                |
| 10     | 14    | 15  |      | 8    | 56          |                                  |      | - α (27 μ. 6)                  |
| 11     | 13    | 55  |      | 3    | 48          | 1 1                              | 54.4 |                                |
| 12     | 13    | 35  |      | + 1  | 25          |                                  |      | — Ţ (2)                        |
| 13     | 13    | 15  |      | 6    | 33          | 1 3                              |      |                                |
| 14     | 12    | 55  | 8.69 | 11   | 25          | 1 3                              | 54.1 |                                |
| 15     | 12    | 34  | -    | 15   | 51          | -                                |      | - 8 (26 H. 1)                  |
| 16     | 12    | 14  |      | 19   | 42          | 1                                |      | 1                              |
| 17     | 11    | 53  |      | 22   | 46          | 1                                |      | 1                              |
| 18     | 11    | 32  |      | 24   | 52          | 1 1                              |      |                                |
| 19     | 11    | 10  |      | 25   | 48          | 1 1                              |      | 1                              |
| 20     | 10    | 49  |      | 25   | 24          |                                  |      | l                              |
| 21     | 10    | 27  |      | 23   | 34          | 1                                |      | 1                              |
| 22     | 10    | 5   |      | 20   | 19          | 1                                |      | Į.                             |
| 23     | 9     | 43  |      | 15   | 48          | 1 1                              |      | ì                              |
| 24     | 9     | 21  | 8.67 | 10   | 15          | 1 1                              | 60.4 |                                |
| 25     | 8     | 59  |      | + 4  | 1           | 60                               | 60,8 | — δ (24 u, 26<br>— α (24 u, 28 |
|        |       |     |      |      |             | -                                |      | — 4 (24 H. 28)                 |
| 26     | 8     | 36  |      | - 2  | 29          | P                                | 60,9 | - β (22)                       |
| 27     | 8     | 14  |      | - 8  | 52          | -                                |      | — ₹ (24 H. 28                  |
| 28     | 7     | 51  |      | 14   | 40          | 1 1                              |      |                                |

<sup>221)</sup> Gut ftimmend; außerordentliche Aehnlichfeit mit 232.

# 1861 März.

222. Bon solgendem ichrecklichem Naturereigniß berichtet die "Derfand Singapore Gree Prefe": "Die Infel Simo, zu der Batu-Gruppe an der Wesstlie Sumatra's gehörig, wurde am 9. Mary von einem ichrecklichen Unglück beimgesucht. 2m Abeude

bieice Tages peripfirte man Dafelbit ein gienglich ftarfes Erdbeben; die Ginwohner liefen baber nach ben offenen Platen swiften ben Gebauben, begaben fich aber nachber auf bas freie Reld, ba man fürchtete, die Saufer, welche ichon große Riffe befommen und gu wanten begannen, wurden einfturgen. Rurg barauf vernahm man aus der Gerne ein furchtbares Rrachen, wie von Ranonenichuffen und gleich barauf fah man weit braufen im Meere eine riefige ichaumweiße Woge, welche mit Blipesichnelle bem gande gufchofs; ihr folgte eine zweite und dann noch eine britte und alle brei erreichten die fliehenden Bemohner und nahmen Alles - Menichen, Thiere, Saufer und Baume mit fich, ba fie mit berfelben Blipesichnelle, in ber fie gefommen, auch wieder gurudftromten. Bon 282 Perfonen, Die ba verfammelt maren, wurden 206 vom Baffer fortgeriffen und von den 120 Saufern und . 1045 Bewohnern der Infel murben 96 Sanfer gerftort und famen 675 Menichen um. Große Reloftnice maren vom Deere 3-400 Ruß weit auf's gand geichleudert und einen riefenhaften Sami-Jami-Baum, welcher nahe am Ufer geftanden, fand man mit gerriffenen Burgeln und 3meigen 400 guß von ber Rufte liegen." (W 1861 G. 351.)

223. Die Stadt Mendoza wurde in der Nacht des 20. März durch ein Erdbeben zerstört. Dasjelbe wurde, ebenfalls in Buenos. Apres bemertt. (W 1861 €. 280.)

| Datum                           | M6-<br>weichung                                          |      | Abweichung                                                       | Stellung<br>bes D gu ()<br>unb 8 | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren                                 |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------------------------------------------------------------|--|
| 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 | - 7° 29' 7 6 6 43 6 20 5 56 5 33 5 10 4 47 4 23 4 0 3 36 | 8,63 | -19° 31′ 23 6 25 12 25 44 24 46 22 30 19 10 15 1 10 18 5 16 -0 5 | •                                | 54,4 | — & (20 u. 2)<br>— a (20 u. 2)<br>— 7 (2)<br>— & (20 u. 2) |  |

| Datum                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>29<br>20<br>30<br>31 |

229) Mäßige Berfrühung gerechtfertigt.

men) Starfer an Gewicht und Miteinfluß, baher auch größere gerfrühung, als der worige Sall. Wir brauchen nur noch anf die Källe 38, 63, 70, 92, 130, 201, 208 mad 365, wererlien, um die fodmilde Geiesmäßigleit und daher auch die Möglichfeit der Vorausbestimmung ichder Kalastrofen, wie sie von und zum ersten Male mit Erfolg eingeschiebt word, danzugeführt word, der angeführt word, der angeführt word, der gericht were.

#### 1861 April.

224. Am 12. August 5h Morgens zwei Stofe in Rom. (W 1864 €. 16.)

225. Ein heftiger Erdftoß hat am 30. April Biffra in Algerien erschredt, jedoch teinen erheblichen Schaben angerichtet. (W 1861 S. 192.)

<sup>\*)</sup> Die erfie Boransbestimmung ber Erdbeben wurde in unjerer populär-aftronomischen Zeitschrift "Sirius", Bb. II S. 24 mit Erfolg versucht. Man vergleiche dieselbe mit S 48 und 62 ebendaselbft.

| Datum   |        |          | π    | Abweichung<br>I             | Stellung<br>bes y au ()<br>und 8 | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |  |
|---------|--------|----------|------|-----------------------------|----------------------------------|------|----------------------------|--|
| 1 2 3   | + 4°   | 38'<br>1 |      | -24 ° 55'<br>22 56<br>19 49 |                                  |      |                            |  |
| 4       | 5      | 47       |      | 15 51                       | 1                                | l.   |                            |  |
| 5       | 6      | 9        | 8.57 | 11 18                       | 1                                | 54.6 |                            |  |
| 6       | 6      | 32       | -    | 6 23                        | -                                |      | — 8 (14 п. 3)              |  |
| 7       | 6      | 55       |      | - 1 17                      |                                  | 54.2 | 200                        |  |
| . 8     | 7      | 17       | 8,56 | + 3 47                      |                                  | 53,9 | - 7 (2)                    |  |
| 9       | 7      | 39       |      | 8 44                        | -                                | -    | — д (13 п. 0)              |  |
| 10      | 8      | 2        |      | 13 21                       |                                  | 53.9 |                            |  |
| 11      | 8      | 24       |      | 17 27                       |                                  |      | -α (13 H. O)               |  |
| 124) 12 |        | 46       |      | 20 53                       | 1 8                              |      | 1                          |  |
| 13      |        | 7        |      | 23 27                       | 1                                |      |                            |  |
| 14      |        | 29       | 1    | 24 59                       |                                  |      |                            |  |
| 15      |        | 51       |      | 25 20                       | 1 .                              |      | 1                          |  |
| 17      |        | 12       |      | 24 25                       |                                  |      | 1                          |  |
| 11      |        | 54       |      | 18 52                       | 1                                |      | 1                          |  |
| 19      |        | 15       | 8,53 | 14 25                       | 1                                | 58.8 |                            |  |
| 20      | 11     | 35       |      | 9 5                         | 1                                |      | _ 8 (10 u. 20)             |  |
| 2       |        | 56       | 1    | + 3 7                       | 1                                | 60,4 |                            |  |
| 25      | 2 l 12 | 16       |      | - 3 10                      | -                                | -    | - 7 (26)                   |  |
| 2       | 12     | 36       | 8.53 | 9 25                        |                                  | 61,3 | - 8 (10 u. 30)             |  |
| 2       | 12     | 50       |      | 15 11                       | P .                              | 61.4 | - β (29)                   |  |
| 2       | 13     | 15       |      | 19 58                       | -                                | -    | - α (10 u. 30)             |  |
| 2       | 8 14   | 35       |      | 23 21                       | 1                                |      | 1                          |  |
| 2       |        | 54       |      | 25 5                        | 1                                |      | i                          |  |
| 2       |        | 13       |      | 25 4                        |                                  | 1    | 1                          |  |
| 2       |        | 32       | 1    | 23 29                       | 1                                | 1    |                            |  |
| 225) 3  | 14     | 50       | 1    | 20 86                       |                                  | L    | 1                          |  |

<sup>294)</sup> Bollftandig ftimmend.

### 1861 Mai.

226. Am 18. Mai um 10h Morgens ftarte Erdftofe in Rom. (W 1864 C. 16.)

227. Am 21. Mai Abends 10 Uhr ift in Chiefi (Toscana) ein Erdbeben verspurt worden und zwei Stunden spater machte fich eine noch langere Erschütterung bemerkbar. (W 1861 S. 272.)

<sup>200) 3</sup>meifelhaft; möglicherweise ber fecundare Stoß eines vorausgegangenen aber nicht mitgetheilten Bebens.

| Datum    | M6<br>weicht | ıng .    | π,   | Abweichung<br>D | Stellung<br>bes C 311 30<br>nub 3 | P    | Gewicht<br>ber Factoren |
|----------|--------------|----------|------|-----------------|-----------------------------------|------|-------------------------|
| 1        | +156         | 8'       | 8.51 | -16° 47'        |                                   | 56.1 | ð (8 n. 9)              |
| 2        | 15           | 26       | -    | 12 19           |                                   |      | - u (o m. s)            |
| 3        | 15           | 44       |      | 7 27            | 1 1                               | 54.3 | 1                       |
| 4        | 16           | 1        |      | - 2 24          | -                                 | 54.3 | - γ ( <b>2</b> )        |
| 5        | 16           | 19       |      | + 2 40          | 1 1                               |      | 1                       |
| 6        | 16           | 35       |      | 7 37<br>12 16   | 1 1                               |      |                         |
| 7 8      | 16           | 52       | 8,50 | 16 29           |                                   | 54.0 | A 47 m 15               |
| 9        | 17           | 25       | 0,50 | 20 5            | -                                 | 4.11 | _ ð (7 x 1)             |
| 10       | 17           | 40       |      | 22 50           |                                   | 54.8 | (0 - 0)                 |
| 11       | 17           | 56       |      | 24 36           |                                   |      | -α (7 n. 2)             |
| 11       | 18           | 11       |      | 25 12           |                                   |      |                         |
| 13       | 18           | 26       |      | 24 33           | 1 1                               |      |                         |
| 14       | 18           | 41       |      | 22 39           | F 3                               |      |                         |
| 15       | 18           | 55       | 8.48 | 19 35           | 1                                 | 56,9 | - 8 (5 tt. 12           |
| 16       | 19           | 9        |      | 15 28           |                                   |      |                         |
| 17       | 19           | 22       |      | 10 29           | 1 1                               | 59.4 |                         |
| 336) 18  | 19           | 36       |      | + 4 52          |                                   | 59.4 | - y (22)                |
| 19       | 19           | 49       |      | - 1 6           | 1                                 |      |                         |
| 20       | 20           | 1 14     |      | 7 11<br>12 59   |                                   |      | 1                       |
| 221) 21  |              |          | 1    |                 | P                                 | 60.8 |                         |
| 22       | 20           | 25       | l    | 18 4            | -                                 | 00,0 | β (21)                  |
|          |              |          | 8,47 |                 | _                                 |      | - 8 (4 u. 28)           |
| 23       | 20           | 37       |      | 22 2<br>24 28   |                                   | 60.5 |                         |
| 24       | 20           | 48       |      |                 | - 0                               | 60.5 | - α (4 H. 27            |
| 25       | 20           | 59<br>10 |      | 25 10<br>24 10  | 1                                 |      |                         |
| 26<br>27 | 21           | 20       | 8.47 | 21 41           | 1                                 | 58.2 | 1                       |
| 21       | 21           | 30       | 0.41 | 18 4            | -                                 |      | - 8 (4 H. 18            |
| 28       | 21           | 39       |      | 13 40           |                                   |      | 1                       |
| 30       | 21           | 48       |      | 8 49            | 1                                 |      | 1                       |
| 31       | 21           | 57       |      | 3 43            |                                   |      | 1                       |

<sup>220)</sup> Bie 180 und die citirten.

# 1861 Juli.

228. 2m 18. Juli um 5 Uhr Abends ein ftarter Stoß zu Rom. (W 1864 G. 16.)

<sup>21)</sup> Secundarer Stoß.

| Datum               | neid<br>weid | nng | π    | Abweichung<br>D | Stellung<br>bes f zu o<br>und 5 | P     | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|---------------------|--------------|-----|------|-----------------|---------------------------------|-------|----------------------------|
| 1                   | +23"         | 61  | 1    | +140 14'        |                                 | 0     |                            |
| 2                   | 23           | 2   |      | 18 11           |                                 |       |                            |
| 3                   | 22           | 57  | 8,44 | 21 25           |                                 | -54.5 |                            |
| 4                   | 22           | 52  |      | 23 45           |                                 | -     | — ∂ (1 u. 3)               |
| 5                   | 22           | 47  |      | 25 0            | 1                               |       | ſ                          |
| 6                   | 22           | 41  |      | 25 2            | 1                               |       | ł                          |
| 17                  | 22           | 35  |      | 23 46           |                                 |       |                            |
| 8                   | 22           | 28  |      | 21 12           | •                               | 56,8  |                            |
|                     | ı            |     | 8,44 | 1               |                                 | -     | _a(1 u. 12)                |
| 9                   | 22           | 21  |      | 17 29           |                                 |       | ~6()                       |
| 10                  | 22           | 13  |      | 12 48           | 1 3                             |       |                            |
| 11                  | 22           | 6   |      | 7 25            | 1 1                             |       |                            |
| 12                  | 22           | 57  | ì    | + 1 37          | 1 1                             | 58.8  | - 7 (20)                   |
| 13                  | 21           | 49  |      | <b>— 4</b> 19   |                                 | -     | -γ (20)                    |
| 14                  | 21           | 40  |      | 10 5            | 1 .                             |       | 1                          |
| 15                  | 21           | 31  |      | 15 21           |                                 | *     |                            |
| 16                  | 21           | 21  |      | 19 46           | P                               | 59.3  | - β (1)                    |
|                     |              |     | 8.44 | l l             |                                 |       | - α(1 u. 22)               |
| 17                  | 21           | 11' |      | 23 2            |                                 |       | -α(1 u. 32)                |
| <sup>228</sup> ) 18 | 21           | 0   |      | 24 51           | 1 1                             |       | 1                          |
| 19                  | 20           | 50  |      | 25 4            | 1 1                             |       | i                          |
| - 20                | 20           | 38  |      | 23 42           | 1 1                             |       |                            |
| 21                  | 20           | 27  | 8.44 | 20 56           |                                 | 57.9  | - 8 (1 IL. 16)             |
| 22                  | 20           | 15  |      | 17 4            | 6                               | 57.6  | - a (1 u. 15)              |
| 23                  | 20           | 3   |      | 12 27           |                                 | -     | -α (1 tt. 13)              |
| 24                  | 19           | 51  |      | 7 22            | 1                               |       | 1                          |
| 25                  | 19           | 88  |      | - 2 7           |                                 | 55,2  | -7 (6)                     |
| 26                  | 19           | 25  |      | + 3 6           |                                 |       | 1 137                      |
| 27                  | 19           | 11  | 1    | 9 7             | 1                               |       |                            |
| 28                  | 18           | 57  |      | 12 46           | 1                               | 54.3  | 1                          |
| 29                  | 18           | 49  | 8.45 | 16 54           |                                 | 54.3  | - 8 (2 u. 2)               |
| 30                  | 18           | 29  |      | 20 23           |                                 |       | 1 " " " "                  |
| 31                  | 18           | 14  | 1    | 28 1            | 1                               |       | 1                          |
|                     |              |     | 1    | 1               | 1                               |       | I                          |
|                     |              |     | ł    |                 | 1                               |       | 1                          |

228) Bie 180.

# 1861 Auguft.

229. Am 22. Auguft um 3 Uhr Morgens brei Stoffe in Rom. (W 1864 €. 16.)

| Mb. weichung # |      | #     | Abweichung<br>D | Stellung<br>bes Dau o<br>und & | p   | Bewicht<br>ber Factoren |                    |
|----------------|------|-------|-----------------|--------------------------------|-----|-------------------------|--------------------|
| 1              | 1+17 | ° 59' | 1               | -1-24° 40'                     |     |                         | 1                  |
| 2              | 17   | 44    |                 | 25 8                           | 1 1 |                         |                    |
| 3              | 17   | 28    | 1               | 24 21                          |     |                         |                    |
| 4              | 17   | 12    |                 | 22 15                          |     |                         |                    |
| 5              | 16   | 56    | 8.45            | 18 54                          | 1 1 | 58.0                    |                    |
| 6              | 16   | 40    |                 | 14 28                          | •   | 58.3                    | - 8 (2 n. 17)      |
| 7              | 16   | 23    | )               | 9 11                           | -   |                         | — a (2 u. 18)      |
| 8              | 16   | 6     | 1               | + 3 21                         | 1   | 59.4                    |                    |
| 9              | 15   | 49    |                 | - 2 42                         |     |                         | — y (22)           |
| 10             | 15   | 31    |                 | 8 38                           | P   | 59.6                    | . ()               |
| 11             | 15   | 13    | 8.46            | 14 7                           | -   | 59.5                    | - β (28)           |
| 12             | 14   | 55    | -               | 18 47                          | -   |                         | — 8 (3 u. 23)      |
| 13             | 14   | 37    |                 | 22. 19                         | 1 1 |                         |                    |
| 14             | 14   | 19    |                 | 24 28                          | 1 1 |                         |                    |
| 15             | 14   | 0     |                 | 25 5                           | 1 1 |                         | 1                  |
| 16             | 13   | 41    |                 | 24 10                          | 1 1 |                         |                    |
| 17             | 13   | 22    |                 | 21 51                          | 1 1 |                         | 1                  |
| 18             | 13   | 3     |                 | 18 22                          | 1   |                         | 1                  |
| 19             | 12   | 43    | 8.48            | 14 2                           |     | 56.3                    | _ 8 (5 H. 10)      |
| 20             | 12   | 24    |                 | 9 9                            | 60  | 56.0                    | - a (5 11. 9)      |
| 21             | 12   | 4     |                 | - 3 58                         |     | 55,2                    |                    |
| 221) 22        | 11   | 43    |                 | + 1 16                         |     |                         | — <sub>7</sub> (6) |
| 23             | 11   | 23    | 8.48            | 6 22                           |     | 54.4                    |                    |
| 24             | 11   | 3     |                 | 11 10                          | -   |                         | — 8 (5 n. 2)       |
| 25             | 10   | 42    |                 | 15 29                          | 1   |                         | 1                  |
| 26             | 10   | 21    |                 | 19 11                          |     |                         |                    |
| 27             | 10   | 0     |                 | 22 5                           |     |                         |                    |
| 28             | 9    | 39    | 1               | 24 4                           | 1   |                         |                    |
| 29             | 9    | 18    |                 | 24 57                          |     |                         |                    |
| 30             | 8    | 56    |                 | 24 39                          |     |                         | 2.0                |
| 31             | 8    | 85    |                 | 28 5                           | 1   |                         |                    |

<sup>229)</sup> Bollftandig ftimmend.

# 1861 Robember.

230. Am 25., 26., 27. und 29. November Erbftofe 3n Ranea auf Randia. (W 1862 G. 118.)

| Datum   | weich | ung | π    | Nówei    | финд | bee Dau o<br>unb & | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|---------|-------|-----|------|----------|------|--------------------|------|----------------------------|
| 1       | 140   | 31' | 8.65 | -13°     | 1'   |                    | 61.3 |                            |
| 2       | 14    | 50  | -    | 17       | 59   | • P                | 61.4 | - č (22 H. 30)             |
|         |       |     |      | 1        |      | -                  |      | — α (22 n. 30)             |
| 3       | 15    | 8   |      | 21       | 45   |                    |      | - β (29)                   |
| - 4     | 15    | 27  |      | 23       | 57   | 1                  |      |                            |
| 5       | 15    | 45  |      | 24       | 24   |                    |      | ľ                          |
| 6       | 16    | 3   |      | 23       | 10   |                    |      |                            |
| 7 8     | 16    | 21  |      | 20<br>16 | 31   | 1                  |      |                            |
| 9       | 16    | 56  |      | 19       | 24   |                    |      | 1                          |
| 10      | 17    | 13  |      | 17       | 33   |                    |      |                            |
| 11      | 17    | 30  |      | - 2      | 32   |                    | 54,9 |                            |
| 12      | 17    | 46  |      | + 2      | 29   |                    |      | - 7 (4)                    |
| 13      | 18    | 2   |      | 7 7      | 22   |                    |      |                            |
| 14      | 18    | 18  |      | 11       | 55   | 1                  |      |                            |
| 15      | 18    | 33  | 8,68 | 16       | 0    |                    | 53,9 |                            |
| 16      | 18    | 48  |      | 19       | 27   |                    |      | - 8 (25 u. 0)              |
| 17      | 19    | 3   |      | 22       | 3    | 60'                | 54,0 |                            |
| 18      | 19    | 18  |      | 23       | 47   |                    |      | — a (25 u. 1)              |
| 19      | 19    | 32  |      | 24       | 23   |                    |      |                            |
| 20      | 19    | 45  |      | 23       | 52   |                    |      |                            |
| 21      | 19    | 59  | 8.68 | 22       | 12   | 1 1                | 55,6 | — & (25 u. 7)              |
| 22      | 20    | 18  |      | 19       | 28   |                    |      | - 8 (25 H. 7)              |
| 23      | 20    | 24  |      | 15       | 47   |                    |      |                            |
| 24      | 20    | 37  |      | 11       | 17   |                    |      |                            |
| 334) 25 | 20    | 48  |      | 6        | 10   |                    |      |                            |
| 26      | 21    | 0   |      | + 0      | 36   |                    | 58,5 | (20)                       |
| 27      | 21    | 11  |      | - 5      | 7    |                    |      | — γ (19)                   |
| 28      | 21    | 22  |      | 10       | 46   | 1 1                |      |                            |
| 29      | 21    | 32  |      | 16       | 56   |                    |      |                            |
| 30      | 21    | 42  |      | 20       | 12 . |                    |      |                            |
| 30      | 21    | **  |      | 20       | 12.  |                    |      |                            |

## 230) Wie 180.

## 1861 Dezember.

Mm 8.—10. Dez. Ansbruch bes Befun. (W 1862 €. 118.)
231. Am 12. Dezember 7 Uhr Morgens ein Stoff in Rom.
(W 1864 €. 16.)

232. Ein fiarter Erdbebenwurde am 17. Dezember, Abends gegen 9 Uhr in Trieft, Agram, Laibach mahrgenommen, das fich in der Richtung von S nach N bewegte. (W 1862 €. 48.)

Am 18. neuer Ausbruch des Befun. Erdbeben 9% Uhr Morgens in Trient, Trieft, Bologna, Agram. (W1862 @. 118.)

233. Am 26. Dezember Morgens 81/, Uhr marb Migion (Boftigga) gum zweiten Dale in biefem Jahrhunderte ichmer von Erdbeben beimgefucht und nach biefer Stadt erlitten Galepibi und viele Ortichaften in Rumelien und Achaia große Beichädigungen. Bur Beit der Rataftrophe war ich (Dir. Schmidt) gerade zu Ralamati im Korinthischen 3ftbmos, mo ich die Bilbung ber mertwurdigen Erdipalten und in ihnen bas Entiteben fleiner Canblegel mit fraterformigen Mundungen beobachten fonnte. Spater habe ich im Auftrage unferer Regierung Dieienigen Theile von Rumelien und dem nordlichen Peloponnes bereift, in welchen bas Erdbeben die größte Birffamfeit gezeigt hatte. Co besuchte ich in Rumelien die Bebiete von Delphi, Chryfo, Galepidi und Butrinina; im Deloponnes Die Umgegend von Migion und Die meiten Rlachlauber (Deltas) amifchen ben Rluffen Seganites und Erathis, mo fich die Chenen um 1 bis 2 Meter gefentt haben, indem fich ihr füdlicher Rand in einer 13,000 Meter langen Spalte vom Fuße ber Feleberge getrennt bat, fo daß bei biefer Centung nicht ber gange nördliche Caum iener Rlufiebenen von vielen taufend großen Spalten durchfurcht und mit Sandlegeln und Candfratern bedect ift, fondern bagu noch in einer Ausbehnung von 14,000 Metern bei einer Breite pon 100 bis 200 Meter feinen alten Stranbigum verloren bat, ber iest fo tief unter Baffer liegt, baf fleine Baume und bie anderen Reprafentanten der dortigen Strandvegetation nur mit ihren Spipen aus den Wogen ber Gee aufragen. Auf diefe Beife ging im Jahre 373 p. Efr. Die alte Belife ju Grunde. Die Stelle, welche jest mit großer Bahricheinlichfeit fur Die von Selife gilt, ift ebenfalls theils verfunten, theile pon Spalten gerriffen.

Durch dos Erdebsen des 26. Orgember vertoren 20 Mentigen des Leben und zwar ist dies die Summe aller diesundigen Zobefällte. 1817, August 23., samen allein in Agion 63 Mentigen um. Damalk wie jest war der Aufrahr des Mercres groß und gesäglich und der Schaften und Mendelbild biefmal elle bestädlich auf der Schaften und Mendelbild biefmal elle bestädlich auf weren.

Bwei Sendichreiben über dieß Erdbeben habe ich an herrn Saidinger nach Wien gesandt; ein kurzeres für die Comptes rondus nach Paris. Beide sind noch nicht gedruckt. Eine genaue Arbeit über die

District Labor

Rataftrofen von Sydra, Meffenien, Theben und Korinth behalte ich mir für fpatere Zeiten vor. (W 1862 S. 120.)

Ein factel Erbeber fal Ende Dezember D. 3 die nördliche Külle des Pelopometes beimgefindt. Bon Alfen bis Patras in gerader Linie hat die Erberfoßütterung findigefinden. Am 26. Dezember um 91 Uhr Morgens wurde ein Erdlich word Schunden damme der geberche den Gerunden damern, empfunden. Die Bewegung war großurft, wie Ermyfindung der auf bemegte See ähnlich. 3m Alfen fat des Erbeben leinen Schaden angerichtet, aber in den Stüden Neutorinih, Altforlinih, Jachola, Agglou und Patras mehr der mediger. (W. 1862 S. 266.)

| Datum                      | in albi-                   |                             |      |                                          | peichung # nomerchung (bed D gu ( |      | bivercoung (bed D gu )           |  | 2 (CLO D VIII (C) |  | Gewicht<br>der<br>Kactoren |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|--|-------------------|--|----------------------------|
| 1                          | T21°                       | 51'                         |      | -230 6'                                  | • P                               | 61,2 | - β (26)                         |  |                   |  |                            |
| 3                          | 22<br>22                   | 9                           | 8,70 | 24 21<br>23 49                           |                                   | 60,0 | — α (27 n. 30)<br>— δ (27 n. 25) |  |                   |  |                            |
| 5<br>6                     | 22<br>22<br>22             | 17<br>25<br>32              |      | 21 39<br>18 13<br>13 52                  |                                   |      | V (81 85 25)                     |  |                   |  |                            |
| - 7<br>8                   | 22                         | 39<br>45                    |      | 9 0                                      |                                   | 55.4 | — ү (6)                          |  |                   |  |                            |
| 10<br>11<br>11<br>11       | 22<br>23<br>23             | 51<br>57<br>2<br>6          |      | + 1 13<br>6 11<br>10 50<br>15 2          | . 1                               |      |                                  |  |                   |  |                            |
| 13                         | 23<br>23                   | 11<br>14                    | 8.71 | 18 39<br>21 30                           | -                                 | 54.2 | — ð (28 11, 2)                   |  |                   |  |                            |
| 15<br>16<br>233) <u>17</u> | 23<br>23<br>23             | 17<br>20<br>22              | 8.72 | 23 27<br>24 20<br>24 5                   | 0                                 | 54.7 | _ a (29 u. 4)                    |  |                   |  |                            |
| 18                         | 23                         | 24                          |      | 22 41                                    |                                   |      | - 6 (20 m. 1)                    |  |                   |  |                            |
| 19<br>20<br>21<br>22<br>23 | 23<br>23<br>23<br>23<br>23 | 26<br>27<br>27<br>27<br>27: |      | 20 9<br>16 39<br>12 19<br>7 21<br>+ 1 58 |                                   | 57.9 |                                  |  |                   |  |                            |
| 24<br>25<br>333) 26        | 23<br>23<br>23             | 25<br>24<br>22              |      | - 3 36<br>9 8<br>14 18                   |                                   | -    | — γ (16)                         |  |                   |  |                            |
| 27<br>28                   | 23<br>23                   | 19                          | 8,72 | 18 45<br>22 7                            | 2                                 | 60,4 | — 8 (29 п. 26)                   |  |                   |  |                            |
| 99<br>30<br>31             | 23<br>23<br>25             | 18                          |      | 9 24 2<br>24 17<br>22 50                 | P                                 | 60.5 | - β (17)                         |  |                   |  |                            |
| 01                         | 20                         |                             | é    | 22 30                                    |                                   | 00,0 | _ a (29 11.25)                   |  |                   |  |                            |

231) Bie 225.

33) Gut stimmend. Analog find: 45, 62, 160 und nameutlich 221.
33) Gine gang gerechtfertigte Berfrühung. Bergl. die Roten 7,
23, 70 und 92.

1862 Запиаг.

234. In Riedermurach (Candhericht) Benendurg in Bairen) wurde am 3. Jänner eine Minute von Mitternacht ein Erdbeben wahre genommen. Schon zum dritten Wale seit, zwei Zahren sit die frühre in bortigen Gegenden seltene Erichefnung wahrgenommen worden. (W 1862 S. 256.)

| Datum              | neichung *     |      | Abweichung<br>3   | Stellung<br>bes y ju o<br>und & | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|--------------------|----------------|------|-------------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 31                 | -23° 5         | 8.72 | -22° 50'          |                                 | 60,0 | _ a (29 11.25)             |
| 1 2                | -28° 0'        |      | -19° 55′<br>15 50 | -                               | **** | - 8 (49 11.00)             |
| <sup>234</sup> ) 3 | 22 49<br>22 43 | 1    | 11 2<br>5 51      |                                 |      |                            |
| 5                  | 22 37<br>22 80 |      | - 0 35<br>+ 4 33  |                                 | 56.1 | — Y (9)                    |
| 7 8                | 22 22<br>22 14 | i    | 9 24<br>13 48     |                                 |      | 1                          |
| 9                  | 22 6<br>21 57  | 8.72 | 17 37<br>20 43    |                                 | 54,2 |                            |
| 11                 | 21 48          | 0,12 | 22 57             | -                               | 54,2 | - 8 (39 n. 2)              |
| 12<br>13           | 21 38<br>21 28 |      | 24 11<br>24 17    |                                 |      |                            |
| 14                 | 21 18          | 8,72 | 23 14             |                                 | 55,7 |                            |
| 15<br>16           | 21 7<br>20 56  |      | 21 1<br>17 44     | 0                               | 56.0 | — 8 (29 n. 8)              |
| 17<br>18           | 20 44          |      | 18 88             | -                               |      | — α (29 n. 9)              |
| 19                 | 20 52<br>22 20 |      | 8 39<br>+ 3 17    |                                 | 57.9 | - 4                        |
| 20                 | 20 7<br>19 53  |      | - 2 17<br>7 50    |                                 |      | — γ (16)                   |
| 22                 | 19 40          |      | 13 3              |                                 |      |                            |
| 24                 | 19 26          | 8.72 | 17 37<br>21 18    |                                 | 59,3 | - 8 (29 H. 22)             |
| 25                 | 18 57          |      | 25 82             |                                 | - 1  |                            |
| 26                 | 18 42          |      | 24 21             | P                               | 59.5 |                            |
| 27                 | 18 27          |      | 2 33              |                                 |      | - β (4)                    |
| 28                 | 18 11          | 8.72 | 21 14             |                                 | 58,8 | 2 (00 00)                  |
| 29                 | 17 55          |      | 17 39             |                                 |      | - 8 (29 H. 20)             |
|                    | 17 39          |      | 18 9              | •                               | 58.3 | — α (28 μ. 18)             |
| 31                 | 17 22          |      | 8 6               |                                 |      | - a (zo H. 18)             |

<sup>341)</sup> But ftimmend; fecundarer Ctog bes Borigen.

1862 Märs.

235. Am 11. Marg um 4 Uhr Morgens ein wellenformiger Stoft in Rom. (W 1864 G. 16.)

| noeidung |      | Nb-<br>weichung n |      | ung n Abweichung |          | Stellung<br>bee Dau ()<br>unb * | р    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |  |
|----------|------|-------------------|------|------------------|----------|---------------------------------|------|----------------------------|--|
| 1        | - 70 | 34'               |      | + 09             | 28 4     | i -                             |      |                            |  |
| 2        | 7    | 11                | 8,65 | 5                | 36       | 1                               | 55.4 | _ 8 (22 n. 6)              |  |
| 3        | - 6  | 48                |      | 10               | 25       |                                 |      | - 6 (22 11. 0)             |  |
| 4        | 6    | 25                |      | 14               | 43       |                                 |      | 1                          |  |
| 5        | 6    | 2                 |      | 18               | 21       | 1 1                             |      |                            |  |
| 6        | 5    | 39                | į.   | 21               | 11       | 1 1                             |      |                            |  |
| 7        | 5    | 16                |      | 23               | 6        | 1 1                             |      |                            |  |
| 8        | 1 :  | 52<br>29          |      | 23               | 59<br>47 | 1 1                             |      |                            |  |
| 10       | 1 :  | 5                 |      | 23               | 27       | 1 1                             |      |                            |  |
| 233) 11  | 3    | 42                |      | 20               | 2        | 1 1                             |      |                            |  |
|          | 3    | 18                |      | 16               | 36       | 1                               |      |                            |  |
| 12       | 2    | 55                |      | 12               | 15       | 1 1                             |      |                            |  |
| 14       | 2    | 31                | 8.62 | 12               | 11       | 1 1                             | 58.9 |                            |  |
| 15       | -2   | 7                 | 0.02 |                  | 37       | -                               | 59.0 | 8 (19 u. 20                |  |
| 15       | 2    | - '               |      | +1               | 31       | -                               | 39.0 | - T (21)                   |  |
|          |      |                   |      |                  |          | -                               |      | - 8 (19 H. 21              |  |
| 16       | 1    | 44                |      | - 4              | 8        | •                               | 59,4 | - a (19 u. 22              |  |
| 17       | t    | 20                |      | . 9              | 47       | P                               |      | - 4 (10 41 24              |  |
| 18       | 0    | 56                |      | 14               | 55       | P                               | 60 1 | β (25)                     |  |
| 19       | 0    | 33                |      | 19               | 10       | 1 1                             |      | - p (20)                   |  |
| 20       | - 0  | 9                 |      | 22<br>23         | 11       |                                 |      | 1                          |  |
| 21       | + 0  | 37                |      | 23               | 44       | 1 1                             |      | 1                          |  |
| 22       | 1    | 1                 |      | 23               | 12       | 1                               |      | 1                          |  |
| 24       | 1    | 25                |      | 18               | 25       |                                 |      | l                          |  |
| 25       | i    | 48                |      | 15               | 37       | 1                               |      | I                          |  |
| 26       | 2    | 12                |      | 11               | 7        |                                 |      | ı                          |  |
| 27       | 2    | 35                | 8.59 | - 6              | 11       |                                 | 56.1 |                            |  |
| 28       | 2    | 59                |      | - 1              | 3        | -                               | 55,8 | - 8 (16 H. 9)              |  |
|          |      |                   |      |                  |          | 1                               |      | → γ (8)                    |  |
| 29       | 3    | 22                |      | + 4              | 2        | 1                               |      | — 8 (16 H. 8)              |  |
| 30       | 3    | 46                |      | T 8              | 53       |                                 | 55.2 |                            |  |
| 31       | 4    | 9                 |      | 13               | 18       |                                 |      | - α (16 u. 6)              |  |
| 01       | ,    | - 1               |      |                  |          |                                 |      | 1                          |  |

237) Bie 233; ein analoger Kall ift übrigens auch 78. 1862 Juni.

236. Am 8. Inni wurden um 1h 30m Morgens ju Mo ft as ganem in Algerien zwei in der Richtung von Sudwest nach Nordost gesende Erdfiche wahrgenommen. Um 11/4 Uhr Mittag wurde Rel i za n von einem farten Erdobeen heimgelught. Gegen 129%. Uhr hörten die Bewohner von Religan ein unterirdische Geraulch, welches dem Ralfeln eines schweren Bagens gilch. Diefes Geräulch, welches dem Ralfeln eines schweren Bagens gilch. Diefes Geräulch, welches dem Kebellugen bei der Geschwerten der einem Erdoben bei eine Geben der mitwe beichholde. Gie Geben dem zwei der ver eine Berchen der eine eine Gebe demertte man einen zweiten, aber minder fierlen, dann zwei oder der im Berclaufe des Tages. Gegen 1 Uhr in der Racht fingen die Dicklitationen wieder fiart am. Taged dennuf um 9/4 Uhr überdie wiederholte fisch das Erdobeten und jeber Eloft werder mit Gerauft vertragen. (v. 1862 S. 296.)

| m neidung π |      | weichung n |      | Abweichung<br>3 | Stellung<br>bes D ju @<br>unb & | P     | Gewicht<br>der Factoren |
|-------------|------|------------|------|-----------------|---------------------------------|-------|-------------------------|
| 1           | +220 | 3'         |      | +190 12'        |                                 |       |                         |
| 2           | 22   | 11         |      | 15 52           | 1                               |       |                         |
| 3           | 22   | 19         |      | 11 48           |                                 |       |                         |
| 4           | 22   | 26         |      | 7 8             | 1 1                             |       |                         |
| 5           | 22   | 33         |      | + 2 3           |                                 | 57.6  | - r (15)                |
| 6           | 22   | 39         |      | - 3 16          | 1                               |       | -1 (13)                 |
| 7           | 22   | 45         |      | 8 36            | 1 1                             |       |                         |
|             | 22   | 51         |      | 13 39           | 1 1                             | 4     |                         |
| 9           | 22   | 56         |      | 18 3            | 1 1                             | 61.3  |                         |
| 10          | 23   | t          | 8,45 | 21 23           |                                 |       | - 8 (2 n. 30)           |
| 11          | 23   | 5          |      | 23 15           | P                               | 61,3  |                         |
| - 12        | 23   | 9          |      | 23 25           | •                               | 61.3  | - β (27)                |
|             |      | - 1        |      | i               |                                 |       | - a (2 u. 30)           |
| 13          | 23   | 13         |      | 21 52           | -                               |       | - 8 (n m ea)            |
| 14          | 23   | 16         |      | 18 50           | 1                               |       | 1                       |
| 15          | 23   | 19         |      | 14 42           |                                 |       |                         |
| 16          | 23   | 21         |      | 9 52            |                                 |       | 100                     |
| 17          | 23   | 23         |      | - 4 43          | 1                               | 56.5  | 44.5                    |
| 18          | 23   | 25         |      | + 0 28          |                                 |       | - 7 (11)                |
| 19          | 23   | 26         |      | 5 29            |                                 |       |                         |
| 20          | 23   | 27         |      | 10 10           |                                 |       |                         |
| 21          | 23   | 27         |      | 14 21           | 1 5                             |       |                         |
| 22          | 23   | 27         |      | 17 55           | 1                               |       |                         |
| 23          | 28   | 26         |      | 20 42           |                                 |       | 100                     |
| 24          | 23   | 25         |      | 22 36<br>23 30  | 1                               | 54.0  |                         |
| 25          | 23   | 23         | 8.44 |                 | _                               | 54.0  | - 8 (1 p. 1)            |
| 26          | 23   | 22         |      | 23 21           |                                 | 54.3  | 1                       |
| 27          | 23   | 20         |      | 22 7            |                                 | 04.3  |                         |
|             |      |            |      | 110             | 14.                             |       | 1 u. 2                  |
| 28          | 23   | 18         |      | 10 53           |                                 |       | 14.5                    |
| 29          | 23   | 15         |      | 16 44           |                                 | 1     | 11475                   |
| 30          | 28   | 11         | 1    | 12 49           | 7                               | STITE | 1 11911                 |

<sup>230)</sup> Gerechtfertigte Berfrühung; fiehe Note 233.

# 1862 Juli.

237. Um 13. Juli 1 Uhr Morgens ein Stoß in Rom. (W 1864 C. 16.)

238. Am 28. Juli 2 Uhr Morgens zwei Stöße in Rom. (W 1864 G. 16.)

| m nocidung                 |                      | weichung             |      | Ab-<br>weichung<br>③                     |              | weichung : |                                      | weichung : # |  | ng x Abweichung bes |  | Р | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------------------------|----------------------|----------------------|------|------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|--------------|--|---------------------|--|---|----------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4           | +23° 23 22           | 7'<br>3<br>59<br>54  |      | + 8° 17'<br>+ 3 19<br>- 1 52<br>7 6      |              | 57.0       | — Ţ (18)                             |              |  |                     |  |   |                            |
| 5<br>6<br>7                | 22<br>22<br>21       | 48<br>42<br>36       | 8.44 | 12 8<br>16 38<br>20 16                   |              | 60.5       | — 8 (1 u. 17)                        |              |  |                     |  |   |                            |
| 8<br>9<br>10               | 22<br>22<br>22       | 30<br>23<br>15       | 8,44 | 22 41<br>23 33<br>22 45                  | P            | 60,8       | - β (21)                             |              |  |                     |  |   |                            |
| 11<br>12<br>231) 13        | 22<br>21<br>21       | 7<br>59<br>51        |      | 20 20<br>16 37<br>11 58                  |              | 60.5       | — δ (1 u. 28<br>— <u>g</u> (1 u. 27) |              |  |                     |  |   |                            |
| 14<br>15<br>16<br>17       | 21<br>21<br>21<br>21 | 49<br>33<br>23<br>13 |      | - 1 28<br>+ 3 45<br>8 40                 |              | 57,3       | — 7 (14)                             |              |  |                     |  |   |                            |
| 18<br>19<br>20             | 21<br>20<br>20       | 3<br>52<br>41        | 8.44 | 18 5<br>16 53<br>19 56                   |              | 54,3       | - ð (1 n. 2)                         |              |  |                     |  |   |                            |
| 21<br>22<br>23<br>24<br>25 | 20<br>20<br>20<br>19 | 30<br>18<br>6<br>53  | 8.44 | 22 6<br>23 18<br>23 28<br>22 33<br>20 35 |              | 54.8       |                                      |              |  |                     |  |   |                            |
| 26<br>27                   | 19<br>19             | 28<br>14             | 0.44 | 17 40<br>13 55                           | •            | 55,3       | - δ (1 u. 4)<br>- α (! u. 6)         |              |  |                     |  |   |                            |
| 28<br>29<br>30             | 19<br>18             | 0<br>46<br>32        |      | 9 30<br>+ 4 35<br>- 0 35                 |              | 57.0       | Ţ (13)                               |              |  |                     |  |   |                            |
| 31                         | 18                   | 17                   |      | 5 49                                     | - University |            |                                      |              |  |                     |  |   |                            |

<sup>21)</sup> Gerechtfertigte Berfpatung. 1

<sup>230)</sup> Faft wie 17, 159, 214 n. A.

### 1862 October.

239. Am 16. Erbbeben in Anatolien, wobei die Stadt Sahut gerftort murde. (W 1863 C. 68.)

| Datum         | Ab-<br>weichung π |          | ung # Mbioeichung be |      |         |     | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |  |
|---------------|-------------------|----------|----------------------|------|---------|-----|------|----------------------------|--|
| 1             | - 3º              | 10'      |                      | -19° | 44'     |     |      |                            |  |
| 2             | 3                 | 34       |                      | 16   | 18      | 1   |      |                            |  |
| 3             | 3                 | 57       |                      | 12   | 1       |     |      |                            |  |
| 4             | -                 | 20       | 8.58                 | 7    | 10      |     | 57.4 | - 8 (15 H. 14              |  |
| 5             | 4                 | 43       |                      | - 2  | 3       |     | 56,9 | — y (12)                   |  |
| 6             | 5                 | 6        |                      | + 3  | 4       |     | 56.4 | 8 (15 H. 10                |  |
| 7             | - 5               | 29       |                      | 7    | 58      | •   | 56,0 |                            |  |
| 8             | 5                 | 52       | ,                    | 12   | 26      |     |      | - α (15 n. 9)              |  |
| 9             | 6                 | 15       |                      | 16   | 17      |     |      |                            |  |
| 10            | 6                 | 88       |                      | 19   | 21      |     |      |                            |  |
| 11            | 7                 | 1        |                      | 21   | 30      | 1 1 |      | 1                          |  |
| 12            | 7                 | 23       |                      | 22   | 40      | 1 1 |      |                            |  |
| 13            | 7                 | 41       |                      | 22   | 48      | 1   |      |                            |  |
| 14            | 8                 | . 8      |                      | 21   | 55      | 1   |      |                            |  |
| 15<br>234) 16 | 8                 | 30<br>53 |                      | 17   | 3<br>17 | 1   |      | l                          |  |
|               |                   |          |                      |      |         | 1 1 |      | 1                          |  |
| 17            | 9                 | 15       | 8.62                 | 13   | 43      |     | 56.2 | — 8 (19 m. 10              |  |
| 18            | 9                 | 87       |                      | 9    | 28      | 1   |      | . (                        |  |
| 19            | 9                 | 58       |                      | + 4  | 41      |     | 57.9 | 7 (16)                     |  |
| 20            | 10                | 20       |                      | - 0  | 27      |     |      | - ( (, 0)                  |  |
| 21            | 10                | 41       | 8.63                 | 5    | 45      | l   | 59,5 | - 8 (20 n. 25              |  |
| 22            | 11                | 3        |                      | 10   | 53      |     |      | 0 (== m. s.                |  |
| 23            | 11                | 24       |                      | 15   | 31      |     | 60.0 | - a (20 H. 25              |  |
| 24            | 11                | 45       |                      | 19   | 17      |     |      | - u (so a. s.              |  |
| 25            | 12                | 6        |                      | 21   | 47      | P   | 60.4 | — β (16)                   |  |
| 26            | 12                | 26       |                      | 22   | 47      |     |      | - P (1-0)                  |  |
| 27            | 12                | 47       |                      | 22   | 13      | 1 1 |      | I                          |  |
| 28            | 13                | 7        |                      | 20   | 11      | 1 1 |      | I                          |  |
| 29            | 13                | 27       | 8.64                 | 16   | 57      |     | 58 4 | - 8 (21 H, 18              |  |
| 30            | 13                | 47       |                      | 12   | 50      |     |      | - 0 (21 11. 10             |  |
| 31            | 14                | 7        |                      | . 8  | 8       |     |      | I                          |  |

20) Da sich die ichwachen Factoren nach dem 7. gu gerstreuen begannen, so tonnte der Druct erft spat fühlbar werden.

# 1862 November und December.

240. Am 21. Rovember, Nachts 111/1 Uhr ward in Nimes eine Erderschütterung wahrgenommen, die von Sudwest nach Nordost ging und mehrere Secunden andanerte. (W 1863 S. 16.)

Um 22. Morgens 51/ah Grobeben in Spin a. d. Donau.

241. 2m 24. Erdbeben in Rigga. (W 1863 G. 91.)

242. In der Nacht vom 30. November ift in Setif (Algerien) und gleichzeitig in Dijdjell n ein ftarter Erdftoß von 15 Secunden Dauer verfpurt worden. (W 1863 S. 16.)

| Datum   | meich: | ang  | π     | Abweichung<br>D | Des Dau @ und & | £    | Gewicht<br>der<br>Foctoren |
|---------|--------|------|-------|-----------------|-----------------|------|----------------------------|
| 1       | -14°   | 26'  |       | - 3° 9'         |                 | 56.6 | (11)                       |
| 2       | 14     | 45   |       | + 1 52          |                 |      | 7 (11)                     |
| 3       | 15     | 4    |       | 6 45            |                 | í    |                            |
| 4       | 15     | 23   |       | 11 15           | 1 1             | 55.1 |                            |
| 5       | 15     | 41   | 8.66  | 15 13           |                 |      | - 8 (23 µ. 5)              |
| 6       | 15     | 59   |       | 16 29           |                 | 54.7 | - α (23 H. 4)              |
| 7       | 16     | 17   |       | 20 53           |                 |      | - (,                       |
| 8       | 16     | 65   |       | 92 19<br>92 44  |                 |      |                            |
| 10      | 16     | 59 - |       | 22 44           |                 |      |                            |
| 11      | 17     | 26   |       | 20 33           | i               |      |                            |
| 12      | 17     | 42   | 8,67  | 16 14           |                 | 54.5 |                            |
| 13      | 17     | 58   | 0.01  | 14 48           |                 |      | — 8 (24 H. S)              |
| 14      | 18     | 14   |       | 10 51           | 1               |      |                            |
| 15      | 18     | 30   |       | 6 22            | 1               |      |                            |
| 16      | 18     | 45   |       | + 1 28          | 1               | 57.2 |                            |
| 17      | 19     | 0    |       | - 3 37          |                 |      | — Ţ (14)                   |
| 18      | 19     | 14   |       | 6 44            | 1               |      |                            |
| 19      | 19     | 26   |       | 16 34           | 1               |      |                            |
| 20      | 19     | 42   | 8 = 0 | 17 44           |                 | 61.0 |                            |
| 24°) 21 | 19     | 65   |       | 20 50           | •               | 61,0 | - 9/                       |
| 11      |        | 9    | 6,68  |                 |                 |      | _ a (25 m.29)              |
| 22      | 20     | 9    | 0.1-1 | 22 60           | P               | 61.2 | - β (26)                   |
| 23      | 20     | 21   |       | 22 32           |                 |      | h (20)                     |
| 241) 24 | 20     | 34   | 8.68  | 20 57           |                 | 60.7 | → 8 (25 H. 28              |
| 95      | 20     | 46   |       | 17 57           |                 | -    | - 0 (=D H. #0              |
| 26      | 20     | 57   |       | 13 56           |                 |      |                            |
| 27      | 21     | 8    | l     | 9 15            |                 | 56.8 |                            |
| 26      | 21     | 19   |       | - 4 14          | 1981            | 50.8 | — y (12)                   |
| 29      | 21     | 29   | 17    | + 0 49          | 8 17            |      | 11.5                       |
| M) 30   | 21     | 39   |       | 0 44            |                 |      |                            |

| p dervier<br>Factor | res Dan p |     |          | π    | ung  | weich | Datinn   |          |
|---------------------|-----------|-----|----------|------|------|-------|----------|----------|
| $\neg$              |           |     | 18'      | +10" |      | 49'   | -21"     | Dej. 1   |
| - 1                 |           |     | 21       | 14   |      | 58    | 21       | 2        |
|                     |           |     | 45       | 17   |      | 7     | 22       | 3        |
|                     |           |     | 21       | 20   |      | 15    | 22       | 4        |
| 4.0                 | 54.0      |     | 9        | 22   |      | 23    | 22       | 5        |
| - 8 (27 t           | 54.0      | 60  | 43       | 22   |      | 30    | 22       | 6        |
| - a (27             | 94.0      |     |          |      | 8,70 |       |          | - 1      |
| - 8 ("              |           |     | 22       | 22   | 6.70 | 37    | 22       | 7        |
| 1                   |           |     | 22       | 21   |      | 44    | 22       | 8        |
| - 1                 |           |     | 46       | 18   |      | 50    | 22       | 9        |
|                     |           |     | 43       | 15   |      | 55    | 22       | 10       |
| 1 '                 |           |     | 58       | 11   | 1    | 1     | 23       | . ii     |
| - 1                 |           |     | 42       | 7    |      | 5     | 23       | 12       |
| 6.4                 | 56.4      |     | 1        | + 3  |      | 10    | 23       | 13       |
| - 7 (10)            |           |     | 52       | 1    |      | 13    | 23       | 14       |
| 1                   |           |     | 51       | 6    |      | 17    | 23       | 15       |
|                     |           |     | 39       | 11   |      | 20    | 23       | 16       |
|                     |           |     | 0        | - 16 |      | 22    | 23       | 17       |
|                     |           |     | 33       | 19   |      | 24    | 23       | 18       |
|                     |           |     | 54       | 21   |      | 25    | 23       | 19       |
|                     |           | _   | 44       | 22   |      | 26    | 23       | 20       |
| - β (29)            | 61,4      | P ● | 53       | 21   |      | 27    | 23       | 21       |
|                     |           |     |          |      |      |       |          |          |
| a (29 1             |           |     |          |      | 8.72 |       |          |          |
| - ' '               |           |     | 25       | 19   |      | 27    | 23       | 22       |
| 1                   |           |     | 41       | 15   |      | 26    | 23       | 23       |
| 1                   | i i       |     | 3        | 11   |      | 25    | 23       | 24       |
|                     |           |     | 56       | 5    |      | 24    | 23       | 25       |
| - y (16)            | 57.9      |     | 42       | - 0  |      | 22    | 23       | 26       |
| 1 1,000             |           |     | 23       | + 4  |      | 20    | 23       | 27       |
| 1                   |           |     | 8 .      | 9    |      | 17    | 23       | 28       |
| 1                   |           |     | 23       | 13   |      | 14    | 23       | 29       |
| -                   |           |     | 58<br>46 | 16   |      | 10    | 23<br>23 | 30<br>31 |
| 1                   |           |     | 40       | 19   |      | 6     | 23       | 31       |

<sup>200</sup> Das hohe Gewicht und die Doppelwelle erfesten den Mangel eines zahlreichen Miteinfluffes.

# ") 3ft etwas auffallend.

### 1863 Januar.

243. In der Riga'ichen Sandelszeitung Rr. 43, 1863, wird aus Irfutet wom 23. Dezember a. St. gemelbet: "Um 23. Dezember (a. St.) (alio am 4. Januar um 56 Morgeus), fand ein leichtes

M1) Gecundarer Stoß.

Schwanten der Frodoerfläche fatt, welches übrigens nicht von Vielen verspielt wurde. Schwo worher hatte man von dem mehrafem Schwantungen, die wöhrend der nächtichen Nuhre fleatgefinden jollen, gesprochen; die Meisten glaubten aber nicht daran. Die letzte Ertschlieterung scheint diese Berücht zu bestätigen. Zenseits des Balafts an ver Seichengamthung sentt sich der Boder mehr und mehr. Sept hat sich ein Bussen von 30 Werft Länge, 18 Werst Breite und 3 Kaden Liefe gedibet. So hat dern Zetatst 1802 füns Erdberen übershanden. (W 1863 S. 1002)

244. Am 4. Sanner wurde in St. Denis in Franfreich 83/4 Uhr Abends ein Erdbeben bemertt. (W 1863 S. 212.)

245. Den 18. nahm man in A ar au, 5 Minuten vor Glift Bende, einen Eröftoß wahr, welcher die Richtung von NW nach So batte. Er war jo ftart, daß ein Saiteninfrumeut erdröfnte. Man empfand denstehen auch im Schwarzwalde, in Lörrach, Barchen, Rhein felden, Brugg und anderwarts. Anf dem Böhdere gegebet man dodei cha Getöle. (W 1863 S. 212.)

246. Um 22. Erdbeben in &iffabon (W 1863 G. 212.)

| Datum                            | neich<br>(O                      | ung                              | π    | Nowei                            | dimg                           | Stellung<br>bes 3 gu @<br>unb 5 | p    | Gewicht<br>der Factoren |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>343) 4            | 23°<br>22<br>22<br>22            | 1'<br>56<br>51<br>45             |      | +21° 22 22 21                    | 38<br>34<br>29                 | •                               | 54,0 | - α (29 u. 1)           |
| 244) 6<br>7<br>8                 | 22<br>22<br>22<br>22<br>22       | 38<br>31<br>24<br>16<br>8        | 8.72 | 19<br>16<br>13<br>8<br>+ 4       | 28<br>35<br>0<br>51            |                                 | 55,9 | - <sub>7</sub> (8)      |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21 | 59<br>50<br>41<br>81<br>20<br>10 | 8,72 | - 0<br>5<br>10<br>14<br>18<br>21 | 30<br>23<br>8<br>31<br>25<br>2 |                                 | 59.7 | - ₹ (0)<br>₹ (29 H, 34  |
| 16<br>17                         | 20<br>20                         | 58<br>47                         |      | 22                               | 30<br>27                       |                                 |      |                         |

| Datum.               |                      |                            | н    | Mbwei<br>1                       | ichung<br>D               | Stellung<br>bes y gu ()<br>unb * | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------------------|----------------------|----------------------------|------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------|----------------------------|
| 245) 18              | 90                   | 35                         | 8,72 | 20                               | 47                        | P                                | 61,1 | - β (25)                   |
| 19                   | 20                   | 23                         |      | 17                               | 38                        | •                                | 61.0 | - 8 (29 n. 29              |
| 20<br>21<br>210) 22  | 20<br>19<br>19       | 10<br>57<br>43             |      | 13<br>8<br>2                     | 21<br>19<br>58            |                                  | 58.7 | - α (29 H. 29)             |
| 23<br>24<br>25<br>26 | 19<br>19<br>19<br>18 | 29<br>15<br>0<br>46        | 8.72 | + 2<br>7<br>11<br>15             | 22<br>25<br>57<br>50      |                                  | 55,2 | — Ţ (20)                   |
| 27<br>28<br>29<br>30 | 18<br>18<br>17<br>17 | 30<br>15<br>59<br>48<br>26 | 0.72 | 18<br>21<br>22<br>22<br>22<br>21 | 55<br>7<br>21<br>35<br>49 |                                  | 30,2 | — 8 (29 п. 6)              |

\*\*) u. \*\*') hier scheint die Sonnennahe der Erde nicht ohne Ginfluß geblieben zu fein.

") Die eintägige Berfrühung ftimmt vorzüglich mit der Theorie; Beben im Bergleiche mit den zwei Borausgegangenen auftrat, entpricht den flatferen theoretiichen Ursachen im Bergleiche mit von zwei Borausgegangenen auftrat, entpricht den facteren theoretiichen Ursachen.

246) Secundarer Stoß des Borigen, vielleicht durch den Factor ; herbeigeführt.

#### 1863 März.

247. Herr Dugoft, Befehlshoher de fangöfischen Derimaftere Gucharis et Vaul, hat nördlich an der Kusse von Sumatra au f off en em M e er e am 25. März einem Edyslig beobachtet. Der ielde bestamd ist 18 nordlich vom Acquator und bei 94-6 bistl. Edng, als er gegen 10 Mit Wogragns einem leichten erschlig gemohr murde, der er gegen 10 Mit Wogragns einem leichten erschlig gemohr murde, der nur turze Zeit andauerte; aber gegen Mittag verspützte er einem in starten Eliss, daß er nicht andere glaubte, als dos Edyslig fie auf eine Sambouf gestigen. Das Schiff war in allen seinem Theilen is ertschlieftert, daß viele Gegenstände im Jimmer durch die Ekersthium. Die Somdrung ergad aber feinem Weeretsgrund. Ein disser Sambouf gestont feben. Die Somdrung ergad aber feinem Weeretsgrund. Ein dieser Sambouf gestont des Merch Lieben von der eine Merchesgrund. Ein dieser Sambouf ergebachte das Were. Die ertsgrechen Stigte wusten nicht, mit der Mitten nicht,

wohin fie flichen lotten, mehrere von ihren wurden auf beseutende Sübe aus dem Werer gefiglendert. Diese Erfghütterung dauerte elwa 55 Zecunden an. Arüber im Sahre 1842 hatte herr Duguft denfalls auf dem Meere in der Näße von Gwadelung einen Erdflöß beobachtet, der aber nicht is flart war. (W 1864 S. 64.)

| -  | H Mb, weichung π |     | π   | Abwei | djung<br>D | Stellung<br>bes C gu ()<br>unb & | P   | Gewichi<br>der<br>Factoren |                |
|----|------------------|-----|-----|-------|------------|----------------------------------|-----|----------------------------|----------------|
|    | 1                | -7° | 40' |       | +18"       | 12'                              |     |                            |                |
|    | 2                | 7   | 17  |       | 15         | 5                                | 1   |                            |                |
|    | 3                | 6   | 54  |       | ii         | 16                               |     |                            |                |
| ı. | 4                | 6   | 31  | 8,65  | 6          | 55                               |     | 55.7                       |                |
|    | 5                | 6   | 8   |       | + 2        | 12                               | 60  | 56.1                       | — ₹ (22 H. 8)  |
|    |                  | _   |     |       | ' '        |                                  | -   |                            | - a (22 n. 9)  |
|    | 6                | 5   | 45  |       | - 2        | 40                               |     |                            | — y (9)        |
|    | 7                | 5   | 21  |       | 7          | 32                               |     |                            |                |
|    | 8                | 4   | 58  |       | 12         | 6                                | 1   |                            | 1              |
|    | 9                | 1   | 35  |       | 16         | 8                                | 1   |                            | 1              |
|    | 10               | 1   | 11  |       | 19         | 19                               | 1 1 |                            | 1              |
|    | 11               | 3   | 48  |       | 91         | 25                               | i . |                            | 1              |
|    | 12               | 3   | 24  |       | 22         | 14                               | 1   |                            | 1              |
|    | 13               | 3   | 0   |       | 21         | 38                               |     |                            | 1              |
| į. | 14               | 2   | 37  |       | 19         | 40                               | 1 1 |                            | 1              |
| ķ. | 15               | 2   | 13  |       | 16         | 28                               | P   | 59,5                       |                |
| 1  | 16               | 1   | 49  |       | 12         | 17                               |     |                            | β (4)          |
| ı  | 17               | i   | 26  |       | 7          | 26                               | 1   |                            | 1              |
|    | 18               | 1   | 2   | 8.63  | - 2        | 13                               |     | 58.6                       | — г (20 п. 19) |
|    |                  |     |     |       |            |                                  |     |                            | -7 (19)        |
| ß. | 19               | 0   | 38  |       | + 3        | 1                                | •   | 58,3                       | - α (20 H. 18) |
| н  | 20               | - 0 | 15  |       | 8          | 0                                |     |                            | - a (ac in re) |
|    | 21               | + 0 | 8   |       | 12         | 30                               |     |                            | 1              |
| ì  | 22               | 0   | 32  |       | 16         | 16                               |     |                            |                |
|    | 23               | 0   | 55  |       | 19         | 16                               |     |                            | 1              |
| ١. | 24               | 1   | 19  |       | 21         | 7                                | 1 1 |                            | I              |
| ľ  | 11) 25           | 1   | 43  |       | 22         | 2                                |     |                            |                |
| 1  | 26               | 2   | 6   |       | 21         | 56                               |     |                            | i              |
| î  | 27               | 2   | 30  |       | 20         | 50                               |     |                            |                |
| ř  | 28               | 2   | 53  |       | 18         | 50                               |     |                            | 1              |
| ì  | 29               | 3   | 17  | 1     | 16         | 1                                |     |                            | ì              |
| i  | 30               | 3   | 40  |       | 12         | 29                               |     |                            | 1              |
|    | 31               | 4   | 3   | 1     | 8          | 22                               | 1   |                            | 1              |

<sup>349</sup> Die Veripätung ist erklärlich, da Neumond und Perihel sich ziemlich entiernt stehen, die Mondwelle dennach ziemlich ichwach ericheint.

1863 Mai. 248, Am 1. Gröbeben in Innebrud. (W 1863 €. 293.)

| Dafum: | noeich | ung | π    | Ubive | <b>d</b> ung | Stellung<br>bes Dau ()<br>unb 4 | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|--------|--------|-----|------|-------|--------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 218) 1 | +140   |     |      | ~ 8°  | 52'          |                                 |      |                            |
| 2      | 15     | 18  | 8,50 | 13    | 20           |                                 | 59.0 | 8 (7 u. 21)                |
| 3      | 15     | 35  |      | 17    | 11           | 60                              | 59.4 |                            |
| 4      | 15     | 53  |      | 20    | 3            |                                 |      | - α (7 n. 22)              |
| 5      | 16     | 10  |      | 21    | 39           | 1                               |      |                            |
| 6      | 16     | 27  |      | 21    | 46           | P                               | 60,2 | 0 (10)                     |
| 7      | 17     | 44  |      | 20    | 26           |                                 |      | β (13)                     |
| 8      | 17     | 1   | 8,49 | 17    | 45           |                                 | 59.7 | — ₹ (6 u. 24)              |
| 9      | 17     | 17  | -    | 14    | 2            | -                               |      | — г (в н. 24)              |
| 10     | 17     | 33  |      | 9     | 35           | 1                               | J    |                            |
| 11     | 17     | 48  |      | - 4   | 42           | 1                               | 57.7 | γ (16)                     |
| 12     | 18     | 4   |      | + 0   | 19           |                                 | 1    | 7 (16)                     |
| 13     | 18     | 19  |      | 5     | 14           |                                 |      |                            |
| 14     | 18     | 33  |      | 9     | 50           | 1                               |      |                            |
| 15     | 18     | 48  |      | 13    | 55           |                                 |      |                            |
| 16     | 19     | 2   |      | 17    | 17           | 1                               |      |                            |
| 17     | 19     | 16  |      | 19    | 49           | •                               | 55.1 |                            |
|        |        |     | 8,48 |       |              |                                 |      | - α (5 n. 5)               |
| 18     | 19     | 29  |      | 21    | 22           |                                 |      | - 0 ( )                    |
| 19     | 19     | 42  |      | 21    | 53           | 1                               |      |                            |
| 20     | 19     | 55  | 8.47 | 21    | 24           |                                 | 54.2 | - 2 (4 u. 3)               |
| 21     | 20     | 8   |      | 19    | 57           |                                 |      | - c (* u. o)               |
| 22     | 20     | 20  |      | 17    | 39           | 1                               |      |                            |
| 23     | 20     | 31  |      | 14    | 37           |                                 |      |                            |
| 24     | 20     | 4.3 |      | 10    | 58           |                                 |      |                            |
| 25     | 20     | 54  |      | 6     | 51           |                                 |      |                            |
| 26     | 21     | 5   |      | + 2   | 22           |                                 | 55,9 | — y (8)                    |
| 27     | 21     | 15  |      | - 2   | 18           | 1                               |      | - 1 (0)                    |
| 28     | 21     | 25  |      | 7     | 1            | 1 1                             |      |                            |
| 29     | 21     | 34  |      | 11    | 34           | 1                               | - 1  |                            |
| 30     | 21     | 44  |      | 15    | 40           | [                               | - 1  |                            |
| 31     | 21     | 53  |      | 18    | 59           | 1                               | i    |                            |

219) Stimmt im Allgemeinen gut, obwohl die Berfrühung etwas auffallend ift.

## 1863 Juni.

249. Mm 3. Juni murde gu Danilla,

250. am 14. 3h Morgens in Magoa, Defter Comitat,

251. am 15. 13/4h Nachmittag in Innebrud, ein Erdbeben veripurt. (W 1863 S. 323.)

252. Aus Petromot berichtet man: "Das Erdbeben, meldes bei une am 6. 3mi a. St. (alio 18. 3uni n. St.) begann, dauert noch jest (4. Dez. 1863) fort, fast in jedem Monate fommen 2 bis 3 ftarte. von unterirdifchem Donner begleitete Stoke por, fleinere Erberichutterungen finden täglich ftatt. Man fagt, es habe fich in der Rabe der Buinat'ichen Rufte (ungefähr 50 Berft von Petrowof entfernt) eine neue Infel gebildet. Schiffer, welche vor Buinat vorübergefahren find, erzählen, daß dort Stellen, die früher 15 Kaden tief waren, jest faum 14' tief find. Um 30. Rovember mar es windftill und marm. bas Baffer hatte eine rothbraune Sarbe angenommen, mabriceinlich burch einen naphtaartigen (?) Buiat; am folgenden Tage nahm das Meermaffer bei eintretendem Rordwinde wieder feine natürliche Farbe an Bahricheinlich hatte fich bei Buinat ein Bulfan gebildet, der nach seiner Eröffnung fich mit Baffer fullte und bemielben die Raphtatheile mittheilte. Diele Annahme ift um fo mahricheinlicher, ba fich in Buinat Ranbtaquellen befinden."

253, Am 19. 12h 10m wurde in Trofaiach, in Steiermart, ebenso in Graz u. Leoben ein Erdbeben verspürt; an demselben Tage im Diffriete Huercas Duera in der spanischen Provinz Almeira. (W 1863 S. 323.)

| Datum.  | meich<br>© | ung | π    | Abwei | Abweichung Stellt<br>Des 33 |     | P    | Gewicht<br>ber Factoren |
|---------|------------|-----|------|-------|-----------------------------|-----|------|-------------------------|
| 1 2     | +22°       | 1'  | 8,46 | 21°   | 9 '<br>54                   | •   | 60,7 | _ a (3 u. 28)           |
| 219) 3  | 22         | 17  | 0,40 | 21    | 4                           | P   | 60.9 | , ,                     |
| 4       | 22         | 24  |      | 18    | - 46                        |     |      | - β (22)                |
| 5       | 22         | 31  |      | 15    | 14                          | 1   |      | 1                       |
| 6       | 22         | 38  |      | 10    | 50                          |     |      | 1                       |
| 7       | 22         | 44  |      | 5     | 56                          | 1 . |      | 1                       |
| 8       | 22         | 49  |      | 0     | 50                          |     | 58,2 | 7 (18)                  |
| 9       | 22         | 55  |      | + 4   | 9                           |     |      | 1 (1.0)                 |
| 10      | 23         | 0   |      | . 8   | 60                          | 1   |      | 1                       |
| 11      | 23         | 4   |      | 13    | 2                           | 1   |      | 1                       |
| 12      | 23         | 8   |      | 16    | .33                         | .1  |      | 1                       |
| 130, 14 | 93<br>23   | 12  | 1    | 19    | 16                          | 1   |      | 1                       |
|         |            |     | 1    | 21    |                             | 1   |      | 1                       |
| 251) 15 |            | 18  |      | 21    | 51                          |     |      | 1                       |
| 16      | 23         | 21  | 8.45 | 21    | 39                          |     | 54.2 | (0 0)                   |
| 1 17    | 23         | 23  |      | 20    | 28                          |     |      | - a (2 st. 2)           |

| Gewicht<br>ber<br>Factorer | р    | des 3 ju () und 5 |      |      |  |    | Satum |         |
|----------------------------|------|-------------------|------|------|--|----|-------|---------|
|                            |      |                   | 24   | 1 18 |  | 24 | 23    | 252) 18 |
|                            |      | 1 1               | 33   | 15   |  | 26 | 23    | 253) 19 |
|                            |      | 1                 | 5    | 12   |  | 26 | 23    | 20      |
|                            |      | 1 1               | 7    | 8    |  | 27 | 23    | 21      |
| 4-3                        | 55.5 | 1 1               | 47   | + 3  |  | 27 | 23    | 22      |
| (7) ۲ —                    |      |                   | 45   | - 0  |  | 26 | 23    | 23      |
|                            |      | 1 1               | 23   | 5    |  | 26 | 23    | 24      |
|                            |      | 1 1               | 54   | 9    |  | 24 | 23    | 25      |
|                            | 1    | 1 1               | 5    | 14   |  | 23 | 23    | 26      |
|                            | - 1  | 1 1               | 41   | 17   |  | 21 | 23    | 27      |
|                            | - 1  | 1                 | 20   | 20   |  | 18 | 23    | 28      |
|                            | - 1  | 1                 | 44   | 21   |  | 15 | 23    | 29      |
|                            | - 1  | 1 1               | 38 . | 21   |  | 12 | 23    | 30      |

<sup>216)</sup> Stimmt gut. Für Manilla vergleiche man 1869 2. October.

# 1863 Oftober.

934. In England wurde am 6. October ein Erdbischunerguirt, das nicht am einem gang engen Kreis beichfauft war. Aufer von Viverpool und herches Tommen Wittheilungen über eine Erderichfalterung amf aus Derby, Kettering, selbst aus der numittelbaren Nährendom. (W. 1803 S. 208.)

| Datum             | neichi<br>G    | ung                    | π    | Abweichung<br>D                                      | Stellung<br>bes € gu ⊙<br>unb & | p    | Gewicht<br>ber Factoren |
|-------------------|----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|
| t 2 3 4 5 5 7 8 9 | - 3° 3 4 4 5 5 | 4' 28 51 14 37 0 23 46 | 8,59 | +20° 6' 21 7 21 5 20 6 18 13 15 34 12 17 8 29 + 4 16 |                                 | 54.9 | г (16 и. 4)             |
| 10                | 6              | 32                     |      | - 0 10                                               |                                 |      | - Y (7)                 |

<sup>200) — 200)</sup> Stimmen im Allgemeinen, als gur Zeit des Renmondes eintretend. Aber der theoretischen Schwäche des Factors nach dürften diese Beben in die Kategorie von 160 u. A. gehören.

| 11 | Ab,<br>weichung π |     | beidung   # Moweiching bes 3 3u |     | toweichung bes 3 3u ( ) p be Racte |     | peg D gu ⊙ p |               |
|----|-------------------|-----|---------------------------------|-----|------------------------------------|-----|--------------|---------------|
|    |                   | 55  | 8,60                            | 4   | 41                                 |     | 56,3         |               |
|    | 7                 | 18  |                                 | 9   | 7                                  |     | 56.8         | · č (17 H 10) |
| 18 | 7                 | 40  |                                 | 13  | 11                                 |     | -            | — α (17 μ. 12 |
| 14 | 8                 | . 3 |                                 | 16  | 40                                 |     |              |               |
| 15 | 8                 | 25  |                                 | 19  | 17                                 |     |              |               |
| 16 | 8                 | 47  | İ                               | 20  | 49                                 | 1   |              |               |
| 17 | 9                 | 9   |                                 | 21  | 5                                  | 3   |              |               |
| 18 | 9                 | 31  |                                 | 20  | 3                                  | 1   |              |               |
| 19 | 9                 | 53  |                                 | 17  | 49                                 | 1 1 |              |               |
| 20 | 10                | 15  | 8,62                            | 14  | 25                                 | P   | 59.3         | -β(1)         |
|    |                   |     |                                 |     |                                    |     |              | - 6 (19 u. 12 |
| 21 | 10                | 36  |                                 | 10  | 13                                 |     |              | - 0 (10 0. 12 |
| 22 | 10                | 58  |                                 | 5   | 27                                 |     |              |               |
| 23 | . 11              | 19  |                                 | - 0 | 25                                 |     | 59,0         | — y (21)      |
| 24 | 11                | 40  |                                 | + 4 | 35                                 |     |              | - ( - 1)      |
| 25 | 12                | 1   | 8,63                            | 9   | 19                                 | 1   | 57,9         | — г (20 ц. 16 |
| 26 | 12                | 21  |                                 | 13  | 29                                 |     | 57.5         |               |
| 27 | 12                | 42  |                                 | 16  | 53                                 | -   |              | α (20 μ. 15   |
| 28 | 13                | 2   |                                 | 19  | 20                                 |     |              |               |
| 29 | 13                | 22  |                                 | 20  | 44                                 | 1   | - 1          |               |
| 30 | 13                | 42  |                                 | 21  | 5                                  | 1 1 | - 1          |               |
| 31 | 14                | 2   |                                 | 20  | 24                                 | 1 1 |              |               |

<sup>234)</sup> Unter localen Ginfluffen wie die Borhergehenden verfrüht.

### 1863 Dezember.

255. In Schemacha verlpurte man am 2. Dez. a. St. (alio am 14. n. St.) einen ziemlich ftarten Eroftog. (W 1864 €. 70.)

256. Am 10. Dez. a. St. (aljo am 22. n. St.) um 5 Uhr Morg, fand in Pātig or st bei warmer Witterung, heiterem himmel und vollfommener Windfille ein Exdbeben flatt, das von rinem einige Minuten andauernden unteritöhighen Getöbe begleitet war. (A. a. S.)

| Dathim  | noeid<br>(e | nng       | π    | Abweichung<br>D | Stellung<br>bes y gu ()<br>unb & | P    | Gewicht<br>ber Factoren |
|---------|-------------|-----------|------|-----------------|----------------------------------|------|-------------------------|
| 1 9     |             | 47'<br>56 |      | +10° 58′        |                                  |      |                         |
| 3       |             | 5         |      | + 2 56          |                                  | 54.9 |                         |
| 4       | 22          | 13        |      | - 1 25          |                                  |      | — y (4)                 |
| 5       | 22          | 21        |      | 5 48            | 1 1                              |      | 1                       |
| 6       | 22          | 28        |      | 10 4            |                                  |      | 1                       |
| 7       |             | 85        |      | 14 0            | 1                                |      | 1                       |
| 8       |             | 42        |      | 17 20           |                                  |      | 1                       |
| 10      |             | 48<br>54  |      | 19 45           |                                  |      |                         |
|         |             |           | 8,71 | 20 59           | •                                | 60,2 | - α (28 H. 26           |
| 11      | 22<br>23    | 59        |      | 20 49           |                                  |      | u (20 a. 20             |
|         |             | 4         |      | 19 14           | P                                | 60,6 | - β (18)                |
| 233) 14 |             | . 8       |      | 16 20           |                                  |      | - p (1e)                |
|         |             | 12        |      | 12 24           |                                  |      |                         |
| 15      |             | 16        |      | 7 47            | 1 1                              |      |                         |
| 16      |             | 19        |      | - 2 49          |                                  | 58.8 | (00)                    |
| 17      |             | 21        |      | + 2 10          |                                  |      | - 7 (20)                |
| 18      |             | 23        |      | 6 58            | 1 1                              |      | 1                       |
| 19      |             | 25<br>26  |      | 11 19<br>15 2   | 1 1                              |      | 1                       |
| 21      |             | 27        |      | 17 58           |                                  |      |                         |
| 236) 22 |             | 27        |      | 19 58           | 1 1                              |      |                         |
| 23      |             | 26        |      | 20 59           |                                  |      | 1                       |
| 24      |             | 26        |      | 20 59           | 1 1                              |      |                         |
| 25      |             | 24        | 8.72 | 19 58           |                                  | 54.7 |                         |
| 26      |             | 23        |      | 18 4            | -                                | 54.1 | α (30 n. 4)             |
| 27      |             | 21        |      | 15 25           |                                  |      | 1 "                     |
| 28      |             | 18        |      | 12 9            | 1 1                              |      |                         |
| 29      | 23          | 15        |      | 8 25            | 1 1                              |      |                         |
| 30      |             | 11        |      | 4 21            | 1 9                              |      | 1                       |
| 31      | 23          | `7        |      | +0 6            |                                  |      |                         |
|         |             |           |      |                 |                                  |      |                         |

<sup>250)</sup> Stimmt gut.

## 1864 Januar.

267. In Sa gori (Rrain) wurde die Bevollferung in der Nacht vom 5. bis 6. Januar durch eine heftige Erderichutterung aus dem Golafe gewedt. Drei farte Stofe wurden veripurt. (W 1864 S. 55.)

<sup>236)</sup> Wie 154, 180 u. A.

| Datum          | weid<br>(e     | b.<br>jung     | ×    | Abweichung<br>D           | dellung<br>des 3 gu o<br>unb * | P    | Bewicht<br>ber Factoren        |
|----------------|----------------|----------------|------|---------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------|
| 1<br>2<br>3    | -23°           | 3'<br>58<br>52 |      | - 4° 12'<br>8 26<br>12 24 |                                |      |                                |
| 237) 5         | 22             | 46             |      | 15 55                     |                                |      |                                |
| 6              | 22             | 32             |      | 18 43<br>20 31            |                                |      |                                |
| 7 8            | 22             | 26<br>18       |      | 21 3                      |                                |      |                                |
| 9              | 22             | 10             | 8,72 | 17 48                     | •                              | 61.1 | α (30 μ, 29                    |
| 10             | 22             | 52             |      | 14 13<br>9 42             | P                              | 61.3 | - β (27)                       |
| 12             | 21             | 43             |      | - 4 40                    |                                | 59,7 | - 7 (24)                       |
| 13             | 21             | 33<br>23       |      | + 0 30<br>5 31            |                                |      | - 7 (24)                       |
| 15             | 21             | 12             |      | 10 6<br>14 3              |                                |      |                                |
| 17             | 20             | 50             |      | 17 12                     |                                |      |                                |
| 18             | 20             | 38             | 8,72 | 19 27                     |                                | 55.4 | — 8 (29 H. 6)                  |
| 20             | 20<br>20       | 13             | 8.72 | 20 59<br>20 16            |                                | 54.4 |                                |
| 22<br>23       | 19<br>19       | 46<br>33       |      | 18 39<br>- 16 14          | 8                              | 54.0 | — δ (29 H. 2)<br>— α (29 H. 1) |
| 24<br>25<br>26 | 19<br>19<br>18 | 18<br>4<br>49  |      | 13 9<br>9 34<br>5 36      |                                |      | - u (+9 H. 1)                  |
| 27             | 18             | 34             |      | + 1 25                    |                                | 54.4 | — y (2)                        |
| 28<br>29<br>30 | 18<br>18<br>17 | 18<br>3<br>46  |      | - 2 50<br>7 2<br>11 1     |                                |      | 1 (-)                          |
| 31             | 17             | 30             |      | 14 36                     |                                |      |                                |
| - 1            |                |                |      |                           |                                |      | -                              |

20) Das hohe Gewicht der nahe zusammentreffenden Sauptfactoren a und β, von denen fich 7 nicht zu fehr entfernt, rechtfertiget die viertägige Verfruhung vollständig.

### 1864 Juni und Juli.

258. 259. 260. 261. Ort Deffact Viefnis berichtet, daß man in den Nächten auf den 14. nuch 17. und am Morgeu des 20. Juni a. St. in Kilde ne w und 21. Juni a. St. in der im Ackennaulichen Kreife gelegeneu Kolonie K. u be'i (alfo am 26. und 29. Juni, 2. und 3. Juli) Erdbeben gefpürt habe. Ju Kilchenew waren die erfem Stöhe faum fühlbar, aber am 20. Juni a. St. war die Erchhilterung fehr

bedeutend. In Rubei dauerte fie nicht lange, war aber jo heitig, daß Thuren, Fenfter und Möbel bewegt wurden. (W 1864 S. 368.)

262. Causthag bem 26. Juli 98 10m murde zu Bendome eine Erderlichtterung bemerft, welche in Cha mpigny 18 Ritometer Si in einem führten Grabe geführt wurde, jowie in Villeterur, Coulomniers mid Selommens. Min hat sie anch in Conan-4 Ritometer nördlich von Champigny, und ichwach zu Onques, östlich von einem dumpfen Geräufch, welche einen zwei Gerunden andauerte und welche man mit dem Geräufch welche ein zwei Gerunden andauerte und welche man mit dem Geräufch verglich, welche ein schwerer Lastwagen auf einem Setzieffen verurschaft. (W 1864 S. 264.)

| Datum   | wid) | ung | π.    | Abwei<br>3 |    | Stellung<br>bes D gu (1)<br>und & | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|---------|------|-----|-------|------------|----|-----------------------------------|------|----------------------------|
| Juni 1  | +220 | 7'  |       | +14°       | 4' |                                   |      |                            |
| 2       | 22   | 15  |       | 17         | 7  | 1 1                               |      |                            |
| 3       | 22   | 22  |       | 19         | 13 | 1 1                               |      |                            |
| 4       | 22   | 29  | 8".45 | 20         | 14 | •                                 | 56.5 |                            |
| 5       | 22   | 36  |       | 20         | 10 |                                   |      | - α (2 n. 1 t)             |
| 6       | 22   | 42  |       | 19         | 6  | 1                                 |      |                            |
| 7       | 22   | 48  |       | 17         | 8  |                                   |      |                            |
| 8       | 22   | 53  |       | 14         | 26 |                                   |      |                            |
| 9       | 22   | 58  |       | 11         | 11 |                                   |      |                            |
| 10      | 24   | 3   |       | 7          | 30 |                                   |      |                            |
| 11      | 23   | 7   |       | + 3        | 32 |                                   | 54.4 | — Y (2)                    |
| 12      | 23   | 11  |       | - 0        | 33 |                                   |      | - Y (2)                    |
| 13      | 23   | 14  |       | 4          | 41 |                                   |      |                            |
| 14      | 23   | 17  |       | 8          | 42 |                                   |      |                            |
| 15      | 23   | 20  |       | 12         | 27 |                                   |      |                            |
| 16      | 23   | 22  |       | 15         | 43 | 1                                 |      | 1                          |
| 17      | 23   | 24  |       | 18         | 17 | 1 1                               |      |                            |
| 18      | 23   | 25  |       | 19         | 53 |                                   |      |                            |
| 19      | 23   | 26  | 8".44 | 20         | 19 | 60                                | 59.5 | - α (1 μ, 23)              |
| 20      | 23   | 27  |       | 19         | 27 |                                   |      | - a (1 H, 23)              |
| 21      | 23   | 27  |       | 17         | 19 | 1                                 |      | 1                          |
| 22      | 23   | 26  |       | 14         | 2  | P                                 | 60.2 | 0.000                      |
| 23      | 23   | 26  |       | 9          | 53 |                                   |      | - β (13)                   |
| 24      | 23   | 25  |       | 5          | 11 | .i                                |      |                            |
| 25      | 23   | 29  |       | - 0        | 15 | 1                                 | 59.4 | (00)                       |
| 218) 26 | 23   | 21  |       | + 4        | 36 | 6'                                | -    | — 7 (22)                   |
| 27      | 23   | 19  |       | 9          | 8  | 1 1                               |      | [                          |
| 98      | 23   | 16  |       | 13         | 8  | 1                                 |      | I                          |
| 251) 29 | 23   | 13  |       | 16         | 22 | 1 1                               |      | ŀ                          |
| 30      | . 23 | 9   |       | 18         | 42 |                                   |      |                            |
| 30      | , 23 | 9   |       | .18        | 42 | -                                 |      | 1                          |

| Datum   | meid<br>(e | ung | π    | Abwei  |      | Stellung<br>bes 3 ju 3<br>und 8 | P    | Gewicht<br>der Factoren |
|---------|------------|-----|------|--------|------|---------------------------------|------|-------------------------|
| Juli 1  | +23        | 5'  |      | -1-20° | 1'   |                                 |      | 1                       |
| 270) 2  | 23         | 1   |      | 20     | 17   | 1                               |      | 1                       |
| #1 3    | 22         | 56  |      | 19     | 33   |                                 |      | 1                       |
| 1-4     | 22         | 51  | 8.44 | 17     | 53 . |                                 | 55.1 |                         |
| - 5     | 22         | 45  | 0.44 | 15     | 26   |                                 |      | - a (1 u. 5)            |
| 6       | 22         | 39  |      | 12     | 21   |                                 |      |                         |
| 7       | 22         | 33  |      | 1 '8   | 48   | 1                               |      | 1                       |
| 8       | 22         | 26  |      | l i    | 56   | 1                               |      | 1                       |
| 9       | 22         | 19  |      | + 0    | 53   |                                 | 54.2 | 1                       |
| 10      | 22         | 11  |      | - 3    | 12   |                                 |      | - Ţ (2)                 |
| 11      | 22         | 3   |      | 7      | 13   |                                 |      |                         |
| 12      | 21         | 55  |      | - 11   | 0    | 1                               |      |                         |
| 13      | 21         | 46  |      | 14     | 25   |                                 |      | 1                       |
| 14      | 21         | 37  |      | 17     | 14   |                                 |      | 1                       |
| 15      | 21         | 28  |      | 19     | 14   |                                 |      | 1                       |
| 16      | 21         | 18  |      | 20     | 12   | 1                               |      | 1                       |
| 17      | 21         | 8   |      | 19     | 56   | 1 :                             |      |                         |
| 18      | 20         | 57  |      | 18     | 21   |                                 |      | 1                       |
| 19      | 20         | 46  | 8.44 | 15     | 31   | 0                               | 60.7 | - a (1 n. 28)           |
| 20      | 20         | 35  |      | - 11   | 87   | P                               | 61.0 |                         |
| 21      | 20         | 24  |      | 6      | 59   | -                               |      | - β (23)                |
| 22      | 20         | 12  |      | 1      | 58   |                                 | 60,2 |                         |
| 93      | 19         | 5.9 |      | + 3    | 4.   | -                               |      | 7 (26)                  |
| 24      | 19         | 47  |      | 7      | 49   | 1 1                             |      |                         |
| 25      | 19         | 34  |      | 12     | 2    |                                 |      | 1                       |
| 212) 26 | 19         | 21  |      | 15     | 30   | 1 1                             |      |                         |
| 27      | 19         | 7   | 8.45 | 18     | 4    |                                 | 56.6 | 1                       |
| 28      | 18         | 53  |      | 19     | 39   |                                 |      | - 8 (2 m. 11)           |
| 29      | 18         | 39  |      | 80     | 12   | 1                               |      | I                       |
| 30      | 18         | 25  | 8,45 | 19     | 44   | 1                               | 55.0 |                         |
| 31      | 18         | 10  |      | 18     | 21   |                                 |      | - 8 (2 u. 5)            |
| ,       |            |     |      |        |      |                                 |      |                         |
| -4      |            |     |      |        |      |                                 |      |                         |

\_ 2009 Berftreuung und Schwäche ber Factoren, daher große Berfpatungen. S. die Theorie S. 38 und die Beben 1, 178, 226, 230, 276 u. A

<sup>250)</sup> Secundarer Ctog.

<sup>200)</sup> u. 267) Auffallende Berfrühung, doch im Allgemeinen find diese Beben der Theorie entsprechend. Aehnlich find 53, 81, 152, 174, 300 u. A.

<sup>2017)</sup> Beripatung durch die ichwache Sonnenwelle und das nicht volltommene Zusammentreffen ziemlich schwacher Factoren.

#### 1864 September und Oftober.

263. Am 17. September in der Nacht gegen 10 Uhr wurde zu Seadlen bei Sazelemere ein ftarlis Erdbeben wahrgenommen. (W 1864 S. 376.)

264. Am 25. Cept. Erdbeben auf En boa. (W 1865 S. 317.)
265. In einem großen Ihelte vom 2 na ra eight wurde in ber 980 die vom 26. auf den 27. September ein ftarter Erdbigb verspürt. In Bacups, Roendole und Stipton war die Erichfütterung besonders heitig und verurlachte große Angli unter den and dem Schlate gelchreckten Bauern. (W 1861 S. 320.)

266 und 267. Am 1. und 8. October gab es in einigen Gegenden Griechenlands leichte Erbftoffe.

268. Ám. 21. October Abends 86 entstand ein großes (auch in Attica gut fählbares) Gröbeben in Heffallen auf der sporadlichen Influ und auf Eubä a, welches vielen Schaden an den Häufern, doch fein größeres Unglücf aurticktete. (W 1864 S. 391.)

| Datum   | no id | ung      | *    | Abweichung<br>I | Stellung<br>bes Dau @<br>unb & | p    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|---------|-------|----------|------|-----------------|--------------------------------|------|----------------------------|
| 1       | + 8   | 7'       |      | + 30 13'        |                                | 54.0 | - Ţ (1)                    |
| 2       | 7     | 45       |      | - 9 47          |                                | 54.4 | - 1 (5                     |
| 3       | 7     | 23       | 8,50 | 4 47            |                                | 54.4 | - 8 (7 u. 2)               |
| 4       | 7     | 1        | 1 -  | 8 37<br>12 9    | 1 1                            |      | - ()                       |
| 5       | 6     | 38<br>16 |      | 12 9<br>15 12   | 1 1                            |      | 1                          |
| 6<br>7  | 1 %   | 54       |      | 17 37           | 1                              |      | 1                          |
| 8       | 5     | 31       | 1    | 19 13           | 1                              |      |                            |
| 9       | 1 5   | 8        |      | 19 50           |                                |      |                            |
| 10      | ۱ 4   | 46       |      | 19 21           | 1                              |      |                            |
| 11      | 4     | 23       |      | 17 41           | 1 1                            |      | l .                        |
| 12      | 4     | 0        |      | 14 52           |                                |      |                            |
| 13      | 3     | 37       |      | 11 3            | 1 1                            |      |                            |
| 14      | , 3   | 14       | 8,54 | 6 27            |                                | 61.3 | à (t1 u. 30                |
| 15      | 2     | 51       |      | — 1 23          | P &                            | 61.3 | - β (27)                   |
|         |       |          |      |                 |                                |      |                            |
|         | ,     |          |      |                 |                                |      | - 7 (30)                   |
| 16      | 2     | 27       |      | + 3 44          | 1                              |      | —.α (11 u. 30              |
| 17 (188 | 2     | 4        |      | 8 34            |                                |      |                            |
| 18      | 1     | 41       |      | 12 47           |                                |      | 1                          |
| 19      | l i   | 18       |      | 16 6            |                                |      | 1                          |
| 20      | 0     | 54       |      | 18 23           |                                |      | 1                          |
|         | ı     | 1 3      |      |                 | 1 1                            |      |                            |
|         |       |          |      | 241.04          | 1                              |      | 1                          |

| Datum    | weid   | ung  | π     | Abweichung<br>D | des 3 gu ( | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------|--------|------|-------|-----------------|------------|------|----------------------------|
| 21       | + 0    | 31   |       | + 19 34         |            |      |                            |
| 22       | + 0    | 8    |       | 19 40           | 1          |      | l .                        |
| 28       | - 0    | 15   |       | 18 47<br>17 1   |            |      |                            |
| 264) 25  | li     | 2    |       | 14 32           |            |      | i                          |
| 263) 26  | i      | 25   |       | 11 29           | 1 1        |      |                            |
| 27       | 1 ;    | 48   |       | 7 59            |            |      |                            |
| 28       |        | - 12 | 8,56  | 4 11            | 1 1        | 54,0 |                            |
| 29       | 2      | 35   | -0.00 | + 0 13          | -          | 54.1 | — ∂ (13 u. 1)              |
|          | 1      |      |       | 1 0 10          | -          |      | — 7 (1)                    |
| 30       | 2      | 59   |       | - 3 46          |            | 54.4 | — 8 (13 u. 1)              |
| Oct.   1 | 3      | 22   |       | 7 39            | -          |      | — а (13 ц. 2)              |
| 2        | 3      | 45   |       | 11 16           |            |      |                            |
| 3        | 1 4    | 8    |       | 14 26           | 1          |      |                            |
| 4        | 4      | 32   |       | 16 59           | 1 1        |      |                            |
| 5        | 4      | 55   |       | 18 46           | 1 1        |      |                            |
| .6       | 5      | 18   |       | 19 37           | 1 1        |      |                            |
| 261) 8   | 5<br>6 | 41   |       | 19 25<br>18 8   | 1          |      |                            |
| -9       | 6      | 27   |       | 15 45           | 1          |      |                            |
| 10       | 6      | 49   |       | 12 24           | 1 1        |      |                            |
| 11       | 7      | 12   | 8,60  | 8 14            | 1 1        | 60.2 |                            |
| 12       | 7      | 35   | -     | - 3 30          |            | 60,7 | - 3 (17 u. 26)             |
| 13       | 7      | 57   |       | + 1 29          | P          | 60,8 | - γ (28)                   |
| 14       | 8      | 19   | 8,61  | 6 25            | -          | 60,6 | β (21)                     |
| 15       | 8      | 42   |       | + 10 56         | 60         | 60,5 | — č (18 u. 27)             |
| 16       | 9      | 4    |       | 14 42           | 1          | _    | — a (18 n. 27)             |
| 17       | 9      | 26   |       | 17 28           | 1 1        |      |                            |
| 18       | 9      | 48   | 11    | 19 8            | 1 1        |      |                            |
| 19       | 10     | 31   |       | 19 38           |            |      |                            |
| 268) 21  | 10     | 52   |       | 19 4<br>17 32   | 1 1        |      |                            |
| 22       | 11     | 14   |       | 15 15           | 1 3        |      |                            |
| 23       | 11     | 35   | 8,63  | 12 19           | 1 4        | 54.6 |                            |
| 24       | 11     | 56   | -     | 8 56            |            | -    | — 8 (20 u. 3)              |
| 25       | 12     | 16   |       | 5 13            |            |      |                            |
| 26       | 12     | -37  |       | + 1 19          |            | 54.2 | — т (2)                    |
| 27       | 12     | 57   |       | - 2 40          |            |      | - i (-)                    |
| 28<br>29 | 18     | 37   |       | 6 85            |            |      | 1                          |
| 30       | 13     | 57   |       | 13 - 37         |            | 55.6 |                            |
| -        | 1      |      | 8.64  | "               | -          |      | - α (21 u. 7)              |
| 31       | 14     | 16   |       | ` 16 23         | -          |      | - 8 (41 H. 1)              |
|          | I      |      |       | 1               | 1          |      |                            |

»9 Sehr ichömer Rall, der uniere Behauptung bezüglich der thevoretilichen Schwäcke vos Vollunwiese im Vergleich zu einem Vermennen unter john gleichen Untflähden adermald auf des glänzeiche bestäutiget. (S. Seite 86.) Nachrichten aus der heißen Jone über diefe Sage find keider unter unierer Luclle nicht zu finden. Der Verfolfer wirt ond Bolleichung vorliegender Arbeit, deren Verfolfentlichung ihm getade im Jahre 1869 münschenderer Arbeit, deren Verfolfentlichung ihm getade im Jahre 1869 münschenswerth sichen, noch andere Duellen durchfortsgen und is die Euden, welche fich etwo in diesem Buche sinden mögen, möglicht zu vervollständigen trachten.

\*\*) bis \*\*) Die vorausgegangene Höhe und das enge Jusiammentreffen vieler, obwohl an sich schwader Sactoren und der an sich sätztere Reumond rechsfertigen die Verfrühung vollständig. Außerdem ist der Sonnenstand im Nequator nicht ohne Einfluß. (S. Theorie S. 38, 26.)

267) Gecundarer Ctog.

2006) Die beginnende Berftreuung der Jactoren außert fich in der fechstägigen Berfpatung.

# 1864 Dezember.

269 und 270. Die Irf. Ep.-Zeitung meldet, daß am 22. und 23. Nov. (a. St. aljo 4. und 5. Dezember) zu Nijh ni Iljinff ftarte Erdfiöße bemerkt worden find. (W 1865 S. 162.)

Am 5. Dezember 2h bis 3h Erdbeben in Temesvar mit drei Secunden Dauer. (W 1865 S. 124.)

271. Am 7. Degember Erbbeben auf Rephalonia. (W 1865 S. 317.)

272. Am 12. Dezember Erdbeben in Floreng.

273. Am 19. 6 Uhr Morgens in Ragn - Kallo Erdbeben von NW - SO mit 8-10 Secunden Dauer. (W 1865 S. 124.)

274. Am 25. Erderichutterung in Klagenfurt um 9% Uhr Borm. von N-S mit 2-3 Secunden Dauer und am felben Tage auch in Marmarith, ander Kufte von Kleinasien. (W 1865 & 124.)

| Datum   | mei      | ib.<br>hung<br>O |      | Kho  | eichung<br>D | des yuo | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|---------|----------|------------------|------|------|--------------|---------|------|----------------------------|
| Nov.29  | -21      |                  | 8,69 | -19  |              | •       | 56,9 | - a (26 H. 12              |
| 30      | 21       | 44               |      | 19   | 36           |         |      | -(                         |
| Deg. 1  | 21<br>22 | 53<br>2          |      | 18   | 54           | 1       |      | 1                          |
| 3       | 22       | 11               | Ì    | - 17 | 10           |         |      |                            |
| 254) 4  | 22       | 19               | 1    | 10   | 27           | -       |      |                            |
| 270) 5  | 22       | 29               |      | 6    | 9            |         |      |                            |
| 1 -6    | 22       | 34               | 1    | - i  | 36           | P       |      | J                          |
| ۰       | 22       | 34               | 1    | 1-,  | 36           | P       | 59.2 | - S (0)                    |
| 277) 7  |          |                  | į    |      |              |         |      | - 7 (22)                   |
|         | 22       | 40               |      | + 3  | 14           |         |      | - 7 (22)                   |
| 8       | 22       | 47               |      | 7    | 48           |         |      | 1                          |
| 10      | 22       | 58               | į .  | 11   | 55           | 1 1     |      |                            |
| 11      | 23       | 3                |      | 15   | 21<br>52     |         |      |                            |
| 217) 12 | 23       | 7                | 1    | 17   | 19           |         |      |                            |
| 13      | 23       | 11               | 8,71 | 19   | 39           |         | 57.3 |                            |
| 14      | 23       | 15               |      | 18   | 53           | •       | 57,3 | - a (28 m. 14              |
| 15      | 23       | 18               |      | 17   | 9            |         |      |                            |
| 16      | 23       | 21               |      | 14   | 38           |         |      |                            |
| 17      | 23       | 23               |      | 11   | 30           | - 1     |      |                            |
| 18      | 23       | 25               |      | 7    | 57           |         |      |                            |
| 213) 19 | 23       | 26               |      | - 4  | 7            |         | -    |                            |
| 20      | 23       | 27               |      | + 0  | 10           | -       | 54,2 |                            |
| 21      | 23       | 27               |      | 3    | 46           |         |      | - 7 (2)                    |
| 22      | 24       | 27               |      | 7    | 37           |         | - 1  |                            |
| 23      | 23       | 26               |      | 11   | 12           | - 1     | - 1  |                            |
| 24      | 23       | 25               |      | 14   | 23           |         | - 1  |                            |
| 216) 25 | 23       | 23               |      | 16   | 59           |         | - 1  |                            |
| 26      | 23       | 21               | 8.72 | 18   | 47           | •       | 57.4 | - α (29 μ. 14)             |
| 27      | 23       | 19               | 1    | 19   | 37           |         |      | - a (+9 II. 14)            |
| 28      | 23       | 15               | - 1  | 19   | 20           |         | - 1  |                            |
| 30      | 23       | 12               | - 1  | 17   | 52           |         | - 1  |                            |
| 31      | 23       | 8                |      | 15   | 16           |         | 1    |                            |
| 0       |          | - 1              | 1    |      | - 1          |         | . 4  |                            |
| 273) 1  | 22       | 59               |      | 7    | 28           |         | - 1  |                            |

200) und 200) Die Beripatung aus der Schwäche des a erflärlich.
210) Secundarer Stok.

317) Berfrühung wahricheinlich durch die Conneumabe eingeleitet, jo auch 274. (S. Theorie S. 38, 26.)

213) Secundarer Stoß des vorigen Bebens. Ueber die 7tagige Periode derfelben. S. Geite 132, Rote 61.

214) Schoner Fall. Auffallend ahnlich mit 272.

120) Secundarer Stoß jum Borigen. Gang mertwurdig abnlich mit 273.

# 1865 Januar.

275. Januar 1. −14. öftere Erderichütterung zu Rephalonia. (W 1865 ©. 317.)

276. Am 16. Januar Grbbeben in der Proving Algier;

277. am 19. in Ragy : Roros in den Marmaros;

278. am 21. in der Gemeinde Runde in Tirol;

279. am 28. Sanuar wiederholte sich das Erdbeben in Ragy-Koros. (W 1865 €. 180.)

280. Januar 29. -- Februar 15. zu Athen und anderen Orten, zumal in Attika, viele Erdstöße. (W 1865 S. 317.)

Ende Januar großes Erdbeben gn Bagdad zc. (W 1865 @. 317.)

| Datum.  | weich    | ung      | R    |          | ichung<br>D | Stellung<br>bes 3 gn @<br>unb & | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|---------|----------|----------|------|----------|-------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 13) 1   | -22°     | 59°      |      | - 7°     | 28'<br>48   |                                 | 59.5 |                            |
| 3       | 22       | 48       |      | + 1      | 58          |                                 |      | — y (4)                    |
| 4       | 22       | 41       |      | 6        | 36          |                                 |      | ı                          |
| 5       | 22       | 35       |      | 10       | 50          |                                 |      | 1                          |
| 6       | 22       | 28       |      | 14       | 24          | 1 1                             |      | 1                          |
| 8       | 22<br>22 | 12       |      | 17<br>18 | 19<br>55    | 1 1                             |      | 1                          |
| 9       | 22       | 3        |      | 19       | 37          | 1 1                             |      | l                          |
| 10      | 21       | 55       |      | 19       | 15          | 1 1                             |      |                            |
| 11      | 21       | 45       | 8.72 | 17       | 53          | 60                              | 55.7 |                            |
| 12      | 21       | 36       |      | 15       | 40          |                                 |      | - α (29 H. 8)              |
| 13      | 21       | 25       |      | 12       | 46          |                                 |      |                            |
| 14      | 21       | 15       |      | 9        | 21          | 1 1                             |      | ı                          |
| 15      | 21       | 4        |      | 5        | 37          | 1 1                             |      |                            |
| 27e) 16 | 20       | 52       |      | + 1      | 42          | 1 1                             | 54.1 |                            |
| 17      | 20       | 41       |      | - 2      | 14          |                                 |      | — y (1)                    |
| 18      | 20       | 28       |      | 6        | 6           | 0 1                             |      | l                          |
| m) 19   | 20       | 16       |      | 9        | 45          | 1 1                             |      | l .                        |
| 20      | 20       | 3        |      | 13       | 3           | 1 1                             |      |                            |
| 216) 21 | 19       | 50       |      | 15       | 51          | 1 1                             |      | 1                          |
| 22      | 19       | 36       |      | 17       | 58          | 1 1                             |      | 1                          |
| 23      | 19       | 22       |      | 19       | 15          | 4 4                             |      |                            |
| 24      | 19       | 7        | 8,72 | 19       | 29          | 1 1                             | 58.5 | - 8 (29 ц. 19              |
| 25      | 18       | 53       |      | 18       | 35          |                                 | -    | - 0 (23 H' 13              |
| 26      | 18       | 38       |      | 16       | 30          | 1                               |      |                            |
| 27      | 18       | 22       |      | 13       | 19          |                                 | 60.3 | (00 00                     |
| 280) 28 | 18       | 6        | 8,72 | 9        | 15          |                                 |      | - a (29 H. 26              |
| 290) 29 | 17       | 50       |      | 4        | 35          | P                               | 60,6 | - β (18)                   |
| -       | ١        |          |      |          | 10          | -                               |      | - 7 (27)                   |
| 30      | 17       | 34<br>17 |      | + 0      | 18          | 1                               |      | /                          |
| 31      | 1 17     | 17       |      | ۰ ا      |             |                                 | 1    | i                          |

213) Ciehe vorige Tabelle.

no Schwäche und Berftrenung der Kactoren verspäten die Birfungen nach unferer Theorie C. 38. (Lgl. die Beben 1, 178, 226, 230, 258 u. N.)

271) und 214) Cecundare Ctofe.

19) und 200) Cehr anichließend an die Theorie.

## 1865 Februar und Marg.

281. Am 10. Kebruar Erdbeben auf Mhodus. (W 1865 © 317.) 282. Am 1. März Erderschütterung auf Mhodos. (W 1865 © 317.

283. Um 24. Marg Erdbeben gu Delphi. (W 1865 G. 317.)

| Detum  | M<br>weid | ung      | π      | Abweichung<br>D  | Stellung<br>bes yu o<br>und s | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|--------|-----------|----------|--------|------------------|-------------------------------|------|----------------------------|
| 1 2    | 17°       | 43       |        | + 9° 35′         |                               |      |                            |
| 3      | 16        | 25       | 8,70   | 16 22            |                               | 58,1 |                            |
| 4      | 16        | .7       |        | 18 23            |                               |      | ~ 8 (27 H. 17              |
| 5      | 15<br>15  | 49<br>31 |        | 19 21<br>19 17   |                               |      | 1                          |
| 7      | 15        | 12       |        | 18 14            |                               |      | 1                          |
| 8      | 14        | 53       |        | 16 18            |                               | 55,1 |                            |
| 9      | 14        | 34       | -      | 13 39            |                               |      | - 8 (27 n. 5)              |
| 10 (10 | 14        | 14       |        | 10 27            | 60                            | 54 5 | - α (27 n. 3)              |
| 11     | 13        | 55       |        | 6 51             |                               |      | -α(2/ H. S)                |
| 12     | 13        | 35       |        | + 3 1            | lane mil                      | 54.0 | - T (1)                    |
| 13     | 13        | 15       |        | - 0 54 ,<br>5 46 |                               |      | 1 (-)                      |
| 15     | 12        | 34       |        | 8 27             |                               |      |                            |
| 16     | 12        | 13       | 8,68   | 11 50            |                               | 54 6 | 1                          |
| 17     | 11        | 52       | -      | 14 45            | 1                             | -    | - 8 (25 H. 3)              |
| 18     | 11        | 31       |        | 17 4             | 1 0                           |      |                            |
| 19     | 11        | 9        |        | 18 38            |                               |      |                            |
| 21     | .10       | 26       |        | 18 55            |                               |      |                            |
| 22     | 10        | 4        |        | 17 25            |                               |      |                            |
| 23     | 9         | 42       |        | 14 48 6          |                               |      | N.                         |
| 24     | 9         | 20       | 8.67   | 11 11            |                               | 60.9 | - 8 (24 m. 28)             |
| 25     | 8         | 58       |        | 6 46             |                               | 61,1 | - a (24 H. 29)             |
| 26     | . 8       | 36       | - 1    | - 1 58           | P                             | 61.3 | - β (27)                   |
| 27     | 8         | 13       | DOM: N | 4                | -11                           | -    | - 7 (30)                   |
| 28     | 7         | 50       | 8.66   | + 3 6            | 1.001                         | 80.7 | 7 (30)                     |
|        |           | -        |        |                  | -                             | 40.1 | - 8 (23 u. 28)             |

| Datum                                                                                                                                                                     | neich<br>(©                                                      | ung            | π    | Abweichung<br>B                                                                                                                                    | Stellung<br>bes 3 gu @<br>unb & | p                                    | Gewicht<br>ber<br>Factoren                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017) 1<br>2017) 1<br>3 3 4 4<br>4 5<br>6 6<br>7 7 8 8<br>9 9 10<br>11 1<br>12 13<br>13 14 15<br>15 16 6<br>17 17 18 18 19 20<br>20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2 | - 7° 6 6 5 5 5 4 4 8 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 | _              | 8.63 | +129 1' 12 22 17 42 88 19 10 18 21 16 40 14 11 13 7 14 42 + 0 10 - 3 41 10 51 13 52 16 19 18 5 0 18 5 8 16 5 40 14 10 - 4 10 - 5 41 15 15 49 12 43 | nnb 8                           | 54.0<br>54.0<br>61.3<br>51,4<br>61.4 | - ξ (20 m. 1) - α (20 m. 1) - γ (1) - γ (17 m. 30) - γ (17 m. 30) - γ (17 m. 30) - γ (17 m. 30) - β (29) - β (29) - α (17 m. 30) |
| 29<br>30<br>31                                                                                                                                                            | 3                                                                | 29<br>52<br>13 |      | 14 0<br>16 49<br>18 31                                                                                                                             |                                 |                                      |                                                                                                                                  |

<sup>341)</sup> Das genaue Zujammentreffen mit dem Bollmonde dürfte den Kactoren, welche der Sonne angehören, zuzuschreiben sein. (Siehe Theorie in S. 38.)

<sup>&</sup>quot;" Baren die Kactoren nicht auf die einzelnen Tage vertheilt, so würde das Beben wohl eine Meinere Retardation gezeigt hoben. Sehr inftructio und für uniere Theorie günftig ist der Vergleich mit dem solgenden Salle.

"" Sche ichoner Kall: Sahung und außerordentliche Statte ber Aartvern, daher die Leeffe ühung, sowie es S. 52 theoretisch entwickelt wurde. Um lich zu übergeugen, daß filer tein Zustall walte, vergleiche man die Jalle 192, 197, 130, 141, 186, 2016 u. f. m. Da jedoch Monante, in welchen sich die Kacheren in günftig gruppiern, felten sind, die wird die Sahl indiger Beispiele im Bergleich zu anderen Kallen immer eine beischräufte sein.

### 1865 April.

284. Am 6. April Erbbeben gu Appariffia im Petoponnes. (W 1865 C. 317.)

285. Am 8. April Erdbeben zu Volo. (W 1865 S. 118.) 286 und 287. Am 9. und 10. April Erdbeben auf Euböa und im Peloponnes. (W 1865 S. 318.)

| Datum   | weid; | uug | π    | Abweichung bes 3 3u und 8 |     | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |  |
|---------|-------|-----|------|---------------------------|-----|------|----------------------------|--|
| 1       |       | 38' |      | +190 4'                   |     |      |                            |  |
| 2       | 5     | 1   |      | 18 32                     | 1   |      |                            |  |
| 3       |       | 24  |      | 17 3                      | 1 1 |      |                            |  |
| 4       | 5     | 47  |      | 14 47                     | 1 1 |      |                            |  |
| 2*1) 6  |       | 10  |      | 11 55<br>8 35             | 1 1 | 54.8 |                            |  |
| 2*1) 6  |       | 33  | 8.57 |                           |     | 54.8 | - 8 (14 n. 2)              |  |
| 293) 8  | 6     | 55  |      | 4 56                      | 1 1 | 54.0 | ,                          |  |
|         |       | 18  |      | + 1 .7                    |     | 54,0 | — T (1)                    |  |
| 244) 9  |       | 40  |      | - 2 43                    | 1   |      | 1 '''                      |  |
| 204) 10 | 8     | 2   |      | 6 28                      |     |      |                            |  |
| 11      | 8     | 24  |      | 10 0                      | 9   | 54.2 |                            |  |
|         | 1     |     | 8.55 |                           | -   |      | - a (12 11. 2              |  |
| 12      | 8     | 46  | -    | 13 8                      | -   |      | - 8 ( )                    |  |
| 13      | 9     | 8   |      | 15 44                     | 1 1 |      | l                          |  |
| 14      | 9     | 30  |      | 17 40                     |     |      | 1                          |  |
| 15      | 9     | 51  |      | 18 47                     |     |      |                            |  |
| 16      |       | 12  |      | 19 0                      | 1   |      | l .                        |  |
| 17      |       | 34  |      | 18 14                     | 1   |      | l .                        |  |
| 18      |       | 54  |      | 16, 28                    |     |      |                            |  |
| 19      | 11    | 15  | 8.54 | 13 45                     |     | 58.7 | - 8 (11 n. 20              |  |
| 20      |       | 36  |      | 10 12                     |     |      | 1-0 (11 #. 20              |  |
| 21      | 11    | 56  |      | 5 58                      | 1   |      |                            |  |
| . 22    |       | 17  |      | - 1 17                    |     | 60.7 | 7 (28)                     |  |
| 23      | 12    | 37  |      | + 3 32                    |     |      | 1 (30)                     |  |
|         | ı     |     |      |                           |     |      | 1                          |  |
|         |       |     |      |                           |     |      |                            |  |

| Datum | noeich<br>(e | ung | π    | Abme | dung | Stellung<br>bes 3 gu 3<br>unb | p    | Gewicht<br>ber Factoren |
|-------|--------------|-----|------|------|------|-------------------------------|------|-------------------------|
| 24    | 13           | 56  |      | 8    | 12   | P                             | 61.0 | _ β (23)                |
| 25    | 13           | 16  |      | 12   | 22   | •                             | 60.8 |                         |
|       |              |     | 8.52 | l    |      |                               |      | 2 (9 u. 28              |
| 26    | 13           | 35  |      | 15   | 41   |                               |      | _ ,,                    |
| 27    | 13           | 54  |      | 17   | 55   | 1                             |      | l .                     |
| 28    | 14           | 13  |      | 18   | 57   | 1 1                           |      | 1                       |
| 29    | 14           | 32  | ŀ    | 18   | 49   | i 1                           |      | ŀ                       |
| 30    | 14           | 51  |      | 17   | 38   | 1                             |      | 1                       |

") bis ") Auffallende Berfrühung, doch im Allgemeinen ift die Zeit der Beben mit der Theorie nicht im Biderfpruch.

1865 Mai und Juni.

288 und 289. Am 13. und 19. Mai Erdbeben zu € myrna und Kibotos. (W 1865 €. 318.)

290. Am 28. Grobeben auf Rhodos. (W 1865 €. 318.)

291. Am 30. auf Rephalonia. (W 1865 @ 318.) 292. Am 6. Juni Erdbeben ju Athen. Dasjelbe mar das erfte,

286. and 0. 3me erorene gu ari en. Dobelete war das erte, welches here Chmielt, am Richarder der Erkermaurte beododitete, teleflopisch wahrnahm. Das Bild des Mondes gerieth 200 lang in so farte Bewegung, daß es das Geschichisfeld vertieß, indem das Deutarende des Kerrachreis fig fentte. Dosfelbe ward auch auf Eud da beobachtet. (W 1815 S. 318.)

|      | 7  | meich<br>(e | ung | ×    | Abwei<br>1 | финд | Stellung<br>bee Bau ()<br>unb A | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|------|----|-------------|-----|------|------------|------|---------------------------------|------|----------------------------|
|      | 1  | +15°        | 9'  | 8,51 | +150       | 34'  |                                 | 56.1 |                            |
| 1    | 2  | 15          | 27  |      | 12         | 48   |                                 |      | — 8 (8 u. 9)               |
|      | 3  | 15          | 44  |      | 9          | 33   |                                 |      | 1                          |
| l l  | 4  | 16          | 2   |      | 5          | 58   | 1 1                             |      | 1                          |
| 1    | 5  | 16          | 19  |      | + 2        | 10   |                                 | 54,1 | ·                          |
| 1    | 6  | 16          | 36  |      | - 1        | 40   | -                               | -    | — Ţ (1)                    |
| 1    | 7  | 16          | 53  |      | 5          | 28   |                                 |      |                            |
|      | 8  | 17          | 9   |      | 9          | 4    |                                 |      | ì                          |
|      | 9  | 17          | 25  |      | 12         | 80   |                                 |      |                            |
|      | 10 | 17          | 41  |      | 15         | 7    | 6                               | 55.0 | (0 5)                      |
|      | 11 | 17          | 56  | 8,49 | 17         | 16   | The first                       | 55.2 | — α (6 H. 5)               |
|      | 12 | 18.         | 11  |      | 148        | 37   | 3000                            |      | - 5 (6 n. 6)               |
| 286) | 13 | 18          | 26  |      | 19         | 4    |                                 | 56.4 | 1 (0 10)                   |
|      | 14 | 18          | 41  |      | 16         | 32   | 1,5                             |      | — 8 (6 п <sub>т</sub> 10)  |
|      | 15 | 18          | 55  |      | 17         | 1    | Maria                           |      |                            |
|      |    |             |     |      | 7          |      |                                 |      | . 1                        |

| Datum          | weich<br>©     | ung           | π    | Abweichung<br>I        | Stellung<br>bes 3 gu @<br>und & | р    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|----------------|----------------|---------------|------|------------------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 16<br>17<br>18 | 19<br>19<br>19 | 9<br>23<br>36 |      | 14 82<br>11 14<br>7 16 |                                 |      |                            |
| 289) 19        | 19             | 49            |      | - 2 49<br>+ 1 50       |                                 | 59.6 | — Ţ (23)                   |
| 21             | 20             | 14            |      | + 1 50<br>6 29         |                                 |      |                            |
| 22             | 20             | 26            |      | 10 46                  | P                               | 60.2 | — β (13)                   |
| 23             | 20             | 37            | 8,47 | 14 24<br>17 7          |                                 | 59.6 | h (1.5)                    |
| 25             | 20             | 59            | 0.41 | 18 42                  |                                 | 35.0 | — α (4 u. 23)              |
| 26             | 21             | 10            |      | 19 5                   |                                 |      |                            |
| 200) 28        | 21<br>21       | 20            |      | 18 18<br>16 32         |                                 | 1    |                            |
| 29             | 21             | 39            | 1    | 16 32<br>13 58         |                                 |      |                            |
| 203) 30        | 21             | 48            |      | 10 48                  | 1 1                             |      |                            |
| 31             | 21             | 57            |      | 7 15                   |                                 |      |                            |
| Juni 1         | +22            | 5             |      | + 3 28                 |                                 | 54.3 | — 7 (2)                    |
| 2              | 22             | 13            |      | - 0 23                 |                                 |      | 1 (4)                      |
| 8              | 22             | 20            |      | 4 13<br>7 54           |                                 |      |                            |
| 5              | 22             | 34            |      | 11 19                  |                                 |      |                            |
| 262) 6         | 22             | 41            | 8,45 | 14 17                  | 1 1                             |      |                            |
| 7              | 22             | 47            |      | 16 41                  |                                 |      |                            |
| 8 9            | 22             | 52<br>57      |      | 18 20<br>19 5          |                                 | 56.4 |                            |
| 10             | 23             | 2             |      | 18 51                  | -                               | 30.4 | — α (2 u. 10)              |
| 11             | 23             | 6             |      | 17 35                  |                                 |      |                            |
| 12             | 23             | 10            |      | 15. 20                 | 1 1                             |      |                            |
| 13             | 23<br>23       | 14            |      | 12 12<br>8 22          |                                 |      |                            |
| 15             | 23             | 19            |      | - 4 2                  | 1                               | 59.2 |                            |
| 16             | 23             | 22            |      | + 0 32                 |                                 | -    | - γ (22)                   |
| 17             | 23             | 23            |      | 5 7                    |                                 |      |                            |
| 18             | 23             | 25            |      | 9 26                   | P                               | 59.5 | — β (4)                    |
| 20             | -23            | 26            |      | 16 14                  |                                 |      |                            |
| 21             | 23             | 27            |      | 18 14                  |                                 |      |                            |
| 22             | 23             | 27            |      | . 19 5                 |                                 |      |                            |
| 23             | 23             | 26            | 8.44 | 18 47                  | •                               | 57.9 | — а (1 ц. 16)              |
| 24             | 23             | 25            |      | 17 25<br>15 9          | 1                               |      |                            |
| 26             | 23             | 22            |      | 12 11                  | 1                               |      |                            |
| 27             | 23             | 19            |      | 8 43                   |                                 |      |                            |
| 28             | 23<br>23       | 17            |      | 4 58<br>+ 1 5          |                                 | 54,4 |                            |
| 29             | 23             | 10            |      | + 1 5<br>- 2 47        | 1                               | 54,4 | — y (2)                    |

- 2009) Theoretifch entiprechende Beripatung.
- 274) Secundarer Ctoft. (Giebe G. 132.)
- 2007) und 2011) Zerstreuung und Schwäche der Factoren. (S. S. 38.)
- 192) Secundarer Stoß des Borigen.

1865 Juli.

293. Um 15. Juli fehr ftartes Erdbeben zu Rodoftos. (W 1865 G. 318.)

294, Am 18. 10h Abende großes Erdbeben auf Sicilien. (W 1866 S. 150.)

295. Um 23. fehr ftarfes Erdbeben in den Dardanellen. (W 1865 G. 318)

| Satum   | Mb-<br>weichung ' = |    |  | idung<br>D | des D zu ()<br>und & | Þ   | Bewicht<br>ber<br>Factoren |                 |
|---------|---------------------|----|--|------------|----------------------|-----|----------------------------|-----------------|
| 1       |                     |    |  | 60         | 32'                  |     |                            | T               |
| 1 5     |                     | 2  |  | 10         | 3                    |     |                            | 1               |
|         |                     | 57 |  | 13         | 11                   |     |                            | 1               |
| 1 1     |                     | 52 |  | 15         | 48                   |     |                            | 1               |
|         | 22                  | 46 |  | 17         | 45                   |     |                            | 1               |
|         | 22                  | 41 |  | 18         | 52                   |     |                            | 1               |
|         | 22                  | 34 |  | 19         | 2                    |     |                            |                 |
|         |                     | 28 |  | 18         | 7                    | 6   | 56.0                       | - α (1 μ. 17)   |
| . 5     |                     | 20 |  | 16         | 12                   |     |                            | 1 - a (1 #. 17) |
| 10      |                     | 13 |  | 13         | 18                   |     |                            | 1               |
| 11      |                     | 5  |  | 9          | 35                   |     |                            | 1               |
| 19      |                     | 57 |  | 5          | 18                   | 1 ( |                            | 1               |
| 15      | 21                  | 48 |  | - 0        | 43                   | P   | 59,4                       | — β (3)         |
| . 14    | 21                  | 39 |  | + 3        | 53                   |     |                            | — 7 (22)        |
| 263) 15 | 21                  | 30 |  | 7          | 17                   | 1 1 |                            |                 |
| 16      |                     | 20 |  | 12         | 11                   | `   |                            | 1               |
| 17      |                     | 10 |  | 15         | 22                   | 1   |                            | 1               |
| 294) 18 |                     | 0  |  | 17         | 38                   |     |                            |                 |
| 19      | 20                  | 49 |  | 18         | 51                   |     |                            |                 |
| 20      | 20                  | 38 |  | 18         | 57                   |     |                            |                 |
| 21      | 20                  | 26 |  | 17         | 58                   |     |                            | 1               |
| 22      | 20                  | 15 |  | 16         | 3                    | •   | 56.3                       | 1 0 - 10        |
| 295) 23 | 20                  | 2  |  | 13         | 22                   |     | -                          | - α (1 n. 10)   |
| 4 24    | 19                  | 50 |  | 10         | 5                    | 1   |                            |                 |
| 25      | 19                  | 37 |  | 6          | 26                   | 1 1 |                            |                 |
| 26      | 19                  | 24 |  | + 2        | 35                   |     | 54.6                       |                 |
| 27      | 19                  | 10 |  | - 1        | 17                   |     |                            | — 7 (3)         |
| 28      | 19                  | 57 |  | - 5        | 6                    |     | - 17                       | 1               |
| 29      | 18                  | 42 |  | 8          | 41                   | 1   |                            | ı               |
| 30      | 18                  | 28 |  | ıĭ         | 56                   |     |                            | I               |
| 31      | 18                  | 13 |  | 14         | 44                   | 1   |                            |                 |

<sup>27</sup> bis <sup>20</sup> Zeffrenung und Schwäße der Kactoren verwischen bis Urgelmäßigleit nud es entlichen große Retarbationen. Der Kactor a fommt im dielem Wonate gar nicht vor, ganz wie beim Kalle 1. Siehe bie ihporelliche Begründung S. 38 und die Beben 178, 226-330, 258 n. d.

#### 1865 October.

296. Am 5. October Erdbeben ju Can Francisco in Ralifornien. (W 1866 S. 56.)

297. In dem District Sur und dad wurde am 10 October nur de 25m Bends ein augenblictlichge Erddeben in der Richtung von Liten und Besten verspürt, welchem ein leichtet untertreibigde Gelvlie voranging. Während des Erddebens hater der ziemlich start webende Lidwellwind auf einen Augenblict auf. Der hinner war peiter, die Zeuperatur + 10° R. (W 1866 S. 112.)

298. Am 15. October Abends 7 Uhr Erdbeben in Murau in Steiermart. (W 1866 G. 56.)

299. Am 22., 10 Uhr Abends, Erdbeben in Junsbrud. (W 1866 @ 56.)

| 30 | 16'                        |                                                                             | -10°                                                        |                                                                                |      |      |                                                                                                                                              |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 40                         | 8,58                                                                        | -10.                                                        | 20 '                                                                           |      | 60.2 | . (15 05                                                                                                                                     |
|    | 3                          | -                                                                           | - 1                                                         | 38                                                                             |      | 61.1 | - \$ (15 H, 26)<br>- 7 (29)                                                                                                                  |
| 4  | 26                         |                                                                             | + 3                                                         | 9                                                                              | 8    | 61.4 | 1                                                                                                                                            |
|    | - 1                        | 8.58                                                                        |                                                             |                                                                                |      |      | _ a (15 u.30)                                                                                                                                |
| 4  | 49                         |                                                                             | 7                                                           | 49                                                                             | P    | 61.4 | - β (29)                                                                                                                                     |
|    | 12                         |                                                                             | - 11                                                        | 57                                                                             |      |      | - p (20)                                                                                                                                     |
|    |                            |                                                                             |                                                             |                                                                                | 1 1  |      |                                                                                                                                              |
|    |                            |                                                                             |                                                             |                                                                                | 1 1  |      |                                                                                                                                              |
|    |                            |                                                                             |                                                             |                                                                                | 1 1  |      | 1                                                                                                                                            |
|    | - 1                        |                                                                             |                                                             |                                                                                | 1 1  |      | i .                                                                                                                                          |
| ÷  |                            |                                                                             |                                                             | 13                                                                             | 1 1  |      | 1                                                                                                                                            |
| 7  | 52                         |                                                                             | 12                                                          | 31                                                                             | 1 1  |      |                                                                                                                                              |
| 8  | 14                         | 8,61                                                                        | 9                                                           | 18                                                                             | 1    | 55.1 | - 6(18 H. 5)                                                                                                                                 |
| 8  | 36                         | _                                                                           | 5                                                           | 45                                                                             |      |      | 0(10 8.0)                                                                                                                                    |
|    | 5<br>6<br>6<br>7<br>7<br>8 | 4 49<br>5 12<br>5 35<br>5 58<br>6 21<br>6 44<br>7 7<br>7 29<br>7 52<br>8 14 | 8,58  4 49 7 12 5 35 5 58 6 21 6 44 7 7 7 29 7 52 8 14 8,61 | 8.58 7 7 7 17 15 15 15 15 15 15 16 17 7 7 17 7 29 15 7 7 12 12 18 18 14 8.61 9 | 8.58 | 8.58 | 8.88 7 9 P 61,4  7 12 11 57 49  7 12 11 57 49  8 11 5 14  5 56 17 27  6 21 18 50 9  6 47 17 5 7  7 29 15 13  7 52 12 31  8 14 8.61 9 18 55.1 |

| Datum   | meich<br>(C | ung |      | Abwei<br>3 | финд | Stellung<br>bes C gu O<br>unb & | P    | Gewicht<br>ber Factoren |
|---------|-------------|-----|------|------------|------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 16      | 8           | 58  |      | + 2        | 0    |                                 | 54.2 | - Ţ (2)                 |
| 17      | 9           | 20  |      | - 1        | 46   | 1.0                             |      | - Y (2)                 |
| 18      | 9           | 42  |      | 5          | 29   | 1 1                             |      | 1                       |
| 19      | 10          | 4   |      | 8          | 58   | •                               | 53,9 |                         |
| - 1     |             |     | 8.62 | l          |      |                                 | _    | _ a (19 u. 0            |
| 20      | 10          | 26  |      | 12         | 6    |                                 |      | - "                     |
| 21      | 10          | 47  |      | 14         | 45   |                                 |      |                         |
| 200) 22 | 11          | 8   |      | 16         | 47   |                                 |      | l .                     |
| 23      | 11          | 30  |      | 18         | 6    | 1                               |      | 1                       |
| 24      | ti          | 51  | 1    | 18         | 36   | 1 1                             |      | 1                       |
| 25      | 12          | 11  |      | 18         | 13   | 1 1                             |      | l                       |
| 26      | 12          | 32  |      | 16         | 55   | 1 1                             |      | 1                       |
| 27      | 12          | 52  | 8,64 | 14         | 43   | 1 1                             | 57.2 | - 6 (21 H. 14           |
| 28      | 13          | 12  |      | 11         | 42   |                                 | _    | - 0 (21 11.19           |
| 29      | 13          | 32  | 1    | 7          | 57   | 1 1                             |      | 1                       |
| 30      | 13          | 52  |      | - 3        | 39   |                                 | 60.4 | т (26)                  |
| 31      | 14          | 12  |      | + 0        | 59   |                                 |      | - 7 (26)                |
|         |             |     |      |            |      |                                 |      |                         |

Σheoretiich volltommen entiprechend; bezüglich der Tiufternis fiehe Theorie S. 43 Nr. 32, 3 α).

207) und 204) Secundare Stofe.

300) Theoretifch entiprechende Beripatung. Finfterniß wie oben.

### 1866 Januar und Februar,

300, Im 15. Sannar Erdebefen zu Paterna. (W 1866 S. 153.)
301. 19—21 Sannar. Sechs farte Stöße nach horizontaler Richtung von Oft nach Weste wurden in Edico gespiert. Westeree Saufer wurden bestädigt, Die Stunde läßt sich nicht genau bestimmen. (W 1866 S. 204.)

302. Um 22. Junus Erdobefen ju Spole fo. (W 1866 S. 153.) An demielben Tage flacter Stoß in der Richtung von Dft nach Best ju Chios, furge Beit nach Mittag. Auch beobachstet man ein flactes Kuffeaufen des Werers und ein Ausbrechen einer Nauchstäute and der Mitte der Bellen, in halber Entserung zwischen der Insie und der Witte der Bellen, in halber Entserung zwischen der Insie und der dennachterten Kussen der Mitte wur W 1866 S. 205.

303. Am 28. und 29. Januar Erichütterungen auf der Infel Santorin. (W 1866 S. 153.)

304. Um 30. und 31. Erichütterungen mit fteigender Intenfitat auf Rammenute Flammenausbruche aus bem Ranal zwischen Palaa-Rammeni und Rea-Rammeni. (W 1866 S. 153.)

305. Am 1. Februar Erderschüttering in Spoleto. Erfte Ereicheinung einer Infel zwischen den beiben Ramment. (W 1866 & 153.)
306. Am 2. Februar. heftige Erberichntterung auf Chios.

(11 Tage zwor sochte das Meer und gab Rauchjäulen von sich, zwischen ber Insel und dem benachbarten Festlande). (W 1866 & 153.)

Der farte Stoß in Chios erfolgt in horizontaler Nichtung von Sch nach Beft. Ein Saus wurde geftort und mehrere andere wurden beifchabigt. — Die Schwefeigneit in Eppate in Philiodoli, no man leit der Jahren eine Bobeneinrichtung batte, horte denichten Zag ploplich auf zu fließen. (W 1866 G. 2004)

307. 2m 6. Rebrnar. An Diejem Tage fand ein Erdbeben in Patras und Tripoliga ftatt. In Patras murben Die (Frberichutterungen um 1h 45m Nachmittags zuerst gehört; fie waren horizontal und gingen von Dft nach Weft. Gie danerten 20 Cecunden, anfangs ichmach, bann allmalig an Intefitat gnnehmenb. Zwei Saufer wurden gertrummert und andere mehr oder minder beichabigt. In den gur Gemeinde Patras gehörigen Ortichaften wurde Die Erberichntterung ebenfalls mahrgenommen, jedoch erftredte fie fich nicht bie gur Rufte bes Golfe von Leponte, füdlich von Boftitfa, von Ralaventa und pon Rornnth. In Tripoliza murben die Stofte qualeich um 1h 45m Rach. mittag gefpurt, fie bauerten felbit 20 Secunden an und gingen pon Dit nach Beft. Die Saufer murben nur beichabigt, feines berfelben umgefturgt. Das Erdbeben machte fich auch auf bem Lande bemerfbar. bis an den Grengen der Chene von Argos; in Argos felbft murde basfelbe nicht mahrgenommen. Die ftartften Erbbeben, welche gu anderer Beit ben Peloponnes heinigefucht haben, ja felbft bie von 1858 und 1862 murben in Argos faum bemerft. - In Gnthiftm und in ber gangen Da a ne hat man an demfelben Tage eine ftarte Erderichutterung von Oft nach Beft geipurt und zwar zwifchen 1 und 2 Uhr Mittage, Der Erbftoß icheint mit bem in Patras und Eripoliza beobachteten migmmengnfallen. - In Bante murbe berfelbe Erbiton um 1h 45m bemerft, jedoch mar derfelbe febr ichmach, Die Richtung ging pon Ditnordoft nach Beftfubmeft. (W 1866 C. 205.)

308. Am 10. Februar. 4 Uhr Nachmittags, leichter Erdstoß in derselben Nichtung wie die vorhergehenden zu Patraß gespürt. (W 1866 €. 205.)

13. Februar. Ericheinung der Jusel Aphroessa in der Bucht von Santorin. (W 1866 S. 153.)

309. Am 17. Februar Erdbeben zu N a up fia. (W 1866 S. 153.) Der Stoß in Naupla war schwach, horizontal von Ost nach Best, richtete keinen Schaden an, wurde auch nicht anderwärts verspürt. (W 1866 S. 206.)

310. Am 20. Februar Erdftoß aus Beft auf Chios. (W 1866 G. 206.)

311. Am 22. Februar Erdbeben gu @ poleto. (W 1866 @. 153.)

| Datum                                      | meichung *                                         |                                        |      |                                                                 | bes 3 3u @ | P            | Bewicht<br>ber<br>Factoren       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8       | - 23<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22     | 55<br>49<br>43<br>36<br>29<br>22<br>14 |      | +17° 49' 15 53 13 8 9 46 6 2 + 2 9 -1 43 5 29                   |            | 55.0         | , (5)                            |
| 9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>309) 15 | 22<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21 | 57<br>48<br>38<br>37<br>17<br>6<br>55  | 8.72 | 8 59<br>12 8<br>14 47 16 51<br>18 11<br>18 40<br>18 14<br>16 50 |            | 57.2         | - α (29 H, 14)                   |
| 301) 19<br>20<br>20<br>21<br>302) 22       | 20<br>20<br>20<br>20<br>20                         | 43<br>31<br>19<br>6<br>53              |      | 14 30<br>11 22<br>7 34<br>— 3 19                                |            | 58.9         | — q (29 H, 14)                   |
| 23                                         | 19<br>19                                           | 39<br>25<br>11                         |      | + 1 8 5 32 9 39 13 14                                           | P          | 59,2         | - β (o)                          |
| 25<br>26<br>27                             | 18<br>18                                           | 56<br>41<br>26                         | 8.72 | 16 1<br>17 51<br>18 35                                          |            | 58,9<br>58,6 | - 8 (29 п. 20)<br>- 8 (29 п. 19) |

| Datum                |     |          | weichung n Abweichung |                 | ng bed € 3u ⊙ unb * | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren |  |
|----------------------|-----|----------|-----------------------|-----------------|---------------------|------|----------------------------|--|
| <sup>3rt3</sup> ) 28 | 18  | 10       |                       | 18 11           |                     |      | T                          |  |
| 29                   | 17  | 54       | 1                     | 16 42           |                     |      |                            |  |
| 304) 30              | 17  | 38       | 8.71                  | 14 19           |                     | 57,2 | 1                          |  |
| 31                   | 17  | 21       |                       | 11 14           |                     | 01,2 | — α (28 H. 14              |  |
| Sebr. (1             | -t7 | 4        |                       | + 7 39          | 1                   |      |                            |  |
| 3ns) 2               | 16  | 47       |                       | + 3 48          |                     | 55,1 |                            |  |
| 3                    | 16  | 30       |                       | - 0 6           | _                   |      | — y (5)                    |  |
| 4                    | 16  | 12       |                       | 3 57            | 1                   |      |                            |  |
| 3/1) 6               | 15  | 54       |                       | 7 34            |                     |      | 1                          |  |
| 317) 6               | 15  | 35       |                       | 10 51           |                     |      | 1                          |  |
|                      | 15  | 17       | 8.70                  | 13 41           |                     | 54.3 | - 8 (27 H. 2)              |  |
| 8                    | 14  | 58       |                       | 15 58           |                     |      | - 6 (2/ H. 2)              |  |
| 31M) 10              | 14  | 39       |                       | 17 34           |                     |      |                            |  |
|                      | 14  | 19       |                       | 18 24           |                     |      |                            |  |
| 11                   | 14  | 0        |                       | 18 21           |                     |      | 1                          |  |
| 12                   | 13  | 40<br>20 | 8,69                  | 17 23           |                     |      | -                          |  |
| 14                   | 12  |          | 0,09                  | 15 37           |                     | 57.9 | - 8 (26 H, 16)             |  |
| 15                   | 12  | 59<br>39 | 8,69                  | 12 27           | 1 .                 |      | 3 (20 m ro)                |  |
| 16                   | 12  | 18       | 6.69                  | 9 2             | •                   | 58.9 | - a (26 H, 20)             |  |
| 30%) 17              | 11  | 57       |                       | 4 51<br>0 21    |                     |      |                            |  |
| 18                   | 11  | 36       |                       | Contract of the |                     | 59,7 | - 7 (24)                   |  |
|                      |     |          |                       | + 4 11          | P                   | 59.8 | - β (8)                    |  |
| . 19                 | 11  | 15       | 8.68                  | 8 28            |                     | 59.7 | - 8 (25 u. 24)             |  |
| 317) 20              | 10  | 53       |                       | 12 15           |                     |      | - 6 (25 11.24)             |  |
| 21                   | 10  | 32       |                       | 15 16           |                     |      |                            |  |
| 311) 22              | 10  | 10       |                       | 17 19           |                     |      |                            |  |
| 23                   | 9   | 48       |                       | 18 19           |                     |      |                            |  |
| 24                   | 9   | 26       | - 1                   | 18 13           |                     |      |                            |  |
| 26                   | 8   | 3 41     | - 1                   | 17 5            |                     |      |                            |  |
| 27                   | 8   | 19       | - 1                   | 15 2<br>12 13   |                     |      |                            |  |
| 28                   | 7   | 56       |                       | 8 52            |                     |      |                            |  |
|                      |     |          | ĺ                     | 0 32            | 1                   |      |                            |  |
|                      |     |          | - 1                   |                 |                     |      |                            |  |

300) 3m Allgemeinen der Theorie entsprechend. Aehnlich find 53, 81, 152, 174, 261, 303 u. A.

<sup>301)</sup> bis 308) Secundare Stofe.

<sup>200)</sup> bis 200) Butreffend wie 300.

<sup>301)</sup> und 300) Secundare Stofe.

<sup>209)</sup> Theoretifch entfprechende Beripatung.

<sup>316)</sup> und 311) Secundare Stofe.

#### 1866 März.

313. Racht des 9.—10. März. Erscheinung der Insel Refa auf der Rhede von Santorin. (W 1866 S. 154.)

In derfelben Nacht um 2 Uhr wurde von Bewohnern Patras eine leichte Erderschütterung in der Richtung Oftnordost nach Westsüdswest wahrgenommen. (W 1866 ©. 206.)

Am 10. ober 11. Marg. Eruption des Bejuv. (W 1866 C. 154.) 314. Am 17. Marg Erderschütterung zu Spoleto. (W 1866 S. 154.)

315. Am 20. März wurde 4h 35m Nachmittags ein ftarler Erdftog von Oft nach West auf Chios bemerkt. (W 1866 €. 206.)

316. Am 26. Mar; 28 35m wurde soft die Hilfe der Anfel Sciellien von einem Erdobeben heimgelucht. Dadsselbe machte sich durch zwei gwei aufeinander solgende Stöße bemerkbar; der eine dauerte Secunden: Velonders starf dat man dasselbe in Catania, Catagirone, Militello, Syracus und Meffina verspielte in Catania, Catagirone, Militello, Syracus und Meffina verspielt. Man kann lagen, dag die Kellendewegung die beiden Gerngen gegen Sid und Nord nicht übertichtiteten hat, melde durch das allgemeine orgenfische System von Sciellen gebildet werden, d. h. d. von die beiden Gebergestitet, medich ihrerbindsbe eine gegen Plinardoß,

bie andere gegen Subweft haben und die, ausgehend von den beiden äußerften Inden nörblich und fiblich an der öftlichen Rufte Sielliens gufammenftoßen, um den Gebirgsknoten der Infel zu bilden. (W 1866 © 208.)

| Datum         | weich | Ab-<br>weichung = Abweichung des 3 ju ⊙<br>und 5 |      |                |     |      | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|---------------|-------|--------------------------------------------------|------|----------------|-----|------|----------------------------|
| 1             | - 7°  | 33'                                              |      | + 5° 9'        | 0   | 55.€ |                            |
| 212) 2        | 7     | 10                                               |      | + 1 17         |     | 55.0 | - α (99 H. 7)              |
| 3             | 6     | 47                                               |      | - 2 34         | -   | 0010 | — T (5)                    |
| 4             | 6     | 24                                               | 8,65 | 6 16           | 1   | 54.5 |                            |
|               | 6     | 1                                                | 5.65 | 9 40           | -   | 34,3 | - 8 (23 H. 3)              |
| 5<br>6<br>7   | 5     | 38                                               | 1    | 12 39          |     |      |                            |
| -             | 1 5   | 15                                               |      | 15 7           |     |      |                            |
| - 8           |       |                                                  |      |                |     | ,    |                            |
| 333) 9        | 1 :   | 51                                               |      | 16 56<br>18 2  | 1   |      |                            |
| 110           | 1:    | 5                                                |      |                |     |      |                            |
| 110           |       |                                                  |      |                |     |      |                            |
| 11            | 3     | 41                                               |      | 16 14          |     |      |                            |
| 13            | 3     | 54                                               |      | 18 14          |     |      |                            |
| 14            | 1 2   | 30                                               |      | 10 36          |     |      |                            |
| 15            | 1 3   | 7                                                |      | 6 40           |     |      |                            |
| 16            | ī     | 43                                               |      | - 2 15         |     | 60.3 |                            |
|               | 1     |                                                  | 8.62 |                | -   |      | - a (19 u. 26)             |
|               |       |                                                  |      |                | -   |      |                            |
| 314) 17       | - 1   | 19                                               |      | + 2 22         | -   |      | — Ţ (26)                   |
| 18            | 1     | 55                                               |      | 6 54           | P   | 60,7 |                            |
| 19            | 1     | 32                                               |      | 11 0           | -   | _    | - β (20)                   |
| 313) 20       | - ò   | 8                                                |      | 14 22          | 1 1 |      |                            |
| 21            | + 0   | 15                                               |      | 19 46          | 1 1 |      |                            |
| 22            | . 0   | 38                                               |      | 18 4           | 1   |      |                            |
| 23            | 1     | 2                                                |      | 18 14          | 1 1 |      |                            |
| 24            | 1     | 26                                               |      | . 17 20        |     |      |                            |
| 25<br>316) 26 | 1     | 49                                               |      | 15 29<br>12 53 | 1   |      | - 1                        |
| 27            | 2     | 13                                               |      |                |     |      |                            |
| 27            | 2     | 36                                               | 8,59 | 9 43           |     | 55.2 |                            |
| 28            |       |                                                  | 6,59 |                | -   |      | & (16 u. 6)                |
|               | 3     | 23                                               |      | + 2 21         |     | 54.9 | - T (4)                    |
| 30            | 3     | 46<br>10                                         | 8.59 | - 1 28         |     |      |                            |
| 31            | 4     | 10                                               | 5,59 | 5 12           |     | 54.5 | " (15 n. 3)                |
|               |       |                                                  |      |                |     |      |                            |

<sup>313)</sup> Cehr entfprechend.

<sup>219)</sup> Cecundare Stofe. (G. 132, Rote 61.)

<sup>319)</sup> Bollfommen entiprechend.

- 319) Secundarer Stoß, durch das Perigaum vielleicht verfrüht.
  - 1866 Mai.

317. Am 1. Mai 4h Morgens Erderichntterung in Deien gano in der Lombardei. (W 1866 S. 301.)

318. Um 19. Mai 4h Morgens wurden in Marfeille zwei Erdftoge wahrgenommen. (W 1866 S. 224.)

| Mai   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wicht<br>ber<br>ctoren |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 30   14   46   13   49   54.0   -3 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                      |
| Mai   15 4 8,51 16 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 u. 1)                |
| 15) 2 15 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , u. 1)                |
| 15 40   18 18   18   14   15   15   16   17   24   15   18   18   18   18   18   18   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| 4 15. 38. 18. 14. 16. 16. 16. 17. 20 16. 18. 18. 14. 18. 16. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| 16 32   15 35   16 15 15   17   17   17   17   17   17   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                      |
| 6 16 32 115 35 7 16 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 u. 7)                |
| 17   5   9   48   9   17   17   18   9   18   9   17   18   18   18   18   18   18   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,                      |
| 9 17 21 5 5 7 5 7 1 1 1 1 7 5 2 1 1 1 1 7 5 2 1 1 1 1 7 5 2 1 1 1 1 7 5 2 1 1 1 1 7 5 2 1 1 1 1 1 7 5 2 1 1 1 1 1 7 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 10 17 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| 17 19 8 7 7 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 |                        |
| 12 18 8 7 7 20 13 18 23 11 26 14 18 37 11 26 15 18 52 8.49 17 11 36 16 19 6 18 19 17 19 19 18 19 19 19 246 14 55 29 19 29 46 14 55 29 20 23 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24)                    |
| 13 18 23 1 1 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| 14 18 37 14 50 P 61.3 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.1 -6.2 -6.2 -6.1 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| 15 18 52 8.49 17 11 60.9 - a (1) 17 11 60.9 - a (1) 18 19 17 17 19 19 18 11 11 18 19 19 19 16 14 14 55 19 19 19 14 14 15 19 19 19 19 14 14 15 19 19 19 19 14 18 17 18 18 19 19 19 19 19 19 18 11 18 60 19 19 19 11 8 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 071                    |
| 15 18 52 8.49 17 11 60.9 -6 ( 16 19 6 18 18 19 17 11 9 19 18 11 18 19 18 19 18 11 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 16 19 6 18 19 19 19 18 11 18 19 19 19 19 18 11 18 19 19 19 19 18 11 18 19 19 19 19 19 16 52 19 19 19 19 46 114 35 19 19 19 19 18 11 36 19 19 19 11 8 7 22 20 23 11 8 7 32 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 ц. 30                |
| 17 19 19 33 16 52 19 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 u. 28                |
| 18 19 33 16 52 37 39 19 19 46 14 35 17 39 19 19 54 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 35 17 |                        |
| 139   19   46   14   35   17   20   18   18   18   18   18   18   18   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| 19   58   11   36   12   29   29   29   29   29   29   29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| 91 20 11 8 7<br>22 20 25 4 23<br>23 20 34 + 6 32 55.0<br>24 25 46 - 3 15<br>25 20 57 - 6 53<br>26 21 7 10 13<br>27 21 18 13 9<br>28 21 27 15 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| 22 20 23 4 23 55.0 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| 24 25 46 -3 15 26 20 57 6 53 27 21 18 13 9 28 21 27 15 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| 24 25 46 -3 15<br>25 20 57 53<br>26 21 7 10 13<br>27 21 18 13 9<br>28 21 27 15 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (5)                    |
| 26 21 7 10 13<br>27 21 18 13 9<br>28 21 27 15 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| 27 21 18 13 9<br>28 21 27 15 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| 28 21 27 15 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| 99 21 37 8.46 17 16 🚱 54.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| 29 21 37 5.40 17 10 - α                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 n. 2)                |
| 30 21 46 18 16<br>31 21 55 18 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| 31 21 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |

- 317) Entiprechende Beripatung.
- 33) Bie das Borige.

# 1866 Juni.

319. Am 18. 11h 49m Abends in Rom leichter Stoß von SW nach NO. (W 1866 €, 333.)

| Dafrum  | meid<br>(e | ung | π    | Abwei |     | Stellung<br>bes 3 gu o<br>und 5 | P    | Gewicht<br>ber Factoren |
|---------|------------|-----|------|-------|-----|---------------------------------|------|-------------------------|
| 1       | +220       | 3'  |      | - 170 | 46" | i                               |      |                         |
| 2       | 22         | 11  |      | 16    | 14  |                                 |      | 1                       |
| 3       | 22         | 19  |      | 13    | 55  | 1 1                             |      | 1                       |
| 4       | 22         | 26  |      | 10    | 53  |                                 |      |                         |
| 5       | 22         | 33  |      | 7     | 16  | 1 1                             |      | 1                       |
| 6       | 22         | 39  |      | - 3   | 11  | 1 1                             | 58,5 | - v (19)                |
| 7       | 22         | 45  |      | + 1   | 9   |                                 |      | - 1 (19)                |
| 8       | 22         | 51  |      | 5     | 33  | 1                               |      | l l                     |
| 9       | 22         | 56  |      | 9     | 45  |                                 |      |                         |
| 10      | 23         | 1   |      | 15    | 26  | 1 1                             |      |                         |
| 11      | 23         | 5   |      | 16    | 16  | P                               | 61.0 | 0 (00)                  |
| 12      | 23         | . 9 | 8,45 | 18    | 0   | •                               | 60.7 | β (23)                  |
| 13      | 23         | 13  |      | 18    | 29  | -                               |      | - a (2 H, 28)           |
| 14      | 23         | 16  |      | 17    | 41  | 1                               |      |                         |
| 15      | 23         | 19  |      | 15    | 46  | 1                               |      |                         |
| 16      | 23         | 21  |      | 12    | 58  | 1 1                             |      |                         |
| 17      | 23         | 23  |      | 9     | 34  | 1 1                             |      |                         |
| 314) 18 | 23         | 25  |      | 5     | 48  | 1 1                             |      | 1                       |
| 19      | 23         | 26  |      | + 1   | 54  | 1                               | 55,3 |                         |
| 20      | 23         | 26  | 1    |       | 59  |                                 |      | - 7 (6)                 |
| 21      | 23         | 27  |      | 5     | 43  | 1                               |      |                         |
| 22      | 23         | 27  |      | 9     | 11  | 1 1                             |      | ,                       |
| 23      | 23         | 26  |      | 12    | 16  | 1                               |      |                         |
| 24      | 23         | 25  |      | 14    | 50  | 1 1                             |      | ſ                       |
| 25      | 23         | 24  |      | 16    | 48  | 1                               |      |                         |
| 26      | 23         | 22  |      | 18    | 3   | 1 1                             |      | `                       |
| 27      | 23         | 20  |      | 18    | 30  |                                 |      | 1                       |
| 28      | 23         | 17  |      | 18    | 5   | 6                               | 55,0 | - a (1 n.5)             |
| 29      | 23         | 14  | 8.44 | 16    | 48  |                                 |      | - 4 (1 11.3)            |
| 30      | 23         | 11  |      | 14    | 41  |                                 |      |                         |
|         |            |     |      | i     |     |                                 |      |                         |

319) Berftreuung und Schwäche ber Sactoren verursachen große Retarbationen (Siehe S. 38, 51). Bergl. das Beben 180, 320 u. A.

#### 1866 Juli.

320. Um 18. Sali, gegen 3 Uhr Nachmittags, hat man in Santorin einen Erdug wahrgenommen, der ziemlich ichwach war. Einen zweiten flürteren bemertte man am 25. Sali gegen 2 Uhr Wordens.

Der Rawlaff meldet, daß am 30. Juli 1h 45m Rachmittage in dem Robriftan'ichen Diftrict, in der Gegend, welche den Ramen De an eb führt, ein pulfanifcher Musbruch ftattgefunden hat. Der Berg Degneh erftredt fich von dem 49 Berft fudweftlich von Schemacha gelegenen Salbpoften Vafchalinstaja an der pon Scholiann tommenden Strafe ungefahr 18 Berft nordoftlich. Rach ber Angabe des Gerrn Bolfram. Gehilfen des Rreischefs pon Schemacha, liegt der Ort des Ausbruches 35 bis 40 Berft pon Schemacha eutfernt. Der Sauntausbruch erfolgte aus zwei beinabe an einander ftokenden Definungen, die jest eine große Spalte bilben; aber auch aus 400 und niehr berumliegenben fleinen Regeln maren dem Anicheine nach Alammengungen aufgeftiegen. Die Eruption mar pon einem Musbruch bedeutender Schlammmaffen begleitet, die jest in einer Dide von 1 bis 11/2 Arichin einen Raum von 3-4 Berft gange und 2 -- 3 Berft Breite bededen. In einem Umfreife von 1/2 Berft um den Sauptfrater ift alles verbrannt. In der Rabe ift der Ausbruch felbit von Riemand beobachtet worden, aber die am Aluffe Dir-Chagat umbergiebenden Romaden haben ihn aus einer Entfernung pon 12 Berft mabrnehmen fonnen. Gie ergablten, daß fie einen Eon wie einen von Krachen begleiteten Schuf horten und bald auch einen ichwachgelblichen Rauch und nach diefem die helle Flamme auffteigen und fich bis ju ben Wolfen erheben faben. Die Sipe ber Rlamme murbe in biefer Gutfernung noch gefühlt und bas Getofe. welches den Ausbruch noch begleitete war jo ftart, daß ihre Zelte davon erbebten. Gin eigentliches Erdbeben hat dabei nicht ftattgefunden. (W 1867 €. 122.)

| Datum   | Weichung * Ne |    | weichung # Momeichung bed D au O p |          |     |      |               | p . | Gewicht<br>ber<br>Factoren |  |
|---------|---------------|----|------------------------------------|----------|-----|------|---------------|-----|----------------------------|--|
| 1       | +23°          | 7' |                                    | -11° 50° | 1   |      |               |     |                            |  |
| 2       | 23            | 3  |                                    | 8 21     |     |      |               |     |                            |  |
| 3       | 22            | 58 |                                    | 4 23     |     |      |               |     |                            |  |
| 4       | 22            | 53 |                                    | -09      |     | 58.2 | —γ (18)       |     |                            |  |
| 5       | 22            | 48 |                                    | + 4 10   |     |      | - (10)        |     |                            |  |
| 6       | 22            | 42 |                                    | 8 20     |     |      |               |     |                            |  |
| 7       | 22            | 36 |                                    | 19 7     |     | 1    |               |     |                            |  |
| 8       | 22            | 29 |                                    | 15 13    |     |      |               |     |                            |  |
| 9       | 22            | 22 |                                    | 17 23    | . P | 60.2 | β (13)        |     |                            |  |
| 10      | 22            | 15 |                                    | 18 24    |     |      | — р (13)      |     |                            |  |
| 11      | 22            | 7  |                                    | 18 10    |     |      |               |     |                            |  |
| 12      | 21            | 59 | 8.44                               | 16 46    | •   | 59.6 | · a (1 n, 23) |     |                            |  |
| 13      | 21            | 50 |                                    | 14 20    |     |      | . a (s a. 23) |     |                            |  |
| 14      | 21            | 42 |                                    | 11 9     |     |      |               |     |                            |  |
| 15      | 21            | 32 |                                    | 7 27     |     |      |               |     |                            |  |
| 16      | 21            | 23 |                                    | + 3 31   | 1 3 | 55.7 |               |     |                            |  |
| 17      | 21            | 13 |                                    | - 0 26   |     |      | — γ (8)       |     |                            |  |
| 390) 18 | 21            | 2  |                                    | 4 18     |     |      |               |     |                            |  |
| 19      | 20            | 52 |                                    | 7 54     | 1   |      |               |     |                            |  |
| 20      | 20            | 41 |                                    | 11 9     |     |      |               |     |                            |  |
| 21      | 20            | 29 |                                    | 13 55    |     |      |               |     |                            |  |
| 22      | 20            | 17 |                                    | 16 6     |     |      |               |     |                            |  |
| 23      | 20            | 5  |                                    | 17 37    |     |      |               |     |                            |  |
| 24      | 19            | 53 |                                    | 18 21    |     |      |               |     |                            |  |
| 25      | 19            | 40 |                                    | 18 15    | 1 1 |      |               |     |                            |  |
| 26      | 19            | 27 |                                    | 17 16    |     |      |               |     |                            |  |
| 27      | 19            | 14 | 8.45                               | 15 24    |     | 56.2 |               |     |                            |  |
| 28      | 19            | 0  |                                    | 12 45    |     | -    | α (2 μ. 10)   |     |                            |  |
| 29      | 18            | 46 |                                    | 9 24     | 1   |      |               |     |                            |  |
| 30      | 18            | 32 |                                    | 5 32     |     |      |               |     |                            |  |
| 181     | 18            | 17 |                                    | - 1 19   |     |      |               |     |                            |  |
|         | 10            | ./ |                                    | - , 19   | 1 1 |      |               |     |                            |  |

<sup>12&</sup>quot;) Wie das Borige.

# 1866 Huguft.

321. In Florenz am 13. Auguft 9h Morgens leichter, wellen-förmiger Erdftoß, der nur wenige Secunden andauerte. (W 1866 S. 373.)

| 117<br>17<br>17<br>17<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>15 | 9'<br>47<br>31<br>15<br>59<br>43<br>26<br>9<br>52<br>35                                | 8,45                                                                                          | + 2° 59' 7 12 11 3 14 18 16 42  18 4 18 17 17 21                                                     | P     | 59,5  | - β (4)<br>- δ (2 n. 23) |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|
| 17<br>17<br>17<br>16<br>16<br>16<br>16<br>15<br>15        | 47<br>31<br>15<br>59<br>43<br>26<br>9                                                  |                                                                                               | 7 12<br>11 3<br>14 18<br>16 42<br>18 4<br>18 17<br>17 21                                             | P     |       |                          |
| 17<br>16<br>16<br>16<br>16<br>15<br>15                    | 15<br>59<br>43<br>26<br>9                                                              |                                                                                               | 14 18<br>16 42<br>18 4<br>18 17<br>17 21                                                             | P     |       |                          |
| 16<br>16<br>16<br>15<br>15                                | 59<br>43<br>26<br>9                                                                    |                                                                                               | 16 42<br>18 4<br>18 17<br>17 21                                                                      | P     |       |                          |
| 16<br>16<br>16<br>15<br>15                                | 43<br>26<br>9                                                                          |                                                                                               | 18 -4<br>18 17<br>17 21                                                                              | P     |       |                          |
| 16<br>16<br>15<br>15                                      | 26<br>9                                                                                |                                                                                               | 18 17<br>17 21                                                                                       |       |       |                          |
| 16<br>16<br>15<br>15                                      | 26<br>9                                                                                | 8,46                                                                                          | 18 17<br>17 21                                                                                       |       |       | − & (2 H. 23)            |
| 16<br>16<br>15<br>15                                      | 9<br>52                                                                                | 8,46                                                                                          | 17 21                                                                                                |       |       |                          |
| 15<br>15<br>15                                            | 52                                                                                     | 8,46                                                                                          |                                                                                                      |       |       |                          |
| 15<br>15                                                  |                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                      |       | 58,9  | - č (3 n. 20)            |
| 15                                                        | 35                                                                                     |                                                                                               | 15 21                                                                                                |       | -     | - 6 (3 H. 20)            |
|                                                           |                                                                                        |                                                                                               | 12 29                                                                                                |       | 581   |                          |
|                                                           | 17                                                                                     |                                                                                               | 9 1                                                                                                  | -     | -     | — α (3 n. 17)            |
|                                                           | 59                                                                                     |                                                                                               | 5 10                                                                                                 |       |       |                          |
| 14                                                        | 41                                                                                     |                                                                                               | + 1 10                                                                                               |       | 55,8  |                          |
| 14                                                        | 23                                                                                     |                                                                                               | - 2 46                                                                                               | -     |       | — Ţ (8)                  |
| 14                                                        | 4                                                                                      |                                                                                               | 6 30                                                                                                 |       |       | 1                        |
| 13                                                        | 45                                                                                     |                                                                                               | 9 55                                                                                                 | 1     |       |                          |
| 13                                                        | 26                                                                                     | 8.47                                                                                          | 12 52                                                                                                | 1 3   | 54,3  | - 6 (4 H. 2)             |
| 13                                                        | 7                                                                                      |                                                                                               | 15 15                                                                                                |       |       | 0 (4 11.2)               |
| 12                                                        | 47                                                                                     |                                                                                               | 17 1                                                                                                 |       |       | 1                        |
|                                                           |                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                      |       |       | 1.                       |
|                                                           |                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                      | 1 1   |       | 1                        |
|                                                           |                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                      |       |       |                          |
|                                                           |                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                      |       |       | 1                        |
|                                                           |                                                                                        | 8,48                                                                                          |                                                                                                      |       | 57.1  | - ĉ (5)                  |
|                                                           |                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                      |       |       | 1 ''                     |
|                                                           |                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                      | 0     |       | - α (5 p. 16)            |
|                                                           |                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                      | -     | 58.8  | 7 (20)                   |
|                                                           |                                                                                        |                                                                                               | + 1 43                                                                                               |       |       | (20)                     |
|                                                           |                                                                                        | 8.49                                                                                          |                                                                                                      |       | 59,4  | - 8 (6 H. 22)            |
| 9                                                         | 1                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                      |       |       | - " (* H. 22)            |
| 8                                                         | 39                                                                                     |                                                                                               | 13 29                                                                                                | ' P   | 59.4  | - β (3)                  |
|                                                           |                                                                                        |                                                                                               | ı                                                                                                    |       |       | - b (a)                  |
|                                                           |                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                      |       |       |                          |
|                                                           | 14<br>14<br>14<br>13<br>13<br>13<br>12<br>12<br>12<br>12<br>11<br>11<br>10<br>10<br>10 | 14 59 14 41 14 23 14 23 14 23 15 26 17 12 47 12 28 11 28 11 27 10 46 10 20 10 4 9 43 9 22 9 1 | 14 59 14 41 14 23 14 4 13 45 24 13 45 13 26 8,47 12 47 11 17 7 11 7 7 10 46 10 20 10 4 9 22 8,49 9 1 | 14 41 | 14 41 | 14 41                    |

201) Die Kactoren beginnen fich zu fammeln, daher die fleinere Retardation im Bergleiche zu den beiden vorhergehenden Källen.

# Ceptember 1866.

322. In der Nacht vom 11. bis 12. September horizontales Erdbeben zu Effeg in Clavonien von drei Secunden Dauer. (W - 1867 S. 13. 323. Im 14. Seytember judie eine Erderihülterung einen großen Theil dranterich heb heim. Die Punnte, an benen bieilde beobachtet wurde, lassen hie in ein Vollzon einschlichten, won dem Parië. Aucrere, Zourmus (Samerek-Grier Wombriss, Bordeum, Nanterkonen die Jaupstefen sind, in dem Departement Samerek-Grier und Soirek-Ghee waren die Erdhöße am Kaftsken. Das Känowen trat ein gegen die 10m Worgens (mittlere Zeit Paris). Imei Vellenderungen wurden nodigenommen, die eine nach der Richtung Off-Ließ, die andere Süd-Verd. Diese krieden Verwegungen wurden in einem Zwissenaum von einigem Seunden demerkt.

An henrichenont ((Sper) war das Erbebeben mit einem Blige om Donner Segleistet. Um mehreren Pometen von Weiters und Bolte-ti-Ober glaubte man das Rollen eine entierenten Donners zu vernehmen. Im Womente bes Jahromens hat weber die Magnetundel noch der elektrische Eelekopfe eine merkliche Gebrung erkliche.

Kein in trgend einer Weise Bemerfenswerther meteorologischer Umstand hat diese Eröbeden begleitet. Um vordergehenden Bewede war die Luif gang ruhig im nordlichen Branterich; in der Nach; sied das Barometer in England. Um 14. wehte ein flarfer Wind im Norben von Eurose.

Gine ichmache Erderichutterung wurde ichon um 2 Uhr Morgenst von einigen Beobachtern bemerkt. (Ferte-Saint-Gyr, Mereville). (W 1866 S. 326.)

324. Am 22. Sept. 4h Nachmittags leichtes Erbbeben zu Turin, Mentone und an den Kuften des Mittelmeeres. (W 1867 S. 13.)

| Datum.                    | M6.<br>weichung                            | π    | Abweichung<br>D                                          | Stellung<br>bed 3 gu @<br>und & | Р            | Gewicht<br>ber<br>Factoren                 |
|---------------------------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 1 | + 8° 17′ 7 56 7 34 7 11 6 49 6 27 6 4 5 42 | 8,51 | +16° 5' 17 42 18 12, 17 36 15 57 13 25 10 12 6 32 + 2 36 | 10.11                           | 56,5<br>86.4 | - 2 (8 H. 11)<br>- 2 (8 H. 10)<br>- 7 (10) |

| Datum         | weich |    | π    | Ubwe | ichung<br>D | des D gu () und 5 | p    | Gewicht<br>der Factoren |
|---------------|-------|----|------|------|-------------|-------------------|------|-------------------------|
| 10            | 4     | 57 | 8,52 | 1    | 21          |                   | 55,4 | - 8 (9 u. 6)            |
| 322) 11       | 4     | 34 |      | 5    | 10          |                   |      | - 0 (3 H. 0)            |
| 12            | 1 4   | 11 |      | 8    | 43          | 1 1               |      |                         |
| 13            | 3     | 48 |      | 11   | 50          | 1 1               |      |                         |
| 323) 14       | 3     | 25 |      | 14   | 25          | 1                 |      |                         |
| 15            | 3     | 2  |      | 16   | 24          | 1 1               |      |                         |
| 16            | 2     | 39 |      | 17   | 40          | 1. 1              |      | ì                       |
| 17            | 2     | 15 |      | 18   | 10          | 1 1               |      | -                       |
| 18            | 2     | 52 |      | 17   | 50          | 1 1               |      |                         |
| 19            | 1     | 29 |      | 16   | 40          | 1 1               |      |                         |
| 20            | 1 1   | 6  |      | 14   | 40          | 1                 |      |                         |
| 21<br>321) 22 | + 0   | 42 |      | 11   | 52          | 1 1               |      |                         |
| 23            |       | 19 |      | 8    | 21          | 1 1               |      |                         |
| 23            | - 0   | 4  | 8,55 | - 4  | 18          | -                 | 59.5 | & (12 u. 23             |
| 24            | 0     | 27 |      | + 0  | 4           | 60                | 59.5 | - γ (23)                |
|               |       |    | 8 56 |      |             |                   |      | _ a (13 u.23            |
| 25            | 0     | 50 |      | 4    | 32          |                   |      | , ,                     |
| 26            | 1     | 14 |      | 8    | 48          |                   |      |                         |
| 27            | 1     | 37 |      | 12   | 31          | P                 | 60.2 | — β (13)                |
| 28            | 2     | 1  |      | 15   | 27          |                   |      | - h (10)                |
| 29            | 2     | 24 |      | 17   | 22          | 1                 | - 1  |                         |
| 30            | 2     | 47 |      | 18   | 9           | 1 1               |      |                         |

<sup>327)</sup> Cehr entfprechende Berfpatung.

#### 1866 November.

325, Am 4. November Millags Erdbeben in der Stadt Sforofi (Bessatien); vorangehendes donnerähnliches Getöse. (W 1867 S. 149.)

326. In Bartirichis Aubowa im Belebejewichen Kreife im Kantaius ift am 25. Nov. ein zwar nur 3 Secunden dauerndes, aber furfes Erdseben gewesen (W 1867 & 121.)

<sup>323)</sup> Secundarer Stoß.

<sup>39)</sup> Der Saufung und Starte der Factoren entiprechende Berfrühung. Diese drei Beben bilden eine fehr schone Parallele zu 314, 315 und 316.

| Latinm                                         | meid<br>(e                | ung                     | π    | Abweichung<br>D                                                      | des Dau o<br>und 8 | P                    | Gewicht<br>der<br>Factoren          |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>3<br>215) 4<br>5<br>6<br>7<br>8 | -14° 14 15 15 15 15 16 16 | 26' 45 4 23 41 59 17 35 | 8.66 | + 8° 28′<br>4 43<br>- 0 50<br>- 3 1<br>6 42<br>10 5<br>13 1<br>15 24 |                    | 55.5<br>54.1<br>53.9 | - γ (7) - α (23 H. 1) - δ (23 H. 0) |
| 10<br>11<br>12<br>13                           | 17<br>17<br>17            | 9<br>26<br>42           | 8,67 | 18 6<br>18 18<br>17 41                                               |                    | 54.4                 | — t (24 n. 2)                       |
| 14<br>15<br>16<br>17                           | 18<br>19<br>18<br>19      | 14<br>30<br>45<br>0     |      | 14 6<br>11 14<br>7 45<br>3 47                                        |                    | 58.9                 |                                     |
| 18<br>19<br>20<br>21                           | 19<br>19<br>19            | 14<br>28<br>42<br>56    |      | + 0 30<br>4 56<br>9 13<br>13 1                                       |                    |                      | γ (20)                              |
| 22<br>23<br>24                                 | 20<br>20<br>20            | 9<br>21<br>34           | 8,68 | 15 59<br>17 49<br>18 22                                              | ⊗ P                | 61.5                 | - α (25 μ. 31)<br>- β (30)          |
| <sup>126</sup> ) 25<br>26<br>27                | 20<br>20<br>21            | 46<br>57<br>8           |      | 17 38 -<br>15 46<br>13 0                                             |                    |                      | ì                                   |
| 28<br>29<br>30                                 | 21<br>21<br>21            | 19<br>29<br>39          |      | 9 37<br>5 52<br>+ 0 56                                               |                    |                      |                                     |
|                                                |                           |                         |      |                                                                      |                    |                      |                                     |

<sup>325)</sup> Unregelmäßigleit durch Berstreuung und Schwäche der Kactoren. (Pergl. den Kall 180 und die dort citirten.)

## 1866 Dezember.

327. Um 3. Dezember Abends 9 Uhr zwei Erdftöße in Fin me . (W 1867 S. 173.)

<sup>329)</sup> Gang der Theorie entsprechende Berspätung, da die Factoren zwar flart, aber zu wenig au der Zahl find. Wären noch r und a hingugetreten, so würde die Erichütterung auch früher eingetreten sein.

| Datum  | meich<br>© | ung | π    |     | ichung<br>• | Stellung<br>bes C gu ()<br>und & | P    | Gewicht .<br>ber Factorer |
|--------|------------|-----|------|-----|-------------|----------------------------------|------|---------------------------|
| 1      | -21°       | 491 |      | - > | 57          |                                  |      |                           |
| 2      | 21         | 58  |      | 5   | 43          | 1 1                              |      | 1                         |
| 127, 3 | 22         | 7   |      | 9   | 12          |                                  |      |                           |
| 4      | 22         | 15  |      | 12  | 17          | 1 1                              |      |                           |
| 5      | 22         | 23  |      | 14  | 51          |                                  |      | Į.                        |
| 6      | 22         | 30  | !    | 16  | 47          |                                  |      | ı                         |
| 7      | 22         | 37  | 8.71 | 18  | 0           |                                  | 53,9 |                           |
| 3      | 99         | 44  |      | 18  | 27          | -                                |      | — α (28 u. 0)             |
| 9      | 22         | 50  |      | 18  | 4           |                                  |      |                           |
| 10     | 22         | 55  |      | 16  | 53          |                                  |      |                           |
| 11     | 23         | 1   |      | 14  | 56          |                                  |      | I                         |
| 12     | 23         | 5   |      | 12  | 17          | 1 1                              |      | 1                         |
| 13     | 23         | 9   |      | 9   | 2           | 1 1                              |      | l                         |
| 14     | 13         | 13  |      | 5   | 17          |                                  |      | i i                       |
| 15     | 23         | 17  |      | 1   | 12          | l                                | 58,1 | - y (17)                  |
| 16     | 23         | 19  |      | + 3 | 4           |                                  |      | - 1 (13)                  |
| 17     | 23         | 22  |      | 7   | 19          | 1 1                              |      | 1                         |
| 18     | 23         | 24  |      | 11  | 16          |                                  |      | 1                         |
| 19     | 23         | 25  |      | 14  | 38          | 1 1                              |      |                           |
| 20     | 23         | 26  |      | 17  | 4           |                                  |      | l                         |
| . 21   | 23         | 27  |      | 18  | 19          | P &                              | 61.3 | - β (27)                  |
|        |            |     |      | ŀ   |             | i                                |      | - a (29 st, 36            |
| 22     | 23         | 27  | 8.72 | 18  | 14          |                                  |      | - n (29 m. 30             |
| 23     | 23         | 26  |      | 16  | 53          |                                  |      |                           |
| 24     | 23         | 25  |      | 14  | 26          |                                  |      | 1                         |
| 25     | 23         | 24  |      | 11  | 11          | 1 1                              |      | 1                         |
| 26     | 23         | 22  |      | . 7 | 25          |                                  |      | 1                         |
| 27     | 23         | 20  |      | + 3 | 25          |                                  | 56.0 | - T (19)                  |
| 28     | 23         | 17  |      | 0   | 35          |                                  |      | , ()                      |
| 29     | 23         | 14  |      | 4   | 29          | 1                                |      | 1                         |
| 30     | 23         | 10  |      | 8   | 6           |                                  |      | 1                         |
| 31     | 2.3        | 6   |      | 11  | 20          |                                  |      |                           |
|        |            |     |      |     |             |                                  |      |                           |
|        |            | - 1 |      |     |             | 1                                |      | 1                         |

<sup>381)</sup> Wie 325 und citirte.

## 1867 3annar.

328. Am 2., 4. und 5. Erdbeben in Afrika (Azoren). Die Stadt Blid ah in Algerien litt durch das Erdbeben aun 4. Januar, 2 Uhr Morgens, das in drei Abfähen ftatt hatte, ungemeinen Schaden.

In Spaa wurde am 3. Januar ein von unterirdischem Getofe begleitetes Erdbeben beobachtet.

329. Ebenio wurde am 12. Sanuar in der Gegend von Mingfjöbing in Sutland ein heftiges Erdbeben veripurt. (W 1867 @. 205.)

| Datum                      | weid<br>(e | ung      | - π  | Abweichung<br>D | bes D gu o | P    | Bewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------------------------|------------|----------|------|-----------------|------------|------|----------------------------|
| 1                          | -230       |          |      | 140 4'          |            |      |                            |
| 326) 2                     | 22         | 56       |      | 16 13           | 1          |      |                            |
| 3                          | 22         | 50       |      | 17 41           |            |      | 1                          |
| -4                         | 22         | 44       |      | 18 24           |            |      |                            |
| -                          | 22         | 38       | -    | 18 17           | 1 1        |      | 1                          |
| 318) 2<br>3<br>4<br>5<br>6 | 22         | 31       | 3.72 | 17 21           | - 1        | 54.5 | 1                          |
| 7                          | 22         | 24       | 0.12 | 15 36           | -          | 04.0 | - α (30 n. 3)              |
| - 8                        | 22         | 16       |      | 13 8            |            |      |                            |
| 9                          | 22         | 8        |      | 10 2            |            |      | I                          |
| 10                         | 21         | 59       |      | 6 26            | 1 1        |      |                            |
| 11                         | 21         | 50       |      | - 2 28          | 1          | 57.3 |                            |
| 326) 12                    | 21         | 40       |      | + 1 41          |            |      | - 7 (14)                   |
| 13                         | 21         | 30       |      | 5 51            | 1          |      | 1                          |
| 14                         | 21         | 20       |      | 9 48            | 1 1        |      | 1                          |
| 15                         | 21         | 9        |      | 13 18           | 1 1        |      | 1.                         |
| 16                         | 20         | 58       |      | 16 4            |            |      | 1                          |
| 17                         | 20         | 46       |      | 17 50           | 1          |      |                            |
| 18                         | 20         | 34       |      | 18 23           | P          | 60.7 | B (20)                     |
| 19                         | 20         | 22       |      | 17 41           |            |      | p (20)                     |
| 20                         | 20         | 9        | 8,72 | 15 46           | 60         | 60 4 | - α (29 H. 26)             |
| 21                         | 19         | 56       |      | 12 52           |            |      | - a (va m. zo)             |
| 22                         | 19         | 43       |      | 9 16            |            |      |                            |
| 23                         | 19         | 29       |      | 5 16            |            |      | 1                          |
| 24                         | 19         | 15       |      | +18             |            | 5f.6 | - y (U)                    |
| 25                         | 19         | 0        |      | 2 51            | 1          |      | 14.77                      |
| 26                         | 18         | 45       |      | 6 43            |            |      |                            |
| 27                         | 18         | 30       |      | 10 9            | 1          |      |                            |
| 28                         | 18         | 14       |      | 13 5            |            |      | 1                          |
| 29<br>30                   | 17         | 58<br>42 | 8.71 | 15 27<br>17 10  | 1 1        | 54.1 |                            |
|                            |            |          |      |                 |            | 94.1 | — 8 (28 u. 1)              |
| 31                         | 17         | 25       | '    | . 18 8          | 1          |      |                            |

<sup>326)</sup> Bie 325 und 327.

# 1867 Februar.

330. Im 4 gebraue murke Rephalonia von einem ichredichen Erobeben vermüßtet. Denn in der Grüße gegen 6 bis 71 marfen gewallige, jum Ihri berhende Stoße gang Einei nieht vielen Dörfern der Ihrie niehe, gettrimmerten viele Gebäube zu Argoftoll mobemitten äbniges duch ich auf S. Maura um Sthala. Mehr auf der Mit der mit Sthala. Mehr

<sup>30)</sup> Gerundarer Ctog.

als 200 Menichen wurden erichlagen. Das Erdbeben erichütterte auch Zante, doch ohne Unglück, dann den ganzen Peloponnes, Rusmelien, Võotien und Attila. (W 1867 Z. 92.)

3.31. Am 12. um 1 Uhr 3 Minuten Nachmittags wurde in tal ach ein Erzbeben wohrspenommen. Es befand in hortzontalen Erfchütterungen ohne wahrnehmbaren Sauptilos. Die schaulelinden Schwingungen dauerten zwei Secunden lang, hatten die Nichtung von Richt nach Oft und waren von einem untertrössische Betöfe begleitet. (W 1867 S. 245.)

332. Um 14. Nachts Erbftoge in Rephalonia. (G. 3.) \*)

| Datum   | neich<br>(C | ung | π    | Abweichu<br>D | ng Stellung<br>bes Dan o<br>und A | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|---------|-------------|-----|------|---------------|-----------------------------------|------|----------------------------|
| 1       | -170        | 9'  | 8.71 | -18° 18       |                                   | 54.5 | . (00 . 0)                 |
| 2       | 16          | 51  |      | 17 39         |                                   |      | - 4 (28 II, 3)             |
| 3       | 16          | 34  |      | 16 11         |                                   | 1    |                            |
| 330) 4  | 16          | 16  | 8.70 | 13 5€         |                                   | 55,5 | — α (27 μ. 7)              |
| 5       | 15          | 58  | 1    | 10 59         |                                   |      | - a (21 u. 1)              |
| 6       | 15          | 40  |      | 7 28          |                                   |      |                            |
| 7       | 15          | 21  |      | - 3 33        |                                   | 57,5 | - T (15)                   |
| 8       | 15          | 2   |      | + 0 39        |                                   | 1    | - 7 (15)                   |
| 9       | 14          | 43  |      | 4 45          |                                   | 1    |                            |
| 10      | 14          | 24  |      | 8 44          |                                   | 59.0 |                            |
| 11      | 14          | 4   | 8,69 | 12 18         |                                   | 29,0 | - 8 (26 n, 21              |
| 331) 12 |             | 45  |      | 15 13         |                                   |      | - , (=0 a. = 1             |
| 13      |             | 24  |      | 17 15         |                                   |      |                            |
| 332) 14 | 13          | 4   |      | 18 11         |                                   |      |                            |
| 15      | 12          | 44  |      | 17 59         | P                                 | 59.8 | 0.10)                      |
| 16      | 12          | 23  |      | 16 34         |                                   | 1    | — β (8)                    |
| 17      | 12          | 2   | 8.68 | 14 10         |                                   | 59.2 | - 8 (25 n. 25              |
| 18      | 11          | 41  |      | 10 5          | 00                                | 59.0 | - a (25 u. 21              |
| 19      | Lu          | 20  |      | 7 .           |                                   |      | - a (25 H. 21              |
| 20      | 10          | 59  |      | + 2 5         |                                   | 57.3 | (10)                       |
| 21      | 10          | 37  |      | - 1 10        |                                   |      | - y (14)                   |
| 22      | 10          | 15  |      | 5 5           |                                   | 1    | 1                          |
| 23      | 9           | 53  | 8.67 | 8 4           | -                                 | 55.2 | ~ 8 (24 n. 6)              |
| 24      |             | 31  |      | 11 5          |                                   |      | - 9 (24 H. U)              |
| 25      |             | 9   |      | 14 3          |                                   | 1.   |                            |
| 26      |             | 47  |      | 16 3          |                                   | 10   | 1996                       |
| . 27    |             | 24  | 1    | 17 4          |                                   |      |                            |
| 28      | 8           | 2   |      | 18 t:         |                                   |      |                            |
|         | 1           |     |      |               | 100                               | 1    | 10000                      |

<sup>\*)</sup> Bon bier an tonnte ich auch bie verbienftvolle, aber nicht dennologisch geordnete gasammenftellung "Die Erebeben in ben Jahren 1867 und 1868 von C. K. Griesbach, Bien 1869 benühren. Darauf verweist bie Begeichnung G.

317) Auffälliges Butreffen. Starte Sonnenwelle.

371) und 329) Unregelmäßigfeit wegen Berftrenung ber Factoren. Bgl. 154, 180 u. 2.

#### 1867 März.

333. Am 7. Erdftöfie in Smyrna, Lesbos, Magnejia, Adramiti, den Dardamellen, Gallipoli und Conftantionopel; fie erfolgten theils von Oft nach West, theils von Nord nach Sido. (W 1867 & 269)

Mm 7., Abende 8 Uhr, Erdbeben in Burmlach, Cachjenburg, Maltein, Et. Peter in Karnten, von Dft nach Best gehend. (W 1867 & 269.)

334. Am 9. wiederholten fich die Erdftöße in Smyrna. (W 1867 €. 269.)

335. Mm 15. Erdbeben am Lago maggiore.

336. Im 23. Mar; eine heftige Erderführterug in Zaichfend (Eurtefan), wede eine volle Rimmte angedeuert goben foll. Auch in anderen Stadten Eurteftans, 3. B. in Tickemtenb, Ehodigend, Lichinar und der Stadt Turkestan hat man dieste Fröbeken verigitt. (a. 1.

337. Am 25. in Bleiberg in Karnten, Morgens 5h, zwei Cecunden andauernd.

Um 26. Marz fand in Talchtend abermals eine Erderichütterung sindt. Eine solche wurde am telben Lage auch in Frfutst in Sibirien und gleichzeitig auch in Georgien und Armenien, zu Tiflis und in Erzerum verhützt. (G. 16.)

338, 2m 28. in Reapel. (W 1867 G. 269.)

| Datum                 | Nb.<br>weichung                                | π    | Abweichung                                                                     | Stellung<br>bes y ju<br>unb ^ | P    | Gewicht<br>ber Factoren    |
|-----------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----------------------------|
| 333) 7<br>8<br>334) 9 | -7° 39′ 7 16 6 53 6 80 6 7 5 44 5 21 4 57 4 34 | 8.64 | -17° 52′<br>16 42<br>14 44<br>12 1<br>8 40<br>4 50<br>- 0 40<br>+ 3 3-<br>7 43 | •                             | 56.7 | - a (21 u. 12)<br>- z (16) |

| Datum         | neich<br>(• | ung      | ж    | Abwei |          | Stellung<br>bes D gu (1)<br>und x | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|---------------|-------------|----------|------|-------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|
| 10            | 4           | 10       |      | 11    | 27       |                                   |      | -1 (1)                     |
| 11            | 3           | 47<br>23 |      | 14    | 34<br>48 | P                                 | 59.2 |                            |
| 13            | 3           | 0        |      | 18    | 1        |                                   |      | β (0)                      |
| 1.4           | 2           | 86       | ,    | 18    | 6        |                                   |      |                            |
| 335) 15       | 2           | 12       |      | 17    | 3        |                                   |      |                            |
| 16            | 1           | 49       |      | 14    | 59       |                                   |      |                            |
| 17            | 1           | 25       |      | 12    | 3        |                                   |      | 1                          |
| 18            | 1           | ı        |      | 8     | 29       | 1                                 |      |                            |
| 19            | - 0         | 38       | 8.60 | + 0   | 31       |                                   | 56.1 |                            |
| 20            | 0           | 14       | 8,60 | + 0   | 23       | 6                                 | 1,00 | - 0 417 0)                 |
|               | -           |          |      |       |          |                                   |      | 2 (17 u. 9)                |
|               |             |          |      | -     |          |                                   |      | - 7 (9)                    |
| 21            | + 0         | 33       |      | - 3   | 39       |                                   |      | 1                          |
| 22            | 0           | 56       |      | 10    | 51       |                                   |      |                            |
| , =0          | 1 "         | 20       |      | 1     | 43       |                                   |      |                            |
| 331) 25       | 1           | 43       |      | 15    | 55       |                                   |      | 1                          |
| 26            | 9           | 7        |      | 17    | 25       |                                   |      |                            |
| 26            | 2           | 30       |      | 18    | 9        |                                   |      |                            |
| 27<br>23h) 28 | 2           | 54       |      | 18    | 5        |                                   |      |                            |
| 29            | 3           | 17       |      | 17    | 12       |                                   |      |                            |
| 30            | 3           | 41       |      | 15    | 32       |                                   |      | 1                          |
| 31            | 4           | -4       |      | 13    | 7        |                                   |      |                            |
|               | 1           |          | 1    |       |          |                                   |      |                            |
|               | 1           |          |      |       |          |                                   |      |                            |

333) und 334) Etimmen gut.

333) Secundarer Stoß.

200) Trop bes ichwachen und ichlicht unterftügten a icheint doch die Stellung der Sonne im Acquator fowie auch die Mondesfin-fterniß nicht ohne Ginfluß geblieben gu fein. Bergl. Theorie S. 38 (26,2) und 34 (32,2).

31) und Folgende: Gerundare Stofe. 1867 20ril.

339 und 340. Um 18. und 21. April veripurte man zu Serrata (Azoren) einige schwache Erichütterungen, denen bis zum 25. Mai täglich 8 bis 12 ahnliche Stoke folgten. (G. 16.)

341. Um 24. April Erdbeben in Kanias, gwifchen 1 und 3 Uhr Rachmittage. Es wurde auch in bedeutendem Mage in Rebrasta, Miffouri, Illinois, Indiana und Dhio verfourt. (Rabrers f. G. 17.)

| Datum    | meid<br>( | nng | я.   |                   | idung<br>• | bes 3 gu . | P    | Gewicht<br>ber Factoren |
|----------|-----------|-----|------|-------------------|------------|------------|------|-------------------------|
| 1        | + 4"      | 27' |      | - 10 <sup>n</sup> | 2'         |            |      |                         |
| 2        | 41        | 50  | 8,58 | 6                 | 22         | 1          | 57,6 | 3                       |
| 3        | 5         | 18  |      | - 2               | 16         |            | 58.3 | - 6 (15 u. 15,          |
| 4        | 4         | 36  |      | + 2               | 2          |            | 59,5 | - γ (18)                |
|          |           |     | 8.57 | l ' -             | -          | -          |      | — α (14 u. 23)          |
| 5        | - 5       | 59  |      | - 6               | 20         |            |      | - 6 (14 u. 23)          |
| 6        | 6         | 22  |      | 10                | 21         | 1          |      |                         |
| 7        | 6         | 44  |      | 13                | 47         |            |      | ı                       |
| 8        | 7         | 7   |      | 16                | 21         | P          | 59.9 |                         |
| 9        | 7         | 29  |      | 17                | 53         |            | -    | β (9)                   |
| 10       | 7         | 52  |      | 18                | 15         | 1 1        |      |                         |
| 11       | 8         | 14  |      | 17                | 27         | 1 1        |      |                         |
| 12       | 8         | 36  |      | 15                | 36         | 1          |      |                         |
| 13       | 8         | 58  |      | 12                | 53         | 1          |      |                         |
| 14       | 9         | 19  | 8,54 | 9                 | 30         |            | 57.7 | - 8 (11 u. 16)          |
| 15       | 9         | 41  |      | - 5               | 41         |            |      | . (1)                   |
| 16       | 10        | 2   |      | + 1               | 38         | i          | 56.4 | - Y (10)                |
| 339) 18  | 10        | 23  |      | 2                 | 24         |            |      | 1,                      |
| 339) 18  | 10        | 44  | 8.54 | 6                 | 17         | 60         | 55.5 | · · a (11 n.7)          |
|          | 11        | 5   |      | 9                 | 50         |            | 55.0 | - 8 (11 u. 5)           |
| 340; 21  | 11        | 26  |      | 12                | 54         |            |      | 0 (11 4.5)              |
|          | 11        | 46  |      | 15                | 21         | 1 !        |      | 1                       |
| 22       | 12        | 7   |      | 17                | 7          | 1 1        |      |                         |
| 23       | 12        | 27  |      | 18                | 7-         | 1 1        |      | 1                       |
| 341) 24  | 12        | 47  |      | 18                | 19         | !!         |      | 1                       |
| 25       | 13        | 6   |      | 17                | 43         | 1          |      | 1                       |
| 26<br>27 | 13        | 26  |      | 16                | 19         |            |      | 1                       |
| 28       |           | 45  | 8,51 | 14                | 11         |            | 55,5 | — 8 (8 H. 7)            |
| 28       | 14        | 23  |      | 11                | 22         | 1          |      | /                       |
| 30       | 14        | 42  |      | 7 4               | 57,        | ) i        |      | 1                       |
| 00       |           | 72  |      |                   | a          |            |      |                         |
| - 1      |           |     |      |                   |            |            |      |                         |

<sup>336)</sup> Gut gutreffend.

# 1867 Mai und Juni.

342. Ein starfes mit unterirdischen Geräusch verbundenes-Erdbeben wurde am 14. Mai in Pvo nand im Baabtland verspurt. (W 1867 ©. 325.)

343. Am 17. Mai wurde in den Pyrenaen ein Erdftoft maßtrgenommen. (W 1867 S. 325.)

<sup>340)</sup> und 341) Gecundare Stofe.

344 und 345. Aus Angra auf den Agorifchen Infeln wird berichtet, daß feit dem 26. Dai dafelbft ftarte Erdbeben ("die Stofe am 31. Dai waren von größter Seftigfeit" G. 16) gefpurt murben und daß in der Racht vom 1. bis 2. Juni nordweftlich von Gerrata ein vullanifcher Musbruch Ctatt hatte. Derfelbe befand fich im Deere bei 38" 52' u. Breite 27" 52' weftlicher gange von Ferro, in gerader Linie zwischen Terceira und Graciofa. Es murden beständig große Steine und enorme Maffen von Lava ausgeworfen, beren Unhaufung eine gefährlich nene Infel bilben fann. An verichiedenen Puntten find neue Dampfausftromnugen und fiedendes Waffer gu bemerfen; ebenio ift in einer Entfernung ber Geruch nach Schwefel mahrgunehmen. Bon Beit an Beit lagt fich unter bem Boden ein Geraufch vernehmen, ähnlich einem wiederholten Artilleriefener. (W 1867 G. 256.)

346. 2m 10. Juni heftiges Erdbeben auf Java. (G. 15.)

347. Am 12. Juni 10 Uhr Abende und am 13. um 9 Uhr Bormittage heftige, am 13. um 4 Uhr nachmittag ichwache Stoke in Serrata. (G. 17.)

348. Um 27. Juni um 3 Uhr Nachmittage ichmache Stofe in Serrata. (G. 17.)

349, Am 30. Juni beftiger Stoft in Can Calvator (G. 18.) 350. Im 2. Juli ichmacherer Cton ebendafelbit. (G. 18.)

| Datum |    | neich: | ing | ×    | Abwei | dung | Siellung<br>bes Dau G<br>und 8 | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|-------|----|--------|-----|------|-------|------|--------------------------------|------|----------------------------|
| Mai   | 1  | +15°   | 0'  |      | + 00  | 10   |                                |      |                            |
|       | 2  | 15     | 18  | [    | 4     | 32   |                                |      | l .                        |
|       | 3  | 15     | 36  |      | 8     | 46   |                                |      |                            |
|       | 4  | 15     | 53  | 1    | 12    | 33   | •                              | 60.3 | - a (8 u. 26               |
|       | 5  | 16     | 11  | 8,51 | 15    | 36   | P                              | 60.7 | — A (20)                   |
|       | 6  | 16     | 28  |      | 17    | 37   |                                |      | — 8 (8 π. 28               |
|       | 7  | 16     | 45  |      | 18    | 24   | 1 1                            |      |                            |
|       | 8  | 17     | 1   | 8.50 | 17    | 56   |                                | 60.0 | — 1 (7· u. 25              |
|       | 9  | 17     | 17  | 110  | 7 16  | 19   |                                |      | - 5 (F II. 25              |
|       | 10 | 17     | 33  |      | 13    | 45   | 1                              |      | 0.01                       |
|       | 11 | 17     | 49  |      | 10    | 28   |                                |      |                            |
|       | 12 | 18     | 4   | - 07 | 6     | 43   | 1                              |      |                            |
|       | 13 | 18     | 19  |      | + 2   | 43   |                                | 56.4 | - y (10)                   |
| 312,  | 14 | 18     | 34  |      | - 1   | 19   |                                |      |                            |
| 1 1   | 15 | 18     | 48  |      | 5     | 15   |                                |      | 1 2                        |
|       |    |        |     |      |       |      | . 11                           |      | 100                        |

| Datum   | meich<br>(C | ung      | π    | Abweichung<br>3 | bed D gu @ und | p    | Gewicht<br>ber<br>Ractoren |
|---------|-------------|----------|------|-----------------|----------------|------|----------------------------|
| 16      | 19          | 2        |      | 8 13            |                |      |                            |
| 343) 17 | 19          | 16       |      | 12 6            | 1              |      | l                          |
| 18      | 19          | 30       | 8,48 | 14 46           | 60             | 54.5 | g (5 H. 3)                 |
| 19      | . 19        | 43<br>55 |      | 76 46<br>18 2   | 1 1            |      | ,                          |
| 20      | 20          | 99       |      | 18 2            | 1 1            |      |                            |
| 22      | 23          | 20       | ĺ    | 18 9            | 1 1            |      | 1                          |
| 23      | 20          | 32       |      | 17 0            |                |      |                            |
| 24      | 20          | 43       |      | 15 7            | 1 1            |      |                            |
| 25      | 20          | 54       |      | 12 33           | 1              |      |                            |
| 314) 26 | 21          | 5        |      | 9 22            | 1              |      |                            |
| 27      | 21          | 15       |      | 5 42            | 1 1            |      |                            |
| 28      | 21          | 25       |      | - 1 89          |                | 57.8 | - τ (16)                   |
| 29      | - 21        | 35       |      | + 2 36          |                |      | ,                          |
| 30      | 21          | 44       |      | 6 53            | 1 1            |      | ł                          |
| 345) 31 | 21          | 53       |      | 10 54           | 1              |      | I                          |
| Juni 1  | +22         | - 1      | 8,46 | +14 22          |                |      | 1                          |
| ! 2     | 22          | 9        |      | 16 56           | -              | 61,2 | - α (3 u. 30               |
| 3       | 22          | 17.      |      | 18 20           | P              | 61.3 | - β (27)                   |
| 4       | 22          | 24       |      | 18 25           | 1              |      | 1. ()                      |
| 5       | 22          | 31       |      | 17 12<br>14 52  | 1              |      |                            |
| 7       | 22          | 44       | 1    | 14 52           | 1              |      | l.                         |
| 8       | 22          | 49       | 1    | 7 57            | 1              |      |                            |
| 9       | 22          | 55       |      | + 3 55          |                | 56,5 |                            |
| 346) 10 | 23          | 0        |      | - 0 11          |                |      | ÷ ₹ (11)                   |
| 11      | 23          | 4        |      | 4 11            |                |      |                            |
| 347) 12 | 23          | 8        |      | 7 55            |                |      | 1                          |
| 13      | 23          | 12       |      | 11 16           | 1              |      | i                          |
| 14      | 23          | 15       |      | 14 6            |                |      | i                          |
| 15      | 23          | 18       | 1    | 16 19           |                |      | [                          |
| 16      | 23          | 21       |      | 17 48           |                |      | 1                          |
| 1.7     | 23          | 23       | 8.45 | 18 31           |                | 54.0 | - ~ (2 n. 1)               |
| 18      | 23          | 24       |      | 18 26           |                |      | . (* 11. 1)                |
| 19      | 23          | 25<br>26 |      | 17 32<br>15 51  |                |      |                            |
| 20      | 23          | 27       |      | 13 29           |                |      |                            |
| 22      | 23          | 27       |      | 10 30           |                |      | 1                          |
| 23      | 23          | 26       | 1    | 7 1             |                |      | 1                          |
| 24      | 23          | 25       |      | 3 9             |                | 57.2 |                            |
| 25      | 23          | 24       |      | + 0 57          |                |      | γ (14)                     |
| 26      | 23          | 22       |      | 5 9             |                |      |                            |
| 314) 27 | 23          | 20       |      | 9 12            |                |      | '                          |
| 28      | 23          | 18       |      | 12 52           | 1 1            |      | i                          |
| 219) 30 | 23<br>23    | 15       |      | 15 51<br>17 50  |                |      |                            |
| Suli 1  | 23          | 8        | 8.44 | 18 34           | P ·            | 61.4 |                            |
| Sent I  | 2.3         |          |      | l " "           |                | 31.4 | - β (28)                   |
|         |             |          |      |                 |                |      | - a (1 n. 30)              |

"bis "") bis "") Es beginnen fich bereits die dectoren zu zestreuen, deber merben die Beben unregelmssig, wobei wir hier ein- ifir allemal bemerten, daß diejer Ansburd nur die A buselchung von derm einfachten Gange der Erlcheinung bebeuten foll. Bergt, die Rote 106, S. 154.)

345) Butreffend.

346) und 347) Analog mit 342 und 343.

346) bis 340) Bollfommen ftimmend.

#### 1867 Juli.

351. Dem "Kawlas" wird and Telam geichrieben: "Am 11. Suli") um 2% id Nachnittags wurde nicht nur in der Stadt, sowden auch im gangen Kreife und auf phen infem lipte bed Mei au ein Erdbeben verspürt. Die Hichtung des Stohes ging von NW nach SO. (W 1868 S. 45.)

Das Liftis'iche magnetifche Obiervatorium macht im "Anntas" bie Mittheilung, bajs am 11. Juli in Tiflis eine Erberichütterung in ber Richtung von Giben nach Norden bei heftigem SW.-Binde beobactte worben.

<sup>\*)</sup> Es ift möglich und mit Berudsichtigung von 352 gar nicht unwahrscheinlich, bag bier ber alte Styl gemeint ift, und bag bas Beben am 23. flattfanb.

mit dem Auge mahrnehmen fonnte. Die ganze Ericheinung dauerte 7 Secunden. Leider ift die Richtung der Bewegung nicht festgestellt worden. (W 1868 S. 248.)

352. Am 23. fanden zu Jurnabad im Kanfaius um 3 Uhr Nachmittags Acrofidse in der dichtung NO – NW (siet) flatt, vom deuen der erste 30 Secunden danerte und von einem donnerähnlichen Getöse begleitet war. (W 1861 & 405.)

| Datum    | weich<br>(© | ung      | ĸ    | Abweichung     | Stellung<br>bes 3 gu @<br>und 5 | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------|-------------|----------|------|----------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 1        | +23°        | 8'       |      | +18° 34'       | P •                             | 61.3 | - β (28)                   |
| 310) 2   | 23          | 4        | 8.44 | 17 58          |                                 |      | — u (1 n. 30)              |
| 3        | 22          | 59       |      | 16 5           |                                 |      |                            |
| 4        | 22          | 54       |      | 13 10          |                                 |      |                            |
| 5        | 22          | 49       |      | 9 31           | !                               |      | l                          |
| 6        | 22          | 43       |      | 5 29           | 1                               |      | l .                        |
| 7        | 22          | 37       |      | + 1 14         |                                 | 56,9 | T (12)                     |
| 8        | 22          | 31       |      | 2 53           |                                 |      | (12)                       |
| 9        | 22          | 24       |      | 6 47           |                                 |      |                            |
| 10       | 22          | 17       |      | 10 17          |                                 |      |                            |
| 351) 11  | 22          | 9        |      | 13 17          |                                 |      |                            |
| 12       | 22          | 1        |      | 15 42          |                                 |      | ,                          |
| 13       | 21          | 53       |      | 17 24          |                                 |      | 1                          |
| 14       | 21          | 44       |      | 18 22          |                                 |      |                            |
| 15<br>16 | 21<br>21    | 35<br>25 | 8.44 | 18 31<br>17 51 |                                 | 54.1 |                            |
|          |             |          | 0.44 |                | 9                               | 04-1 | - α (1 H. 1)               |
| 17       | 21<br>21    | 15<br>15 |      | 16 24<br>14 13 |                                 |      |                            |
| 18       | 20          | 54       |      | 14 13          |                                 |      |                            |
| 20       | 20          | 43       |      | 8 3            | 1 1                             |      |                            |
| 20       | 20          | 32       |      | 4 18           | 1 1                             |      |                            |
| 22       | 20          | 20       |      | - 0 17         |                                 | 56.5 |                            |
| 352) 23  | 20          | 8        |      | + 3 49         |                                 |      | — т (11)                   |
| 24       | 19          | 56       |      | 7 50           | 1 1                             |      |                            |
| 25       | 19          | 43       |      | 11 33          |                                 |      |                            |
| 26       | 19          | 80       | ,    | 14 43          | 1 1                             |      |                            |
| 27       | 19          | 17       |      | 17 4           | 1 1                             |      |                            |
| 28       | 19          | 8        | 8.45 | 18 20          | 1                               | 60.8 | - & (2 u, 28)              |
| 29       | 18          | 49       |      | 18 21          |                                 |      | - 0 (2 H, 26)              |
| 30       | 18          | 35       |      | 17 4           |                                 | - 1  |                            |
| 31       | 18          | 20       |      | 14 37          | 1                               |      |                            |

<sup>300)</sup> Siehe vorige Tabelle.

<sup>309)</sup> und <sup>309</sup>) Schwäche und Berftreunug der Factoren, daher die großen Retardationen und Unregelmäßigfeiten. Bergl. 154 und die dort citirten.

#### 1867 Muguft.

353, In der Nacht vom 15. August fühlte man auf der Jufel 3schia und in der Umgebung von Neapel ein ziemlich startes Erdbeben. (G. 5.)

354, Am 18. August 10 Uhr 45 Minuten Abends Erdstoß in Serrata. (G. 17.)

355. Im Wargen de 24. August 26 130m wurde in der Stadt Schemacha eine ziemtiss stadte Erdertästlitterung verfrürt, der O nach W ging, von untertrössichem Getöle begleitet war und zwei bis drei Sexunden anhielt. Schoden ist nicht angerichtet worden. (W 1838 S. 41.)

Mm 29. Muguft sand ein Ausbruch eines Bulcans im öftlichen Sheite Falands statt. Abends hörte man donnern und trachen wie Schüffle. Um 30. Abends T Ihr iahen die Bewohner Regtjants eine start glänzende Alamme in SO 310, welche die gauge Nacht anhielt, auch einem weißen Alichenregen tonnte man wahrnehmen, niezwa der sicht im auch und von die fleiste man auch und voll eilesten Anzeichen eines Erbebetens. (G. 11.)

| Datum   | noeich<br>© | ung | π    | Mbroei<br>3 | chung<br>• | Stellung<br>bes y gu ()<br>und & | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|---------|-------------|-----|------|-------------|------------|----------------------------------|------|----------------------------|
| . 1     | +180        | 6'  |      | +110        | 14'        |                                  |      |                            |
| 2       | 17          | 50  |      | 7           | 15         | 1 1                              |      |                            |
| 3       | 17          | 35  |      | + 2         | 59         |                                  | 58,0 | (1.7)                      |
| 4       | 17          | 19  |      | 1           | 18         |                                  |      | — т (17)                   |
| 5       | 17          | 3   |      | 5           | 23         | 1 1                              |      | 1                          |
| 6       | 16          | 47  |      | 9           | 6          | 1                                |      | 1                          |
| 7       | 16          | 30  |      | 12          | 19         | . 1                              |      |                            |
| . 8     | 16          | 13  | 8.46 | 14          | 56         |                                  | 54.5 | - 8 (3 IL 8)               |
| 9       | * 15        | 56  |      | 16          | 52         | 1                                |      | [ (3 tt 8)                 |
| 10      | 15          | 39  |      | 18          | 4          |                                  |      | 1                          |
| . 11    | 1.5         | 21  |      | 18          | 28         | 1 "                              |      |                            |
| 12      | 15          | 8   |      | 18          | 3          | 1                                |      | 1                          |
| 13      | 14          | 45  |      | 16          | 50         | 1 1                              |      |                            |
| 14      | 14          | 27  | 8.47 | 14          | 52         |                                  | 54.7 | - & (4 H. 4)               |
| 313) 15 | 14          | 8   |      | 12          | 12         | 0                                | 55.0 | - a (4 a. 5)               |

| Datum               | meid           |                | π    |                | ichung<br><b>D</b> | Stellung<br>bes 3 gu @<br>unb s | P    | Glewicht<br>der<br>Factoren |
|---------------------|----------------|----------------|------|----------------|--------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|
| 16<br>17<br>254) 18 | 13<br>13<br>13 | 50<br>31<br>11 |      | 8<br>5<br>- 1  | 58<br>17<br>19     |                                 | 56,6 |                             |
| 19<br>20<br>21      | 12<br>12<br>12 | 52<br>32<br>12 | 8,48 | + 2<br>6<br>10 | 46<br>48<br>34     |                                 | 58.3 | γ (11)<br>δ (5 μ. 18)       |
| 22<br>23<br>355) 24 | 11<br>11       | 52<br>32<br>12 |      | 13<br>16<br>17 | 50<br>22<br>58     |                                 |      | - 9 ( <b>5 ii</b> . 18)     |
| 25<br>26<br>27      | 10<br>10<br>10 | 51<br>30<br>10 |      | 18<br>17<br>15 | 25<br>39<br>42     | P                               | 60.2 |                             |
| 28<br>! 29          | 9              | 48<br>27       | 8.49 | 12<br>9        | 45<br>1            |                                 | 59,6 | - β (18) .<br>- g (6 11. 23 |
| 30<br>31            | 9              | 6              | 0.45 | + 0            | 50<br>29           |                                 |      | _ 8 (* 111 20               |
|                     | 9              |                |      |                |                    |                                 |      | - 41                        |

- 351) Butreffend.
- 354) Gecundarer Ctof.
- 33) Wie 342.

# 1867 Ceptember.

356. In der Nacht zum 10. September um 1<sup>h</sup> 8<sup>m</sup> war ein Erdberden in Tiffis. Ertllenweife war dosselche in Ant, dos die effgeodenne Ihmosphere rewodlen umd auß dem Bette sprangen. Der Sich zu aus der Bette grangen. Der Sich zu auch von die eine Erdber von der Recht von die eine Erdber von einem Erdbern der Erdber der inch in die Erdber von die Erdber von die Erdber von die Erdber dem eine Bacht nicht über Kraft versoren. (W 1868 S. 46.)

357. Sturfer (Froftof am 16. um 8 Uhr 15 Minuten Abends im Gurt thale, Karnten. (G. 7.)

358. Am 19. und 20. September hat in Malta ein Erdbeben flatigefunden und zwar ereignete sich der letzte Sich am 20. um 445m Worgens. An demielben Tage wurden auch in Putlowa Schwantungen des Erdbodens bemerkt. (W 1868 S. 1288.)

|                      |          |          |      | _        |      | Datum       |
|----------------------|----------|----------|------|----------|------|-------------|
| 56.2 € (7 H. 10)     | 42<br>11 | - 3°     | 8,50 | 39       | + 8' | 1<br>2<br>3 |
|                      | 4<br>16  | 14<br>16 |      | 17<br>55 | 7    | 5           |
|                      | 43       | 17       |      | 32       | i    | 6           |
|                      | 22       | 18       |      | 10       | 6    | 6           |
|                      | 13       | 18       |      | 47       | 5    | 8           |
|                      | 16       | 17       |      | 25       | 5    | 336) 9      |
|                      | 32       | 15       |      | 2        | 5    | 10          |
|                      | 5        | 13       |      | 39       | 4    | 11          |
|                      | 24       | 10       |      | 16<br>53 | 4 3  | 12<br>13    |
| © 563                | 27       | 2        | 8,53 | 30       | 3    | 14          |
| *(10 u. 10)          |          |          | 0.33 |          |      |             |
| »(··· a)             | 41       | +1       |      | 1        | 3    | 15          |
|                      | 49       | 5        |      | 44       | 2    | 351) 16     |
|                      | 43       | 9        |      | 21       | 2    | 17          |
|                      | 9        | 13       |      | 58       | 1    | 16          |
|                      | 52       | 15       |      | 35       | 1    | 334) 19     |
|                      | 41       | 17       |      | 11       | 1    | 20          |
|                      | 25       | 18       |      | 48       | 0    | 21          |
| P 59.4               | 59<br>26 | 7<br>16  |      | 25       | + 0  | 22<br>23    |
| - β (3)              |          |          |      |          |      |             |
|                      | 51<br>26 | 13<br>10 |      | 21<br>45 | - 0  | 24<br>25    |
|                      | 28       | 6        | y    | 8        | . 1  | 25          |
| 58,0                 | 11       | + 2      |      | 31       | i    | 27          |
| - 7 (17)             |          |          |      |          |      |             |
| • 58.0 − 8 (14 п. 17 | 7        | - 2      | 8,57 | 55       | 1    | 28          |
| - α (14 H. 17)       | 14       | 6        |      | 18       | 2    | 29          |
|                      | 57       | 9        |      | 43       | 2    | 30          |

<sup>336)</sup> Berftreuung der Factoren, daher Unregelmäßigfeit.

# 1867 October.

359. Um 8. October ein heftiger Erbftoß in Siogo auf Japan. (G. 16.)

<sup>356)</sup> Gnt gutreffend.

<sup>238)</sup> Secundare Stope.

360. Am 22. October Erdbeben in Schruns in Borarlberg. (W 1868 €. 109).

361. Am 29. Erdbeben in Tarvis, in Rarnten, Morgens 4 Uhr. (W 1868 G. 109.)

(Bleichzeitig um 6 Uhr Morgens zu Domot in Bestisbirien zwei Erbfisse; ebenio um 1 Ubr 3 Minuten Rachmittags. (G. 15.) Un biefem Tage ein furchtbarer Orfan in den fleinen Untillen (G. 19.)

| Datum   | nerich<br>© | ung | π    |       | ichung<br>D | Stellung<br>bee C gu ()<br>unb & | P    | Gewicht<br>der Factoren |
|---------|-------------|-----|------|-------|-------------|----------------------------------|------|-------------------------|
| 1       | - 3°        | 51  |      | - 13" | 7           | 1                                |      | Ī                       |
| 2       | 3           | 28  |      | 15    | 37          | 4                                |      | 1                       |
| 3       | 3           | 52  |      | 17    | 21          |                                  |      |                         |
| 4       | 4           | 15  |      | 18    | 18          |                                  |      |                         |
| 5       | 4           | 38  |      | 18    | 25          |                                  |      | l .                     |
| 6       | 5           | 1   |      | 17    | 44          |                                  |      | 1                       |
| 334) 8  | 5           | 24  |      | 16    | 16          |                                  |      | 1                       |
| , -     | 5           | 47. |      | 14    | 4           |                                  |      | 1                       |
| 9       | 6           | 10  |      | 11    | 12          |                                  |      | 1                       |
| 10      | 6           |     | 8.61 | _ 7   | 46          |                                  | 56.0 | - 8 (17 H. 9)           |
| 11      | 6           | 56  |      | - 3   | 53          |                                  | 57.3 |                         |
| 12      | 7           | 18  |      | + 0   | 15          | 1                                |      | - y (14)                |
| 13      | 7           | 41  |      | 1 4   | 30          |                                  | 58,0 |                         |
|         |             |     |      |       |             |                                  |      | — α (17 u. 17           |
| 14      | - 8         | 3   |      | 8     | 36          | -                                |      | 8 (17 n. 17             |
| 15      | 8           | 25  |      | 12    | 19          |                                  |      |                         |
| 16      | 8           | 48  |      | 15    | 20          | 1                                |      |                         |
| 17      | 9           | 10  |      | 17    | 27          | i                                |      |                         |
| 18      | 1           | 32  |      | 18    | 28          | P                                | 59.4 | 0 (4)                   |
| 19      | 9           | 53  |      | 18    | 19          |                                  |      | - β (3)                 |
| 20      | 10          | 15  |      | 17    | 0           |                                  |      | 1                       |
| 21      | 10          | 37  |      | 14    | 40          |                                  |      |                         |
| 367) 22 | 10          | 58  |      | 11    | 30          |                                  |      |                         |
| 23      | 11          | 19  |      | 7     | 43          | T .                              |      |                         |
| 24      | 11          | 40  |      | + 3   | 35          |                                  | 57.4 | 400                     |
| 25      | 12          | 1   |      | - 0   | 4C          | -                                |      | - T (14)                |
| 26      | 12          | 22  |      | ۱ 4   | 51          |                                  |      | 1                       |
| 27      | 12          | 42  | 8,65 | 8     | 44          |                                  | 56,3 |                         |
| 28      | 13          | 3   |      | 12    | 8           |                                  | 55.6 | a (21 st. 10)           |
| 341) 29 | 13          | 23  |      | 14    | 55          |                                  | -    | - 8 (21 H. 7)           |
| 30      | 13          | 42  |      | 16    | 58          |                                  |      | 1                       |
| 31      | 14          | 2   |      | 18    | 14          |                                  |      | 1                       |
| 31      | 1.4         | -   |      | 1 "   |             |                                  |      | 1                       |
|         |             |     |      | i     |             |                                  |      | I                       |
|         |             |     |      | 1     |             |                                  |      | 1                       |

- 354) Auffallende Berfrühung.
- 360) Analog dem 356.
- 361) Analog dem 357.

#### 1867 Rovember.

Am 12. November begann die Shätigleit des Veluvs, welche bis Marz anhielt (G. 5.) Wer auffallend ist es, daß am 14. auch in Ricaragua ein neuer Bulcan entstand, östlich von Leon, worüber Kährers bei G. 18 ff.

362. Am 18 Nov., 2 Uhr 45 Minuten Rachmittage, borte man auf St. Thom as ein ftarfes unterirdifches Geraufch, worauf fogleich ein heftiges Erdbeben folgte, welches icheinbar die Bewegung von SW nach NO hatte. Das Getoie bauerte ungefahr noch 11/2 Minuten. Nach bem erften Stofe bauerten Die Bibrationen bes Bobens fort, bis ungefahr nach 10 Minuten ein zweiter, fehr heftiger Ctof folgte. Gleich nach diefem erhob fich das Dieer, welches fich furz por dem erften mehrere hundert guß von der Rufte gurudgezogen hatte, zu einer hohen Welle und bewegte fich dem Lande, dem Safen gu. Das Waffer erhob fich 14 Auf: über ben gewöhnlichen Stand bes Meeres und warf fich ungefahr 250 Ruft weit in's Land, mehrere Chiffe mitreifend, worauf es fich gurudiog, um in 10 Minuten wieder gu fommen. Das zweite Dal erhob es fich noch viel höher als das erfte Dal. Rach diefen zwei Bellen murde der Drean wieder pollfommen rubig. Die Stone murden alle Minuten gefühlt. Es ichien, als ob fie am erften Tage alle aus einer Rette pon ungabligen Stonen bestünden.

20n 2 Uhr 45 Minuten am Morgen des 19. Rovembers an unvern die ein jet in en Tölfe benutifier griefillt. Som 2 Uhr 45 Minuten Rachmittags am 18. Rovember ist 2 Uhr 45 Minuten Rachmittags am 18. Rovember ist 2 Uhr 45 Minuten Worgens am 19. Rovember fonnte man 80 Schöe zighten, möhrend man vom letztern Womatte bis Mitternacht 238 Schöe zig zöhlen im Schande war. Bom 21. November an liefen die Schöe zig zöhlen im Schande war. Bom 21. November an liefen die Schöe zig zöhlen im Schande kontrol zich die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der die Roventen der

Auf der Iniel Guadeloupe wurde der erste Stoß am 18. November erst um 3 Uhr wahrgenommen. In geringerer Statte betraf das Unglist die benachbarten Inieln, von denen Rachrichten einliefen, Portorico, Birgin, St. Croir, Tortola u. U. (G. 19 ft.) 363. Am 23. November 8 Uhr Abends fand in der Gegend von Soborfin (Ungarn) ein mehrere Secunden anhaltendes Erdbeben ftatt. (G. 8.)

Am 27. November begann der neue Rrater in Nicaragua abermals große Maffen von Cand, Mide und bebeutende Duantitaten von Steinen emporzingleudern. Im Ganzen währte bas Schaufpiel der Eruption 16 Tage. (G. 19.)

In diese Tage durften auch die Erdflöße von honduras und Benezuela fallen, von denen ein New-Norfer Brief de dato 12. December 1867 spricht. (G. 20.)

| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | -14° 14 15 15  | 22'<br>41<br>0 | 8.65 | -18° | 39'      |           |                                        |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7           | 15<br>15<br>15 | 0              | 9.65 | 18   |          |           |                                        |                |
| 4<br>5<br>6<br>7                | 15<br>15       |                | 9 65 |      | 14       |           |                                        |                |
| 6 7                             | 15             | 10             |      | 17   | 2        | 1         | 54.5                                   | 3 (00 ·· 0)    |
| 6 7                             |                |                | -    | 15   | 6        |           |                                        | — 8 (22 п. 3)  |
| 7                               |                | 37             |      | 12   | 29       | 0.        |                                        | 1              |
|                                 | 15             | 55             |      | 9    | 17       |           |                                        |                |
| 81                              | 16             | 13             |      | 5    | 35       | 1         |                                        | l              |
|                                 | 16             | 31             |      | 1    | 32       |           | 57.4                                   | - y (14)       |
| 9                               | 16             | 48             |      | + 2  | 43       | 1         |                                        | 1,             |
| 10                              | 17             | 5              |      | 6    | 58       | 1         |                                        | 4              |
| 11                              | 17             | 22             |      | 10   | 57<br>23 |           |                                        |                |
| 13                              |                |                | 8,67 |      |          |           | 59.6                                   | - α (24 n, 23) |
|                                 | 17             | 55             |      | 16   | 58       |           | 60.3                                   | - 8 (24 H, 26) |
| ! 14                            | 18             | 10             |      | 18   | 26       | P         | 60,3                                   | - β (14)       |
| 15                              | 18             | 26             | 8.68 | 18   | 40       | 1         | 60 2                                   | - 8 (25 п. 26) |
| 16                              | 18             | 41             |      | 17   | 39       |           |                                        | - 0 (25 H. 26) |
| 17                              | 18             | 56             |      | 15   | 31       | 1         |                                        |                |
| 362, 18                         | 19             | 11             |      | 12   | 29       | 1         |                                        |                |
| 19                              | 19             | 25             |      | 8    | 49       | 1         |                                        |                |
| 20                              | 19             | 39             |      | 4    | 45       |           |                                        |                |
| 20                              | 19             | 52             |      | + 0  | 31       |           | 57.0                                   |                |
| 22                              | 20             | 5              |      | - 3  | 40       |           |                                        | - 7 (13)       |
| 363) 23                         | 20             | 18             |      | 7    | 37       | 10.00     |                                        |                |
| 34                              | 20             | 31             |      | 11   | 10       | 1 10      | 2 12                                   |                |
| 25                              | 20             | 43             |      | 14   | 10       |           |                                        |                |
| 26                              | 20             | 54             | 8,69 | 16   | 80       | 1-1       | 55,0                                   |                |
| 1 27                            | 21             | 6              |      | 18   | 3        |           | AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN | — a (26 H. 5)  |
| 28                              | 21             | 16             |      | 18   | 46       | -         |                                        | 200.00.10      |
| 29                              | 21             | 27             | C 11 | 18   | 39       | 100       | 1700                                   | A .            |
| 30                              | 21             | 37             |      | 17   | 43       | High help | Paul II                                | · = 0 = 25     |
| 200                             |                |                |      |      |          |           | -                                      | 1 . 7 . 780    |

219) Die vielen zusammentreffenden Kactoren und das hohe Gewicht der Sonnennahe rechtrertigen vollfammen das Erwachen der wulfanischen Zhätigfeit, während anderieits eine Vertydium, der Erdebeben wieder ihrereit ich nuch den Mangel des Kactors : deim Volfmonde, das unvollfändige Zusammentreffen des Leeteren mit dem Perigäum and die Schwäche Verder (Volfmond an ifc nach E. Ke) erflätigig in mach Erder (Volfmond an ifc nach E. Ke) erflätigig ist der Volfmann den ifc nach E. Ke) erflätigig in der Volfmann den ifc nach E. Ke) erflätigig in der Volfmann den ifc nach E. Ke) erflätigig in der Volfmann den ifc nach E. Ke) erflätigig in der Volfmann den ifc nach E. Ke) erflätigig in der Volfmann den ifc nach E. Ke) erflätigig in der Volfmann den ifc nach E. Ken der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Volfmann der Vo

163) Secundarer Stofi.

#### 1867 December und 1868 Januar.

364. Um 18. December land ein Erbfloß ju Schangai in Sifina flatt, neicher bie Soeinable Camini um Rittong in nördlichen Formofa jum Theile in Ruinen verwandelte. In Rilong fitg eine gewolfige Campffalle aus bem Meere empor, für solgten einige bedentweite Rulthwellen. (6, 15)

365. Am 4. und 5. Sannar fanden die ftarfften Bibrationen einer Erischiefterung ftatt, medige am Wonte Babo, jedoch blig am der italienitidene Seite des Gardniese bendachte unde, von as venna amsingehen ichten mit fich bis Caftelleto, in einer Undbehung von 9 Miglien forbflanzte. Sie wurde von ftarfem Donner begleitet. (J. 9.)

Am 6. oder 7. Januar wurde in Samaica ein heftiger Erdftoß verspfirt. Gbenso in Coneption. (G. 20.)

Min legteren Tage verspürte man anch zu Nauders (Tirol) zwiichen 7 und 8 Uhr Bbends ein Erbeben. In den Hautern literten die Renfter, Gegenstände wurden empor-, ein Rind aus dem Vette geschsteutet, ein anderes vom Dien herabgeworfen. (C. 8.)

366. Am 11 Sennat fand im M fissiertel (Seitereich) um 9 Ufr 30 Minuteu Bormittag in den Ortschaften As der icht, Kirch ichteg, Glafan, Selmoneddt, Davidsississis ab Oberneuftragen ein Erdobern flatt, welches von einem donnerahnlichen Schiebergleich wur. (cl. &).

| Datum    | neichung | π    | Abweichung<br>D | Stellung<br>bes D gu o<br>und * | Р    | Gewicht<br>der Factoren |
|----------|----------|------|-----------------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 1 2      | -21° 474 |      | 16" 2'          |                                 |      |                         |
| 3        | 21 56    |      | 10 40           |                                 |      |                         |
| 4        | 22 13    |      | 7 12            |                                 |      | 100                     |
| 5        | 22 21    |      | - 3 21          |                                 | 56.9 |                         |
| 6        | 22 28    |      | + 0 46          |                                 |      | γ (12)                  |
| 7        | 22 36    |      | 4 59            |                                 |      |                         |
| 8        | 22 42    |      | 9 7             |                                 |      |                         |
| 9        | 22. 48   |      | 12 52           |                                 |      |                         |
| 10       | 22 54    |      | 15 56           |                                 |      |                         |
| 11       | 22 59    | 8,71 | 18 1            | 6                               | 60,9 | - α (28 µ. 28)          |
| 12       | 23 4     |      | 18 51           | P                               | 61.1 | β (25)                  |
| 13       | 23 8     |      | 18 21           |                                 |      | p (==)                  |
| 14<br>15 | 23 12    |      | 16 34<br>13 42  |                                 |      |                         |
| 16       | 23 16    |      | 10 6            |                                 |      |                         |
| 17       | 23 21    |      | 6 1             |                                 |      |                         |
| Pr4) 18  | 23 23    |      | + 1 44          |                                 | 57.2 |                         |
| 19       | 23 25    |      | 2 30            |                                 |      | — Ţ (14)                |
| 20.      | 23 26    |      | 6 33            |                                 |      |                         |
| 21       | 23 27    |      | 10 13           |                                 |      |                         |
| 22       | 23 27    |      | 13 22           |                                 |      |                         |
| 23       | 23 26    |      | 15 54           |                                 |      |                         |
| 24       | 23 26    |      | 17 42<br>18 42  |                                 |      |                         |
| 25<br>26 | 23 24    | 8.72 | 18 42           |                                 | 54.1 |                         |
| 27       | 23 20    | 0, 2 | 18 11           | -                               | 34.1 | - α (30 H, 1)           |
| 28       | 23 20    |      | 16 44           |                                 |      |                         |
| 29       | 23 15    |      | 14 34           |                                 |      |                         |
| 30       | 28 11    |      | 11 44           |                                 |      |                         |
| 31       | 23 7     | 1    | 8 29            |                                 |      |                         |
| 3an. 1   | 23 2     |      | 4 48            |                                 |      |                         |
| 2        | 22 57    |      | - 0 50          |                                 | 55,9 | 7 (8)                   |
| 365. 4   | 22 52    |      | + 3 14          |                                 |      |                         |
|          | 22 46    |      | 7 19            |                                 |      |                         |
| 5        | 22 40    |      | 11 9            |                                 |      |                         |
| 6        | 22 33    |      | 14 30           |                                 |      |                         |
| 7        | 22 26    |      | 17 5            |                                 |      |                         |
| 8        | 22 18    |      | 18 35           | 4                               |      |                         |
| . 9      | 22 10    | 8,72 | 18 47           | •                               | 61.5 | a (30 H. 30)            |
| 10       | 22 1     |      | 17 37           | P                               | 61 5 | - 8 (30)                |
| 205) 11  | 21 52    |      | 15 11           |                                 |      | p (30)                  |
| 12       | 21 43    |      | 11 46           |                                 |      | 1                       |
| 13       | 21 33    |      | 7 42            |                                 |      |                         |
|          |          |      |                 |                                 |      |                         |
| 30.1     |          |      |                 |                                 |      |                         |
|          |          |      | -               |                                 |      | 1 THOUGH                |

| Datum | weich | ung | π    | Abwei | dung | Stellung<br>bes 3 gu ()<br>unb 4 | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|-------|-------|-----|------|-------|------|----------------------------------|------|----------------------------|
| 14    | 21    | 23  |      | + 3   | 19   |                                  | 58,4 | — т (18)                   |
| 15    | 21    | 12  |      | - 1   | 5    |                                  |      | 7 (18)                     |
| 16    | 21    | 1   |      | 5     | 18   |                                  |      |                            |
| 17    | 20    | 49  |      | 9     | 9    |                                  |      | ŀ                          |
| 18    | 20    | 87  |      | 12    | 29   | 1 1                              |      | ŀ                          |
| 19    | 20    | 25  |      | 15    | 12   | 1 1                              |      | i e                        |
| 20    | 20    | 13  |      | 17    | 12   |                                  |      |                            |
| 21    | 20    | 0   |      | 18    | 26   |                                  |      |                            |
| 22    | 19    | 46  |      | 18    | 51   | 1                                |      |                            |
| 23    | 19    | 32  |      | 18    | 25   |                                  |      | ŀ                          |
| 24    | 19    | 18  | 8.72 | 17    | 12   | •                                | 54.0 | a (29 n. l                 |
| 25    | 19    | 4   |      | 15    | 14   |                                  |      | 0 (25 0.1                  |
| 26    | 18    | 49  |      | 12    | 37   |                                  |      | ľ                          |
| 27    | 18    | 34  |      | 9     | 27   |                                  |      |                            |
| 28    | 18    | 18  |      | 5     | 53   |                                  |      |                            |
| 29    | 18    | 2   |      | 2     | 1    |                                  | 55.6 | - y (7)                    |
| 30    | 17    | 46  |      | + 1   | 59   | 1                                |      | - (10)                     |
| 31    | 17    | 30  | i    | 5     | 59   | 1                                |      | ŀ                          |
|       |       |     |      |       |      | 1                                |      |                            |

<sup>366)</sup> Bollftändig der Berftreuung der Factoren entiprechende Unregelmäßigkeit. (Siehe Theorie S. 38 und 51.)

#### 1868 Februar.

367. In C of an fand in der Nacht vom 3. auf den 4. Agdruar ein Gebeben statt. Die erste Erfähltrung sam um 11 Up 5 Minuten Nachts, die gweite um 7 Minuten später. Diele Stöße erfolgten ohne iede Hoharts Grenube, waren iede find im 3 Minuten beiner faum 1½ Secunde, waren ischaf flart genug, Gegenstände, die sich ist in 31 mmern befanden, zu erschäftleren. Um 12 Uhr 35 Minuten erfolgte der die ille Stoße war von einem dumpfen Kollen begleitet, währte gegen drei Secunden und war is sach die siede Gegenstände umflürzten. Die Stöße witten von unten nach oben. (G. S.)

368. In Laibad murde am 7. Febr. Abende 6h 55m eine nicht unbedeutende Erderschütterung mahrgenommen, der von Sudwest ein

<sup>364)</sup> Bie 364.

<sup>300)</sup> Die feltene Sobe des Gewichtes von a und p und ihr nahes Busammentreffen ersepen hier den Mangel der übrigen Factoren, so daß gang der Theorie gemäß nur eine fleine Leripätung resultirte.

unterirdides Brausen voranging. Gine Stunde später erfolgte eine zweite schwächere Erdichwankung. — Auf St. Tho mas werden noch immer von Zeit zu Zeit große Erdftöße verspürt. (W 1866 S. 104.)

369. Am 10. Fedruar Erdbeden in Tofa, (W 1868 & 212.)
Am 11. Fedruar fandem Erdböge in To Aun i on flutt. Auf den ersten ichmachen, um 7 Uhr 50 Ninuten Abende, welcher 15 Sexunden dauerte, folgte nach einer Viertelsstunde ein ungemein heftiger, der 25 Sexunden andamerte und jah alle Saufer der Stadt sieher velfahögtet. 10 Minuten spätte erfolgte ein deitter, edenfo heftiger Stoß und im Verlauf einer Stunde verspürkte man 10 Stöße. In den solgenden Zagen dauerten die Erderichfulterungen fort, man sonnte im Gangen 15 Vibrationen gählen. ") (G. 20.)

Am 12. Erdbeben zu Gueret in Franfreich. (W 1868 S. 212.)

Um 16. zablte man in La Union 115 Stofe. (G. 21.)

371. In der Nachtv. 19. auf d. 20. ein leichter Erdftog in Malta.

Um 20. Erdbeben in Refalonien. (W 1868. C. 212.)

Am 23. Eruption eines Bultans bei Cofeguina, worüber Näheres G 21.

372. Am 26. Kehruar. Herr T. Dehtman, Director der Vdavigaighte zu Begeiad, ichreibt vom 9. April: Vor einigen Tagen erhielt ich vom Herra Miligaes, Kapitän der moedentlichen Schunerbarf. "Sallier", einen Liefe, worin er mit eine interessant Miliestium über der noch immer andeuerender Erbisse in ein Lie ho mas macht: Der "Sallier" befand sich am 26. Jebruar im 18° 17° nobal. Breite und 64° 57° westlicher Ednger. Um 8°. Uhr Abende erhielt dos Schisspieles sich dein signere Erchgütterung, als ob es über eine Sandbant doer einen

<sup>9.</sup> Wem B. Griesbad bieju bennett, baß bife Erdditterungen 166 bie Bedfalier ber vulf an if den fermion au 23. geneten ju fein ichteinen, so entraftiren baggen auffallend bie faß gie friegeftig in Frankrich, Malla, Reidustein und 21. Zomund eingetretenen Beden, bennet feine vollanische Ermplion (sight. Ed birthe fic krumond bier wold bir Annabane einer gem ein I am en Ur ja de entyfelen, beren leigt Bifting bie Eruption nat. Es bift daber effender nicht bie durch birthe gebandelt, all bie Beden in Li luien auftraten, sie biften bidft wabrickeintich auch ofen bie Rechten in Li luien auftraten, sie bitten bidft wabrickeintich auch ofen bie Eruption fangefunder.

Koralleriff icheure; dobei vernaftm man ein laute, donnerähnliches Geräulch, melches in dem lerene Schiffe (dobeilde war leicht mit Seinblüch beladen) fart wiederhalte. Wie woren verchaus frei von Geründen, latheten lofort nach der Erichtitterung und innden mit 30
Auden Leine noch leinen Grund. Da das Schiff etwa 3 Auf auf- und
niederflampfte und dobei feine feiten Schiffe ehleit, fann diese mut ein wiederflampfte und dobei fein feiten Schiffe schieft, fann diese mut ein unterirähische Scho geweien iein. Die Hant des Schiffes schiffes schieft gefür den Augenblich, auch fyürte der Mann am Setuer, daß diese flart ich flittlette. Es dauerte im Sangen 3-4 Serenwen. (VISBAS 2. 138.)

373. 2m 1. Marg leichte Erbftofe in Mugnfta, Maine, (G. 21.)

| Datum            | weich      | ung             | π    |            | idung<br>D     | Stellung<br>bes D zu   unb * | P     | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|------------------|------------|-----------------|------|------------|----------------|------------------------------|-------|----------------------------|
| 1<br>2<br>381) 3 | -17°<br>16 | 18'<br>56<br>38 | 8.70 | + 9° 13 16 | 49'<br>15<br>4 |                              | 59.0  |                            |
| 4 5              | 16<br>16   | 21<br>3         |      | 17<br>18   | 59<br>47       |                              |       | — ∛ (27 u. 21)             |
| 36A) 7           | 15<br>15   | 44<br>26        |      | 18<br>16   | 18<br>30       | Þ                            | 61,3  | β (27)                     |
| 8                | 15         | 7               |      | 13         | 32             | 60                           | 61.2  | — 8 (27 ц. 30)             |
| 9<br>369) 10     | 14         | 48<br>29        |      | 9 5        | 42<br>19       | -                            | 01,12 | α (27 11. 30               |
| 11               | 14         | 9<br>50         |      | + 0        | 45             |                              | 59.2  | - 7 (22)                   |
| 13<br>310) 14    | 13         | 30              | 8.69 | 7          | 48             |                              | 55.9  |                            |
| 15               | 12         | 49<br>28        |      | 14         | 23<br>38       |                              |       | 8 (26 u. 8)                |
| 17               | 12<br>11   | 7<br>46         |      | 18<br>18   | 6<br>45        |                              |       |                            |
| 311) 19<br>20    | 11         | 25              |      | 18         | 34             |                              |       |                            |
| 21               | 11<br>10   | 42              |      | 17         | 34<br>48       |                              |       |                            |
| 1 23             | 10         | 21<br>59        |      | 13<br>10   | 21<br>19       |                              | 54.5  | - a (a) 1)                 |
| 24               | 9          | 37              | 8,67 | 6          | 49             |                              |       | _ 2 (24 u. 3)              |
| 25               | 8          | 14              |      | - 2        | 59             |                              | 55,5  | - T (7)                    |
| 372) 26          | 8          | 52              |      | + 1        | 1              |                              |       | [ · (·)                    |
| 27               | - 8        | 30              | 8,66 | 5          | 54             |                              | 56.5  | — 6 (23 u. 11)             |
| 29               | 7          | 44              |      | 12         | 25             |                              |       |                            |
| m). 1            | 7          | 22              |      | 15         | 21             | 1                            |       |                            |

- 367) Comache Anmelbung.
- 369) Der Kraft des a entiprechende eintägige Berfrühung.
- "") Gbenfalls noch Saupt ftoft, deffen Berfpätung in localen Berhältniffen feinen Grund haben dürfte.
  - ") u. ff. Cecundare Ctofe.
- 379 Der Schwäche des " entiprechende Beripatung. Ge ift höchst interessant, die Thätigleit des Bulfaues gerade am Tage des mit einer Sonnen finfterniß verbundenen Reumondes erwachen gusehen !

#### 1868 Märs und April.

- 374. Um Morgen des 16. Marg ein leichter Erbftoß in Pig = nerolo pon N-S. (W 1868 @. 200.)
  - 375. Min 18. Dar; in Tiflis ein ftarfer Ctof. (G. 11.)
- 376. Am 27. wurden die ersten Eruptionssymptome am Mauna Loa bemerkt. Am 28. Beginn der Erdbeben auf den Cand-wiche infeln. (G. 21.)
- 377. Am 2. April furchtbares Erdbeben auf den Gand: wicheinfeln; man gahlte über 300 Erdftöße. (G. 21.)
  - 378. 2m 4. Erdbeben in Dinan. (W 1868 G. 291.)
- Um 5. ein Erdftoß zu Arles in Franfreich. Die Erschütterung war in einigen Stadtheilen so heitig, daß die Bewohner aus den Saufern flüchteten. Auch in Avianon fühlte man ichwache Stoffe. (G. 6.)
- Am 7. öffnete fich ein neuer Rrater an der Seite bes Mauna Loa, aus welchem fich ein bedeutender Lavaftrom in die See ergoft. (G. 21.)
- 379. Am 8. und an den folgenden Tagen heftige Erdbeben in Guatemala. (G 22.)
  - 380. Am 16. Erdbeben in Caibach. (W 1868 €. 291.)
  - 381. Am 24. um 6 Uhr 45 M. Morg. Erdbeben in Leoben. (G. 7.)

| Datum   |     | bung     | π    | Abweichung    | bes D gu o und | p    | Mewicht<br>ber<br>Factoren |
|---------|-----|----------|------|---------------|----------------|------|----------------------------|
| 123) 1  | - 7 | 22'      |      | +15" 21'      | j .            |      |                            |
| 2       | 6   | 59       |      | 17 29         | 1 1            |      |                            |
| 3       | 6   | 36       |      | 18 38         |                |      |                            |
| 4       | 6   | 13       |      | 18 37         | 1              |      | 1                          |
| 5       | 5   | 50<br>26 |      | 17 22         |                |      |                            |
| 7       |     |          |      | 14 56         | P              | 60,6 | β (18)                     |
| 8       | 5   | 40       |      | 11 31<br>7 23 | 1 _ !          | 60.2 | P (0-)                     |
|         | '   | 40       |      | 7 23          | •              | 60,2 | - α (21 H. 25              |
| 9       |     |          | 8.64 |               |                |      | — 8 (21 H. 25              |
|         | 4   | 16       |      | + 2 50        |                | 59,5 | - γ (23)                   |
| 10      | 3   | 53       |      | 1 45          |                | 58.7 | - \$ (21 H. 20             |
| 11      | 3   | 29       |      | 6 8           |                |      | 0 (21 H. 20                |
| 13      | 2   | 42       |      | 10 5          |                |      | 1                          |
| 14      | 2   | 18       |      | 15 59         |                |      | l .                        |
| 15      | ī   | 55       |      | 17 45         |                |      | l .                        |
| 334) 16 | 1   | 31       |      | 18 40         |                |      |                            |
| 17      | 1   | 7        |      | 18 44         | 1              |      |                            |
| 315) 18 | 0   | 43       |      | 17 58         | 1              |      |                            |
| 19      | - 0 | 20       |      | 16 26         |                |      |                            |
| 20      | + 0 | 3        |      | 14 10         |                |      | 1                          |
| 21      | 0   | 27<br>50 |      | 11 17         |                |      |                            |
| 22      | 0   | 14       | 8 60 | 7 53          |                | 55.7 |                            |
| 24      | Ι÷  | 38       | 0 00 |               |                |      | 8 (17 n. 7)                |
|         | ١.  | 00       |      | - 0 3         | -              | 55.8 | α (17 n. 8                 |
| 25      | 2   | 1.5      |      |               |                |      | - y (8)                    |
| 26      | 2   | 25       |      | + 4 3         |                |      | 1 ' ' '                    |
| 127     | 2   | 48       |      | 11 43         |                |      |                            |
| 316) 28 | 3   | 2        |      | 14 50         |                |      |                            |
| 29      | 3   | 35       |      | 17 11         | 1 1            |      | 1                          |
| 30      | 4   | 58       |      | 18 34         | 1 1            |      |                            |
| 31      | 4   | 21       |      | 18 50         |                |      |                            |
| Apr. 1  | + 4 | 45       |      | +17 56        | j              |      |                            |
| 371) 2  | 5   | 8        |      | 15 54         |                |      |                            |
| 3       |     | 31       |      | 12 52         | P              | 59.7 |                            |
| 318) 4  | 5   | 53       | 8,57 | 9 2           |                | 59.5 | β (7)                      |
| 5       | 6   | 16       |      | 4 41          |                |      | 8 (14 H. 23                |
| 6       | 6   | 39       |      | +07           |                | 59.0 |                            |
| ! 7     | 7   | 1        |      | 4 23          |                | 58.6 | — y (21)                   |
| -       |     | - 1      | 8.56 |               |                |      | α (13 u, 19)               |
| 11v, 8  | 7   | 24       | -    | 8 35          |                |      | - 8 (13 u. 19              |
| /-      | '   |          |      | 0 33          |                |      |                            |
|         |     |          |      |               | 1              |      |                            |
|         |     |          |      |               |                |      |                            |

| Datum                                       | weich                            | ung                                   | π    | Abme                             | idung                            | bed Bau o<br>und & | P            | Gewicht<br>ber<br>Factoren     |
|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|
| 9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14             | 7<br>8<br>8<br>8<br>9<br>9       | 46<br>8<br>30<br>52<br>14<br>35<br>57 |      | 12<br>15<br>17<br>18<br>18<br>18 | 15<br>12<br>20<br>36<br>58<br>28 |                    |              |                                |
| 360) 16<br>17<br>18                         | 10<br>10                         | 18<br>39                              | 8.54 | 15<br>12                         | 8<br>26                          |                    | 54,7         | — გ(11 u. 4)                   |
| 19<br>20<br>21                              | 11<br>11                         | 21<br>41<br>2                         |      | 5<br>1<br>+ 2                    | 29<br>28                         |                    | 56,0         | — Ţ (9)                        |
| 22<br>23                                    | 12                               | 22<br>42                              | 8,53 | 10                               | 50<br>44                         | •                  | 57.3<br>58.0 | — a (10 и. 14<br>— г (10 и. 17 |
| 381) 24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 13<br>13<br>14<br>14<br>14<br>14 | 2<br>21<br>41<br>0<br>18<br>37        | 8,51 | 14<br>16<br>18<br>19<br>18<br>16 | 9<br>49<br>30<br>5<br>27<br>40   |                    | 59.2         | — 8 (8 u. 22)                  |

<sup>313)</sup> Secundarer Stoß.

<sup>310)</sup> und 310) Unerflarliche Beripatung.

<sup>316)</sup> Der Schmache bes Reumondes volltominen entsprechenbe Beripatung. Die vulfaniiche Thatigleit fügt fich gleichfalls gunftig ein.

<sup>319</sup> und 329) Die gactoren beginnen ichmacher zu werden und fich au gerftreuen, dager treten bie Beben unregelindfiger auf. Im Allgemeinen vertheilen fie fich jedoch, der Theorie entiprechend, zwischen Perigaum und Boltmond.

<sup>376)</sup> Ein Sauptftoß, der fehr gut ftimmt. Desgleichen die erneuerte vulfanische Thatigteit.

<sup>300)</sup> Secundarer Ctof der Borigen.

<sup>381)</sup> Gut ftimmend.

#### 1868 Mai

Bom 16. Mai an erneuerten fich die Ernptionen des Beju v. (W 1868 G. 308.)

382. 2m 22. und 23. janden Erdbeben in Gordino ftait. (W 1868 €. 308.)

| Datum  | weich | ung i    | z    | Abweidung     | dellung<br>bes Dau (9)<br>und 3 | þ    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|--------|-------|----------|------|---------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 1      | +15"  |          |      | +10" 16'      | 1                               |      |                            |
| 2      | 15    | 32       |      | 6 6           | 1                               |      |                            |
| 3      | 15    | 49       |      | + 1 39        |                                 | 58.3 | 7 (18)                     |
| 4      | 16    | 7        |      | 2 50          |                                 |      | 1 /1                       |
| 5      | 16    | 24       |      | 7 9           |                                 |      |                            |
| 6      | 16    | 40       | 8,50 | 11 1          | 6                               | 56,9 | - a (7 H. 12)              |
| 7      | 16    | 57       |      | 14 17         |                                 |      | - (                        |
| 8      | 17    | 13       |      | 16 47         | To see the second               | 55.7 | a (7 H. 7)                 |
| 9      | 17    | 29       |      | 18 25         |                                 |      | 9 (· m. · )                |
| 10     | 17    | 45       |      | 19 8<br>18 57 |                                 |      |                            |
| 11     | 18    | 0        | 8.49 |               | -                               | 54.4 | — č (6 u. 3)               |
| 12     | 18    | 15       |      | 17 55         |                                 | - 1  |                            |
| 13     | 18    | 30       |      | 16 7<br>13 38 |                                 |      |                            |
| 14     | 18    | 45<br>59 |      | 10 34         |                                 |      |                            |
| ! 16   | 19    | 13       |      | 7 1           |                                 | - 1  |                            |
| 17     | 19    | 26       |      | - 3 7         |                                 | 55.9 |                            |
| 18     | 19    | 39       |      | +1 0          | -                               |      | 7 (8)                      |
| 19     | 19    | 52       |      | 5 12          | 1 ,                             |      |                            |
| 20     | 20    | 5        |      | 9 17          | 1                               |      |                            |
| 21     | 20    | 17       |      | 12 59         | 1                               |      |                            |
| *2, 22 | 20    | 29       | 8.47 | 16 3          |                                 | 58.9 | - α (4 n. 21)              |
| 23     | 20    | 40       |      | 18 12         |                                 |      | - a (+ n. 21)              |
| 24     | 20    | 51       |      | 19 12         |                                 |      |                            |
| 25     | 21    | 2        |      | 18 56         | P                               | 59,9 |                            |
| 26     | 21    | 13       |      | 17 26         |                                 |      | β (9)                      |
| 27     | 21    | 23       |      | 14 50         | 1                               |      |                            |
| 28     | 21    | 32       |      | 11 22         |                                 |      |                            |
| 29     | 21    | 42       |      | 7 18          |                                 |      |                            |
| 30     | 21    | 51       |      | + 2 54        | 1 1                             | 58,1 | 7 (17)                     |
| 31     | 21    | 59       |      | - 1 34        |                                 |      | ((.,)                      |
|        |       |          |      |               | 1                               |      | 00 1/1                     |
|        |       |          |      |               |                                 | -    | -                          |

<sup>382)</sup> Butreffend.

#### 1868 Juni.

383, Am 15. fühlte man zu Saß berenn in Sazygien die ersten Siöße. Bon dieiem Tage an wiederholten sich die Stöße töglich zwei bis drei Mal. Zuweisen tonnte man auch ein unteritösisches Rollen vernehmen. (G. 8.)

Um die Mitte Juni sanden and, in Esseutende estaddrugen statt. Sie waren so erhedlich, daß Nisse an Haufen estaden. Solche zeigten sich um Gerichsgebäude, an einem Haufe in der Brandstraße umd an dem Natsbaufe. Da dies Haufen in einer Sietigen und diese Trüs gerade an einem bedeutenden niss in der Bachbosstraße zusächet, in ist deutlich zu iesen, das der Bruch der Erdschichten in einer geraden Eine stattsand. Auch hinter dem Knapplichaftegebäude bilder sich eine langsassener Kluss (d. 11.)

384. In 20. Sant murden von den Bewohnen der indiscen Drifer an dem ange des Traceihaatl, des zweiten der mit ewigen Schnee bedectten untfamiligen Berg, welche die Psieite bes Ihales von Merito begreugen, farte Detonationen vercommen, deren letzt und heftigfte mit einem Erd bed en verbunden war. Ein ungehenre Spalt, eine religie Definung eietlich am Berge hatte sich gebilder. (G. 22.)

Mm 21. Juni wurde in Jahbereny um Glift 33 Minuten Morgens ein dumptes, donnerühnliches Ordinen vernommen, welchem gleich darauf ein heitiges Gröbeben folgte. Die Bewagung schien von NO-SW stattgusinden, Die Bellen dauerten 8 bis 10 Secunden an und waren jo beilg, daß viele Gebäude beschädigt wurden. Es war ein Jahl in Jahbereny, welches nicht Mille in dem Mauern enthiett, Schornlieine, ja selbs hauer fürsten ein. Der zweite, viel schwädigere Zich erfolgte um 7 Uhr 48 Minuten; der deritte und vierte um 8 Uhr 48 bis 40 Minuten.

pleies Erdbeben wurde auch in Peft-Dien weripüt. Es erolle vot am 21. um 6 Uhr 10 Minuten 15 Secunden Worgens mittlere Dincz zelt. Die Bellendewegung douerte 4 Secunden war ziemlich heitig. Die meteorologischen und magnetischen Apparate zigten nichts Kußerzgewöhnliches; nur die Nadel des größeren Declinatoriums zeigte eine ichwach vertriale Vewegung des Magnetes an, wie solche heit alle die der eine ichwach vertriale Lewegung des Magnetes an, wie solche die für ein eine einzutreten pflegt. (G. 8 M.)

| Datum    | weich | ung      | π    | Abweichung<br>T | Stellung<br>bes 3 gu 3<br>unb 5 | P    | Gewicht<br>ber Factoren |
|----------|-------|----------|------|-----------------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 1        | 220   | 7.       |      | - 50 54'        |                                 |      | 1                       |
| 2        | 22    | 15       |      | 9 54            | i 1                             |      | 1                       |
| 3        | 22    | 22       |      | 18 21           | 1 1                             |      | l l                     |
| 4        | 22    | 29       |      | 16 7            |                                 |      | 1                       |
| 5        | 22    | 36       | 8.55 | 18 3            | 1 60                            | 55,5 | - a (2 u. 7)            |
| 6        | 22    | 42       |      | 19 7            | 1                               |      |                         |
| 7 8      | 22    | 48       |      | 19 16           | 1 1                             |      | 1                       |
| 9        | 22    | 53<br>58 |      | 18 32<br>16 59  | 1                               |      | 1                       |
| 10       | 23    | 8        |      | 14 43           | 1                               |      | I                       |
| 11       | 23    | 7        |      | 11 50           | 1 1                             |      | l                       |
| 12       | 23    | 11       |      | 8 28            | 1 1                             |      | 1                       |
| 13       | 28    | 14       |      | 4 43            | 1 1                             |      | 1                       |
| 14       | 23    | 17       |      | - 0 42          | 1                               | 55.6 |                         |
| 383) 15  | 23    | 20       |      | + 3 26          | -                               |      | - 7 (7)                 |
| 16       | 23    | 22       |      | 7 33            | 1 1                             |      | 1                       |
| 17       | 23    | 24       |      | 11 26           | 1 1                             |      | 1                       |
| 18       | 23    | 25       |      | 14 49           | 1 1                             |      | 1                       |
| 19       | 23    | 26       | 0    | 17 26           |                                 |      | 1                       |
| 184)! 20 | 23    | 27       | 8.44 | 19 0            | •                               | 60.3 | a (1 11. 26)            |
| 21       | 23    | 27       |      | 19 17           |                                 |      | a (1 11. 20)            |
| 22       | 23    | 26       |      | 18 13           | P                               | 60.7 |                         |
| 23       | 23    | 26       |      | 15 55           | ******                          |      | - β (20)                |
| 24       | 23    | 25       |      | 12 37           | 1                               |      | 1                       |
| 25       | 23    | 23       |      | 8 36            | 1                               |      |                         |
| 26       | 23    | 21       |      | + 4 10          |                                 | 582  |                         |
| 27       | 23    | 19       |      | - 0 21          |                                 |      | - 7 (16)                |
| 28       | 23    | 16       |      | 4 46            | 1                               |      |                         |
| 29       | 23    | 13       |      | 8 51            |                                 |      |                         |
| 30       | 23    | 9        |      | 12 27           | 1                               |      | ı                       |

") n. ") Schöne Peipiele von Zerstreuung und Schwäche ber factoren, webgalt auch des unregelmäßige Anstretten der Beben gang unierer Theorie entiprielt, (S. 38, Albay 27, 2 und S. 51, sowie die Noten zu den Beben 154 und 180.) Außerdem ift die Analogie zwischen 380, 383 und 385 einerfeits und 381, 384 und 386 anderfeits durfallend.

#### 1868 3uli.

385. Am 10., 11. und 12. Juli wurden in einigen Gegenden Rrains ziemlich ftarte Erdftoge mahrgenommen. Um ftartften war

die Erichatterung in der Morauticher Gegend. Alle Anzeichen und Beobachtungen deuten darauf fin, daß das Centrum des Erdbebens fo ziemlich mit dem Sauptgipfel des Rrim berges gufammenfallt. (G. 10.)

386. Am 19. Julí wurde in dem İhrmalfalle der Pycenafen in Erdobeden wohrgenommen. In Cauterct els derspürte man zwei Stöße, den einen um 2%, den auderen um 3% Worgens. Der erste Stöße, den einen um 2%, den auderen um 3% Worgens. Der erste Stöße, den eine Erdob werdt er alle Badegäste umd Erimohjner des Dette. Es hößen, als volle ein leighter, mit Erfür beladener Baggmüber die Ertagle. Der zweite Eos wer viel flätzer; er dauerte etwa 55 bis 20 Secumben. Die Händer wurden die zum Grund erschäftlich is Verten und anderen Wobel dewugten sich in den Gemächen. Man glaubte zweierlei Geräufich mahrzunchmen: zwerst das eines großen die eine gewöhnliche — in Verwagung gelest würde, und dann das eines großen De fan ab, der die Känden des Gewöhnsch schäftliche.

| Datum                                        | Ab-<br>weichung                              |                                       | weichung # |                                             | фипд                                   | Stellung<br>bed D gu (1)<br>unb 8 | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4                             | +23°<br>23<br>22<br>22                       | 5'<br>1<br>56<br>51                   | 8,44       | -15°<br>17<br>18<br>19                      | 23'<br>34<br>54<br>20                  | •                                 | 54.5 | - α (1 tt. 3)              |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>385) 10<br>11<br>12 | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22 | 45<br>39<br>32<br>26<br>18<br>11      |            | 18<br>17<br>15<br>12<br>9<br>6              | 53<br>36<br>33<br>52<br>39<br>2        |                                   | 55.2 |                            |
| 13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18             |                                              | 55<br>46<br>37<br>27<br>18<br>7<br>57 |            | + 1<br>5<br>9<br>13<br>16<br>18<br>19<br>18 | 54<br>57<br>52<br>25<br>21<br>24<br>17 |                                   | 61,2 | <sub>1</sub> (6)           |
| 386) <u>19</u><br>20                         | 20                                           | 35                                    |            | 17                                          | 4                                      | P                                 | 61.8 | α (1 n. 30)<br>β (30)      |

| Satum | Mb-<br>weichung r |    | ng 17 Abweichung |     | Stellung<br>bes yn (-)<br>und . | Gewicht<br>der<br>Factoren |      |              |
|-------|-------------------|----|------------------|-----|---------------------------------|----------------------------|------|--------------|
| 21    | 20                | 23 |                  | 14  | 5                               |                            |      |              |
| 22    | 20                | 11 |                  | 10  | 12                              |                            |      |              |
| 2.3   | 19                | 59 |                  | 5   | 46                              |                            |      | 1            |
| 24    | 19                | 46 |                  | + 1 | 6                               |                            | 58.8 | (00)         |
| 25    | 19                | 33 |                  | 3   | 28                              |                            |      | ~ 7 (20)     |
| 26    | 19                | 20 | 1                | 7   | 44                              |                            |      | 1            |
| 27    | 19                | 7  |                  | 11  | 31                              |                            |      | 1            |
| 28    | 18                | 53 |                  | 14  | 39                              |                            |      | 1            |
| 29    | 18                | 39 | 8.45             | 17  | 2                               |                            | 55.1 | - 3 (2 n. 5) |
| 30    | 18                | 24 |                  | 18  | 35                              |                            |      | " (2 II. »,  |
| 31    | 18                | 9  |                  | 19  | 16                              |                            |      |              |
|       |                   |    |                  |     |                                 |                            |      |              |

<sup>183) ©. 383.</sup> 

3°) (Fe treffen juor nur zwei Jactoren zulammen, aber es sind die hervorragen dien und ihr (vewicht ist gleichfalls das größt mög tichfte, weshalb das Beben genan auf den Zag des Bollmondes trifft. Bönden auch noch z oder 6 binzugetommen sein, io wäre die Erichfatterung früher, bei geringeren Gewichten des « nud ß
jedoch ip alter aufgetreten.

## 1868 Muguit.

387. Am 1. Auguft geringe Stofte in Lima. (G. 23.)

388. 2m 9. heftiges Grobeben in Safiberenn,

In der Nacht jum 10. wurde ein ziemlich starter Erdstoß in der Umgegend von Paris (in Bellevue, Mendon und einigen anderen Orten) verspürt. Mehrere Sänjer am Bahnhofe erhielten Nijfe. (G. 11.)

Am 11. Muguft um 8 Ufr 30 Minuten Boend und am 12. mm 1 Ufr 45 Minuten Brüh wurden zwei nicht beinobers faufe Gebtobe in Tacna, der Sampflicht des Tepartementes Mag ne qua in Vern, beobachtet. Jwilden dem 9. mid 12. follen deren vielt mohrgenommen worden ifen. (d. 24.) 389. Am 13. Auguft wurden die Stadte Tacna, Arica (1805 durch ein Erdebete beinade gang geridett), Arcquipa, Moquequa, Sto, Molendo, Selai, Chaca, Tambo, Pilagna, Janique, Mole und eine Menge anderer durch die Bedbech theils gang geficht, theils durch die domit verdundene große Authwelle weggeficht der mehr oder weniger beficholgt. Erfter Stoff fall genau um 5 libe Abende. Anderes darüber bei Orieboch E. 23 ff.

Am 16. August großes Erdbeben in Ecuador. Erster Stoß um 1 Uhr 20 Minuten Morgens. (A. a. D. S. 41.)

Um 17. fand in dem größten Theile von Reusecland ein Erdbeben statt, am stärsten in Bellington, wo es um 9 Uhr 55 Minuten Morgens eintrat. (G 44.)

390. Um 20. um 9 Uhr Abends heftiges Erdbeben in Saßberenn. (G. 9.)

Um 21. um 5 Uhr 15 Minuten Abendo feit bem 13. der heftigfte Stof in Tacna. (G. 27.)

Um 24. um 5 Uhr 50 Minuten Morgens ein noch ftarferer. Bom 13. bis zum 29. konnten wenigstens 250 einzelne Stoffe deutlich gezählt werden. In den leiten Tagen wurden fie jeltener. (G. 26.)

Am 24. wurde auch in Lim a und Callas, aber erft um 8 Uhr 45 Minuten Abends ein ftarfer aber furzer Stoß verfpurt. (G. 44.)

| Datum.   | A6.<br>weichung |     | *    | Abweichung |     | des D zu (1) | p    | Gewicht<br>der<br>Factoren |  |
|----------|-----------------|-----|------|------------|-----|--------------|------|----------------------------|--|
| 3×1) 1   | +17"            | 54' |      | 19"        | 31" |              |      |                            |  |
| 2        | 17              | 39  |      | 18         | 0   |              |      |                            |  |
| 3        | 17              | 23  | 8,45 | 16         | 10  | 60           | 54.0 | - 6 (2 u. 1)               |  |
| 4        | 17              | 7   |      | 13         | 39  |              | W    | — α (2 H. 1)               |  |
| 5        | 16              | 51  |      | 10         | 34  |              |      |                            |  |
| 6        | 16              | 34  |      | 7          | 4   |              |      |                            |  |
| 7        | 16              | 18  |      | - 3        | 15  |              | 55.0 | 7 (4)                      |  |
| 8        | 15              | 1   |      | + 0        | 43  |              |      |                            |  |
| 16<br>10 |                 | 43  |      | 1 :        | 44  |              |      |                            |  |
| 10       | 15              | 26  |      | 8          | 38  | 1            |      |                            |  |
| π        | 15              | 8   | 8,46 | 12         | 14  |              | 57.4 | - 6 (3 u 14)               |  |
| 12       | 14              | 50  |      | 15         | 19  |              |      |                            |  |
| asu, 13  | 14              | 32  |      | 17         | 40  |              |      |                            |  |
| 14       | 14              | 13  |      | 19         | 1   |              |      |                            |  |

| Datum                            | Ab.<br>weichung |     | veichung n |     | idung | des 3 ju ( | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|----------------------------------|-----------------|-----|------------|-----|-------|------------|------|----------------------------|
| 15                               | 13              | 54  |            | 19  | 11    |            |      |                            |
| 16                               | 13              | 35  |            | 18  | 1     |            |      | 1                          |
| 15<br>16<br>17<br>18             | 13              | 16  |            | 15  | 34    |            |      | l                          |
| 18                               | 12              | 57  | 8,48       | 12  | 2     | • P        | 61,3 | - § (27)                   |
|                                  |                 |     |            |     |       | -          |      | 2 (5 n. 30                 |
| 19                               | 12              | 87  |            | 7   | 43    |            |      |                            |
| 391) 20                          | 12              | t 7 |            | + 2 | 59    |            | 60.0 | — 7 (24)                   |
| 21                               | 11              | 57  |            | - 1 | 47    |            |      | - ; (54)                   |
| 22                               | 11              | 37  |            | 6   | 20    |            |      | l                          |
| 20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25 | - 11            | 17  |            | 10  | 23    |            | 57.2 |                            |
| 94                               | to              | 56  |            | 13  | 48    |            |      | — & (5 п. 13)              |
| 95                               | to              | 36  |            | 16  | 27    |            |      |                            |
| 26                               | to              | 15  |            | 18  | 15    |            |      |                            |
| 27                               | 9               | 54  |            | 19  | 9     |            |      |                            |
| 28                               | 9               | 32  |            | 19  | 10    |            |      |                            |
| 29                               | 9               | 11  |            | 18  | 20    |            |      |                            |
| 30                               | 8               | 50  |            | 16  | 41    |            |      |                            |
| 31                               | 8               | 28  |            | 14  | 20    |            |      |                            |

") Zerstreuung und Schwäche der Sactoren. daher die auffallende Berfrühung, wogu in dem a sein Grund vorhanden ist. Daß diese unsere Aussicht auf der Luft gegriffen, beweisen am Besten die Beben 53, 81, 174, 300 n. U.

...") Sechstägige Bertpätung, bewirft durch den außerordentlich ichwachen Bollmond und die Berftreunna der Sactoren.

20 Eer erste und Samptste, mit stuftagiger durch die Constellation des 18. nach unierer Severie vollständig gerechstertigter Berfrü hung (S. 52), wogu noch die Beben 7, 23, 70, 92 u. A. den Beweis liefern, dass hier von leinem Zustalle die Rede sein kam, sondern ein Rauturgeles worliegt, auf wech die der die zu zurest auf merklam gemacht haben. Bir glauben dieh andernäcklich bervorheben zu mitsten, weil die Krittl nicht inmere objectie genug ift, um der Bahr beit Recht widerfalten zu lasten.

n Solgende: Secundare Stope Beachteneweith ift hier wieber, daß vom Sauptflog in Sacna (am 13.) bis gum erften ftarlen

daranf folgenden (am 21.) gerade acht Tage verflossen und sich hierin wieder die Richtstigteit des E. 132 Gesagten erweist, wo es in der Note 61 heifet: Anteressant is die Thatsach, das die secundären Schöse in den meissen Assach der B. 2age nach dem ersten Stoße solgen.

Diete Monat bietet überhaupt ein besonderes duteresse daburch, ods intgrudd, so wie hier, die Sauptmomente der Zelt, nach welchen die Katurertspleitung der Erdobern im Alfgenetiene verlansten, erpressentiert ertspleiten. Sit haben zumächt in 287 ein Beisplei, auf welche Beispleid Zeltstenung wud Schwädung der Karderen die Zeit der Welche die Zeltstenung wud Schwädung der Karderen die Zeit der Gelichtetrungen beeinflust. Zodann in 388 eine Bersplatung, herrührend vom ichwachen Bollmonde. In 389 eine finnstägige Berfrühung und endlich in 390 die seinnstern Schöge.

## 1868 September.

391. Am 9. September um 4 Uhr Morgens und um 10 und 11 Uhr Rachts neuerdings Erderichütterungen in Jagber enn. (G. 9.)

392. Am 14. heftiges Wogen und Sieden der Gee in Tacahuana, das man einem imterirdifchen Gidbeben guidrieb (öffentl. Blätter).

Am 15. Nachts um 11 Uhr 11 Minnten in Agram ein heitiger wellenförmiger Stoß in der Richtung von NO-SW. (G. 9.)

Mm 17. 1m 6 11hr Abends ein Erdftof in Safberenn, von heftigem Getoic begleifet. Rach einer halben Stunde wiederholte sich derfelbe. (G. 9.)

Am 19. um 8 Uhr 51 Minnten Abends in Borweiden bei Auchen; er war so heftig, daß die Gebäude erbebten und die deuster lierten. Diese Erichütterung ist anch in Dürbis, St. Föris, Neuisen und anderen Teten verspirt worden. (G. 12.)

393. Um 24. ein leichtes Erdbeben auf der Infel Malta, (G. 6.)

| Datum    | Nb.<br>weichung |          | Ab<br>weichung = |          | фиng     | des 3 31 0 1 |      | Gewicht<br>ber Factoren |  |
|----------|-----------------|----------|------------------|----------|----------|--------------|------|-------------------------|--|
| 1        | + 80            | 6'       | 8,50             | 110      | 23'      |              |      |                         |  |
| 2        | 7               | 44       |                  | 7        | 58       | 60           |      | δ (7 μ. 1)              |  |
| -3       | 7               | 22       |                  | 1        | 11       |              |      | α (7 n. 2)              |  |
| 4        | 7               | 0        |                  | 0        | 12       |              |      |                         |  |
| 5        | 6               | 38       | ŀ                | + 3      | 49       |              |      | - γ (4)                 |  |
| 6        |                 | 15       |                  |          |          |              |      | - 8 (7 u. 7)            |  |
| , ,      | 5               | 53       |                  | 11       | 45<br>24 | 1            |      | . ( ,                   |  |
| 7 8      | 5               | 30       |                  | 14       | 36       |              |      |                         |  |
| 311) 9   | 5               | 8        |                  | 17       | 7        |              |      |                         |  |
| 10       | 4               | 45       |                  | 18       | 45       |              |      |                         |  |
| 11       | - 4             | 22       |                  | 19       | 19       |              |      | l                       |  |
| 12       | 3               | 59       |                  | 18       | 39       |              |      | 1                       |  |
| 13       | 3               | 36       |                  | 16       | 45       |              |      |                         |  |
| 392) 14  | 3               | 13.      |                  | 13       | 42       | 1 1          |      | ,                       |  |
| 15       | 2               | 50       |                  | 9        | 43       | P            |      |                         |  |
| 16       | 2               | 27       |                  | 5        | 7        | -            |      | 3 (23)                  |  |
| 10       |                 |          | 8,54             | 1 3      |          |              |      | α (11 u. 27             |  |
|          |                 |          | 0.34             |          |          |              | -    | - 8 (11 n. 27           |  |
| 17       | 2               | 4        |                  | + 0      | 15       |              |      | 7 (26)                  |  |
| 18       | 1               | 40       |                  | - 4      | 31       |              |      | ( (=0)                  |  |
| 19       | 1               | 17       |                  | 8        | 56       |              |      |                         |  |
| 20       | 0               | 54       |                  | 12       | 44       | 3            |      |                         |  |
| 21       | 0               | 30       |                  | 15       | 44       |              |      |                         |  |
| 22       | + 0             | . 7      |                  | 17       | 52       |              | - 11 |                         |  |
| 23       | - 0             | 16       |                  | 19       | 4        | 1            |      |                         |  |
| 31/3) 24 | 0               | 39       |                  | 19       | 21       |              | - 11 |                         |  |
| 25       | 1               | 2        |                  | 18       | 44       |              |      |                         |  |
| 26<br>27 | 1               | 26       |                  | 17       | 18       | 1            |      | 1                       |  |
| 28       | 1 2             | 49<br>13 |                  | 15<br>12 | 7        | 1            |      |                         |  |
| 29       | 2               | 36       |                  | 12       | 58       | 1 1          |      |                         |  |
| 30       | 2               | 59       |                  | 5        | 14       | 1            |      | 1                       |  |

<sup>301)</sup> Der Cowache des a und dem Mangel an Miteinfluffe vollsftändig entiprechende Beripatung.

<sup>307)</sup> Der Stärte des a und dem fraftigen Miteinfluffe vollständig entsprechende Berfrühung. 300) Secundarer Stofi.

<sup>1868</sup> October.

<sup>394.</sup> Am 2. October wurde in Tiflis ein Eroftog veripurt. (G. 12.)

<sup>395.</sup> Bom 6. bis 9. October verspurte man in Athen mehrere Erdftofe. (G. 6.)

396. Mm 8. October fand ein heftiges Erdbeben in Siogo ftatt. Un demfelben Tage erfolgte der erfte Lavaerguß des Befuv. (Deffentl. Matter.)

Am 10. Nachts zwischen 1 und 2 Uhr eine ftarle Erderschütterung in Roly, Biharer Comitat. (G. 9.)

397. Am 19. Eroftoß in Tiflis. (G. 12.)

Am 21. um 7 u. 45 M. Morg, wurde gang Beft talifornien von einem beitigen Grobeben beimgeincht. (Raberes G. 45)

Um 22. Erdstoß in Tiflis. (G. 12.)

398. Um 25. um 1 Uhr 5 M. Morgens Erderschütterungen in Laibach. (G. 10.)

399. Um 30. gwiichen 10' und 11 Uhr Abends Erdbeben in gang Weftengland. (Raberes G. 12.)

| Datur    | 8 0  |          | я    | ,   |          | Stellun<br>bes 3 gn<br>und 5 | 9   | P    | (Newich)<br>der<br>Factoren             |  |
|----------|------|----------|------|-----|----------|------------------------------|-----|------|-----------------------------------------|--|
| 1        | - 3° | 23'      | 8.58 | 1º  | 141      | •                            | 4   | 55.0 |                                         |  |
| 3V1) 2   | 3    | 46       |      | + 2 | 51       | -                            | -   | 55,3 | u (15 n. 5)                             |  |
| 3        | 4    | 9        |      | 6   | 53       | -                            | -   |      | — ₹ (15 µ. 6)                           |  |
| - 4      | 4    | 32       |      | 10  | 41       |                              |     |      |                                         |  |
| 5        | - 4  | 55       |      | 14  | 3        |                              |     |      |                                         |  |
| av) 6    | 5    | 18       |      | 16  | 45       |                              |     |      | ı                                       |  |
| 7        | 5    | 41       |      | 18  | 37       |                              | - i |      | 1                                       |  |
| 316)! 8  | 6    | 4        |      | 19  | 27       |                              | - 1 |      |                                         |  |
| 9        | 6    | 27       |      | 19  | 8        |                              | - 1 |      | l .                                     |  |
| 10       | 6    | 50       |      | 17  | 38       | 1                            |     |      |                                         |  |
| 11       | 7    | 13       |      | 15  | 0        |                              | - 1 |      |                                         |  |
| 12       | 7    | 35       | 8,60 | 11  | 25       |                              |     | 61.1 |                                         |  |
| 13       | 7    | 58       |      | 7   | 5        | P '                          | -   | 61,2 | — å (17 n, 29                           |  |
| 14       | 8    | 20       |      | + 2 | 20       |                              |     | 60,0 | β (26)                                  |  |
| 15       | 8    | 42       | 8,61 | - 2 | 30       | -                            |     | 59 5 | — 7 (25)                                |  |
| 16       | 9    | 4        | 0.01 | 7   | 10       | -                            |     |      | - α (18 μ. 23                           |  |
|          |      |          | -    |     |          |                              |     | 58.9 | - 8 (18 u. 20                           |  |
| 17<br>18 | 9    | 26<br>48 |      | 11  | 19       |                              |     |      | . (************************************ |  |
| 397, 19  | 10   | 10       |      | 14  | 46<br>20 |                              |     |      | ı                                       |  |
| 20       | 10   | 31       |      | 18  | 57       |                              |     |      | 1                                       |  |
| 21       | 10   | 53       |      | 19  | 34       |                              |     |      | 1                                       |  |
| 22       | 11   | 14       |      | 19  | 14       |                              | - 1 |      | ı                                       |  |
| 22       |      |          |      |     |          |                              | - 1 |      |                                         |  |
| 24       | 11   | 35<br>56 | 8,63 | 18  | 3        |                              |     |      | 1                                       |  |
| 316) 25  | 11   | 17       | 0,63 | 16  | 24       | 1                            |     | 54.3 |                                         |  |
| 7 20     | 12   |          | -    |     |          |                              |     | 04,3 | - 8 (20 u. 2)                           |  |

| Latum    | weid | ning     | π    | Absor | idung    | Stellung<br>bed D gu ()<br>unb 4 | P    | Mewicht<br>der<br>Factoren |
|----------|------|----------|------|-------|----------|----------------------------------|------|----------------------------|
| 26       | -12  | 37       |      | -10   | 12       |                                  |      |                            |
| 27<br>28 | 12   | 58<br>18 |      | - 2   | 33<br>35 |                                  | 55 2 | - Y (6)                    |
| 29       | 13   | 38       |      | + 3   | 32       |                                  |      | - 1 (0)                    |
| 314) 30  | 13   | 17       | 8,64 | 5 9   | 42       | 60                               | 56,5 | n (21 n. 1                 |

Das genaue Bufammentreffen durfte in localen Berhaltniffen jeinen Grund haben.

300) und 300) Offenbar von der Schwäche des abhängige Bersipatungen.

201) Wie die zwei Folgenden: gujammengehörige Berfpatungen, wobei fich wohl auch ichon jecundare Stofe befinden mogen.

309) Gecundarer Stoß.

300) Bie 394.

# 1861 November.

400. Am 4. November 8 Hhr Abende ein ftarfer Erdftoß in C. Louis Potofi, Merico (G. 54.)

Am 5. November heftiger Erdftoß in San Francisco. (G. 54.) Am 6. November um 9 Uhr Abends an der Kufte bei St. Louis

ichwacher Stoi, ftarter in Merico. (G. 54.) Am 7., wenige Minuten vor Mitternacht auf der Geislinger

(jamabijden) Alp zwei Erdftöße. (G. 10.) Am 8. ein leichter Stoß in Bictoria, auf der Bancouver Iniel an der Westlüste Nordamerika's. (G. 54.)

Am 9. ein Geebeben im Atlantifchen Drean. (G. 17.)

3meiter Lavaerguß des Bejn v. (Deffentl. Blatter.)

401. Mm 12. Mittage 12 Uhr 35 Minuten Erdbeben in Bignasco und Locarno. (G. 6.)

Am 13. um 9 Uhr 10 Minuten Worgens zwei iehr ftarte Stöße in Kronstadt, St. György und Bafos. Auch in Butarest wurde dieses Beben wahrgenommen. (G. 10.) Aber höchst interessant ist der Umstand, das dieseldem zwei Sobie auch in Kilche new (Zestfarabien) um 9 Ust 33 Minuten statthaten, wo der erste kami fähldat, der andere oder ziemlich fart war, so das an mehreren zettlem nicht fehr schliebende (Vegenthände munsten. Die Zidje damerten auch lier zwei ihr eine Zestalen auch sier zwei ihr ein Zestalen auch sier zwei ihr ein Zestalen.

Am 14., um 8 Uhr 47 Minuten Abends, Erdftoß in Tobelbad, Steiermart. (G. 10.)

Am 15. neue Faje des Lejuw-Ansbruches. (Deffentl. Mätter.) Am 17. um 3 Uhr 15-20 Minuten Nachmittag Gebbeben in

Moln, Aachen, Bergheim, Gravenbroich, Gerresheim, Giefendorf, Bedburg (hier am ftartften), Duren, Julich u. M. (G. 14.)

403. Am 27. begann die Ernption des Aetna. ("Les Mondes" XVIII, 18.)

Am 28., um 10 Uhr 30 Minuten Kbends, ein heftiger Erdftoßi in Budarest und 5 Minuten später (?) auch in Krousfabt. (G 10.) Am septeren Orte war der erste Setoß stärter als an 13., der zweite ichwach. (G. 10.)

| Datum                                                           | weich                           | mig                              | π    | atomerconing bes 1                                       |                                  | Stellung<br>bes Dau o<br>und & | p                            | Gewicht<br>der<br>Factoren                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| 1 2 3 3 4 5 6 7 8 1 9 10 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | -14" 14 15 15 15 16 16 16 17 17 | 36' 55 14 32 51 9 26 44 1 18' 34 | 8.65 | 16<br>18<br>19<br>19<br>18<br>15<br>15<br>12<br>8<br>+ 4 | 17' 17 27 34 52 19 58 40 36 3 42 | nnb 8                          | 57.3<br>59 1<br>59.4<br>59.2 | Gactoren   - & (22 n. 14   - & (23 n. 21   - β (3)   - γ (22) |  |
| ! 15<br>! 15<br>! 16                                            | 18<br>18<br>18<br>18<br>19      | 7<br>22<br>38<br>53<br>7         | 8,68 | 9<br>13<br>16                                            | 46<br>33<br>33<br>36<br>39       | •                              | 57.9<br>56.6                 | — α (25 ц. 16)<br>— δ (25 ц. 11)                              |  |

| Satum   | torida | ung | E    | Abue | idung<br>• | des D 3n . | P      | Bewicht<br>der<br>Factoren |
|---------|--------|-----|------|------|------------|------------|--------|----------------------------|
| 18      | -t9    | 22  |      | 19   | 42         |            | 55.t   | e (25 n. 5)                |
| 19      | 19     | 36. |      | 18   | 48         |            | E      | 8 (25 H. 5)                |
| 20      | 19     | 49  |      | 17   | 4          |            |        |                            |
| 21      | 20     | 2   |      | 1.4  | 38         |            |        |                            |
| 22      | 20     | 15  |      | 1.1  | 35         |            |        |                            |
| 23      | 20     | 28  |      | R    | 5          |            |        |                            |
| 24      | 20     | 40  |      | - 4  | 13         |            |        |                            |
| 25      | 20     | 52  |      | 0    | . 7        |            | 55.2 - | 7 (6)                      |
| 26      | 21     | 3   |      | + 4  | :1         |            | - "    | 7 (6)                      |
| 1 27    | 21     | 1.1 |      | - 8  | 1.1        |            | - 1    |                            |
| (03) 28 | 21     | 24  |      | 12   | t          |            |        |                            |
| 29      | 21     | 35  |      | 15   | 22         |            |        |                            |
| 30      | 91     | 44  | 8,70 | 17   | 56         | . •        | 58.1   | v (27 u. t?                |
|         | 1      |     |      |      |            |            |        |                            |

Diefe Reihe von Beben ift offenbar analog zu 395 und 396, ebenio wie es 399 zu 394 war; die Berftrenung der Kactoren bewirft auch eine größere Zerftrenung der Beben.

(a) Diele Gruppe verfrühte fich unter dem Ginftuffe der vorausgegangenen Beben. (S. Theorie S. 60 b.)

412) Geenndarer Stop.

409 (Benan wie 399.

### 1868 Dezember.

404. Mu 5. Dezember ftartes Beben in Squique. ("Girius"

404 a. Am 15. um 11 Uhr Bormittags ein heftiger Stoß in Jagmihalntelet; 30 Minuten später abermale. (G. 9.)

Am 16. ebendaielbst um 11 Uhr 45 Minuten Vormittags. (G. 9.) Am 17. ebendaielbst um 1 Uhr 45 M. Nachmittags. (G. 9.)

405. Am 20. ein heftiges Erdbeben in Colina und Danganillo, Merico. (G. 54.)

406. Am 26., dald nach Mitternacht, eine ziemlich ftarte Erderfchitterung im Recofe metz, um 3 Upr 5 Minutem Worgens ein ftarte Sittern im Sazyng ein, dem sogleich zwei feltige Stoffe folgten, die sich zwiichen 4 und 5 Uhr wiederholten. (G. 9.) Diefelbe Erichatterung wurde auch in Sanns bruck, daer ichnu um 11 Uhr vor Mitternacht verigätt. (G. 10)

| Datum             | Ab.<br>weichung π |     | idung n nowerdung |      | Stellung<br>bed C gu ()<br>unb & | P   | Gewicht<br>ber Factoren |                |
|-------------------|-------------------|-----|-------------------|------|----------------------------------|-----|-------------------------|----------------|
| 1                 | 210               | 54' |                   | +19" | 29                               | 1   |                         |                |
| 2                 | 22                | 3   |                   | 19   | 51                               | 1   |                         | 1              |
| 3                 | 22                | 11  |                   | 18   | 57                               |     |                         |                |
| 4                 | 22                | 19  |                   | 16   | 51                               | P   | 59,5                    | 1              |
| 114) 5            | 22                | 27  |                   | 13   | 43                               |     |                         | - β (4)        |
| 6                 | 22                | 34  |                   | 9    | 48                               | 1   |                         |                |
| 7                 | 22                | 41  |                   | 5    | 22                               |     |                         |                |
| 8                 | 22                | 47  |                   | + 0  | 41                               | 1 1 | 58.7                    |                |
| 9                 | 22                | 53  |                   | - 3  | 58                               |     |                         | 7 (20)         |
| 10                | 22                | 58  |                   | - 8  | 24                               |     |                         | l .            |
| 11                | 23                | 3   |                   | 12   | 21                               |     |                         | 1              |
| 12                | 23                | 7   |                   | 15   | 37                               |     |                         | i .            |
| 13                | 23                | 11  |                   | 18   | 2                                |     |                         | 1              |
| 14                | 23                | 15  | 8.71              | 19   | 29                               | •   | 56,3                    | - a (28 n. 10  |
| <sup>1</sup> a)15 | 23                | 18  |                   | 19   | 56                               |     |                         | - 0 (20 H. III |
| 16                | 23                | 21  |                   | 19   | 23                               |     |                         | 1              |
| 17                | 23                | 23  |                   | 17   | 57                               |     |                         |                |
| 18                | 23                | 25  |                   | 1 15 | 4.5                              |     |                         |                |
| 19                | 23                | 26  |                   | 12   | 54                               |     |                         |                |
| 1115) 20          | 23                | 26  |                   | 9    | 33                               |     |                         | 1              |
| 21                | 23                | 27  |                   | · 5  | 49                               |     |                         | 1              |
| 22                | 23                | 27  |                   | - 1  | 49                               |     | 54.8                    | 1              |
| 23                | 23                | 26  |                   | + 2  | 17                               |     |                         | - 7 (4)        |
| 24                | 23                | 25  |                   | 6    | 25                               |     |                         | i              |
| 25                | 23                | 23  |                   | 10   | 22                               |     |                         |                |
| 100) 26           | 23                | 21  |                   | 13   | 57                               |     |                         |                |
| 27                | 23                | 18  |                   | 16   | 55                               | ,   |                         | 1              |
| 28                | 23                | 15  |                   | 18   | 59                               |     |                         | İ              |
| 29                | 23                | 12  | 8,72              | 19   | 54                               | 8   | 61,2                    |                |
| 30                | 23                | 8   |                   | 19   | 31                               | ,   |                         | - α (30 µ, 30) |
| 31                | 23                | 4   | *                 | 17   | 49                               | P   | 61.4                    | 0 (00)         |
|                   |                   |     |                   |      |                                  |     |                         | β (29)         |
|                   |                   | - 1 |                   | 1    |                                  |     |                         |                |
|                   |                   |     |                   | 1    |                                  |     |                         |                |

<sup>404)</sup> und 404) Gut ftimmend. 609) Gecundarer Ctof.

1869 3anuar.

407. Am 10. um 8 Uhr 30 Minnten Abende ein leichtes Erd: beben in Rron ftadt. (G. 10.)

408. Um 13. ein ftarfer Groftof in Calcutta, fowie im gangen Begirt Affa m. In Befray murden viele Gebaude beichabigt; in Giltichar der Bagar gerftort. (Telegr. d. Allg. Augeb. 3tg.) Diefes Beben hatte nach G. 16 am 15. ftattgefunden.

Mm 14. um 12 life 21 Mim Worg, Erobeben im Oar miftabt, welches auch westlich bis gran Khein, wördlich bis Frankfurt, öftlich bis in da Mim um burthal und indlich bis mach 3e elvelberg gefühlt worden ift. "Aurz vor 7 life Worgens wiedersholte sich die Erschittlerung. (a. 1.6.)

409. Um 26. in Athen, Rorinth und anderen Orten ein fehr beftiger Erditofs, ("Allg. Augeb. 3ta." Rr. 40.)

| Datum   | wrid | ung  | F    |     | idung<br><b>D</b> | Stellung<br>ded D 311 (1)<br>und x | P    | (Sewicht<br>der<br>Factoren |
|---------|------|------|------|-----|-------------------|------------------------------------|------|-----------------------------|
| 1       | -22  |      |      | +14 | 55'               |                                    |      |                             |
| 2       | 22   | 53   |      | 11  | 7                 |                                    |      |                             |
| 3       | 22   | 47   |      | 6   | 41                |                                    |      |                             |
| 4       | 22   | 41   |      | + 1 | 58                |                                    | 58,8 | - 7 (20)                    |
| . 5     | 22   | 35   |      | - 2 | 46                |                                    |      | - 7 (20)                    |
| 6       | 22   | 27   |      | 7   | 16                | 1 1                                |      |                             |
| 7       | 22   | 20   |      | 11  | 19                | 1                                  |      |                             |
| 8       | 22   | 12   |      | 14  | 44                | ! !                                |      |                             |
| 9       | 22   | 3    |      | 17  | 23                | i I                                |      | ľ                           |
| ***) to | 21   | 54   |      | 19  | 7                 |                                    |      |                             |
| π       | 21   | 45   | 1    | 19  | 53                | 1 .                                |      |                             |
| 12      | 21   | 35   | 8,72 | 19  | 41                |                                    | 54,8 | - a (30 H, 4)               |
| ***) 13 | 21   | 25   |      | 18  | 33                |                                    |      | - 2 (30 H. 4)               |
| 14      | 21   | 15   |      | 16  | 86                | 1                                  | -    |                             |
| 15      | 21   | 4    |      | 13  | 57                | 1                                  |      |                             |
| 16      | 20   | 52   |      | 10  | 45                |                                    | 1    |                             |
| 17      | 20   | 40   |      | 7   | 8                 |                                    |      |                             |
| 18      | 20   | 28 . |      | 3   | 1.4               | 1                                  | 54,6 | (40)                        |
| 19      | 20   | 16   |      | + 0 | 47                |                                    | -    | — γ (3)                     |
| 20      | 20   | 3    |      | 1,4 | 51                |                                    |      |                             |
| 21      | 19   | 49   |      | 8   | 48                |                                    |      |                             |
| 22      | 19   | 36   |      | 12  | 28                | 1                                  |      |                             |
| 23      | 19   | 22   |      | 15  | 39                |                                    |      |                             |
| 24      | 19   | 7    | 8.72 | 18  | 7                 | 1 1                                | 58.4 | - ₹ (29 µ. 18               |
| 25      | 18   | 52   |      | 19  | 35                |                                    |      | - " (*a tr. 18              |
| 409) 26 | 18   | 37   |      | 19  | 50                |                                    |      |                             |
| 27      | 18   | 22   |      | 18  | 41                |                                    |      |                             |
| 28      | 18   | 6    |      | 16  | 20                | 6                                  | 61.0 |                             |
| -       |      | -    | 8,72 |     |                   |                                    |      | _ ~ (29 u.29)               |
| 29      | 17   | 50   |      | 12  | 47                | P                                  | 61.2 |                             |
| 30      | 17   | 34   |      | 8   | 25                |                                    |      | - β (26)                    |
| 30      | 17   | 17   |      | + 3 | 35                |                                    | 60,C |                             |
|         |      |      |      |     | 19                |                                    |      | — 7 (25)                    |
| febr. 1 | 17   | 0    | -    | 1   | 19                | 1                                  | - 1  |                             |

<sup>69)</sup> Unregelmäßigfeit durch Berftrenung der Factoren. Giebe die Beben 53, 174, 261, 300 u. A.

son) Butreffend.

" Starfel Genofft von Soune und Mond, iomie zienlich günftiger Miteinfluß, dober 28 er fr üh nu dom zwei Sagen. S. Keorte S. 52. Doch scheinen hier and jocate günftige Umfände mitgemieft zu haben, da in der Negel Verfrühungen beim Vollmond eine noch viel arbiker (Inread der Kadronen erfordern.

## 1869 Rebruar und Mary.

410. Am 7. Februar zwiichen 5 und 6 Uhr Morgens einige teichte Erdftoße in Alorenz. ("Grazer Tagespost" Nr. 40.)
411. Am 11. Sebr. um 3 Uhr 45 D. Morgens ein gewaltiger

(Frofiofi in mehreren Ortichaften der Pfarren Galuen firchen und Bartberg (Deröfterreich), bem nach einer Vietreiftnunde ein ichmächerer und darauf wieder ein ftatterer folgte. ("Grager Tagespoft Rr. 44.)
412. Um 1. Mir; Morgens 2 Uftr in Athen und Umgebung

ein ziemlich heftiger Eroftof: (Allg. Angeb. 3tg. Dr. 84.)

An bemfelben Tage Morgend um 3 Uhr veripürte man in Bindijchgraz (Untersteiermart) eine bedeutende Erderschütterung, welche beinahe eine Minute lang anhielt. ("Grazer Tagespost" 9. März.)

ein herters hatte am nämlichen Tage zur San Salvador (Prn) ein heitiger Erdhöß flatt, welcher einige Zecunden duuerte. Die Atmosfäre war zur leitigen Zeit aufsältend fall. Der Bullean Zgal co war ungewöhnlich lant und brachte die Bewohner der Ingebung von Sonfonate in nicht geringe Beflätzung. ("Eritis" II., 127)

Bei diefen Beben wurde die Borausbestimmung von dem Berfaifer zum ersten Male nach dieser Speorie verigcht. So beifen dopn lätere aftenomissiger Zeitigrift, "Sirius" heist es in der Nummer vom 1. gebr. 1869 wörtlich: "Mu 28. Rebruar ober 1. Warz werden heftige Erbeben ben Drient erichittenn." um edige Ausbednung bieß erfullt wurde, ift leicht aus den citieten Berichten zu entrehmen.

413. Em 3. März, Nachts & h. Uhr, wurde im Martte & rau 3 ein hettiges Erdbeten weripärt. Es erfolgten drei Stöße im Zeitraum von 5 Secunden. Die Schwingungen gingen in der Richtung O-W. ("Grazer Tagespost" 9. März 1869.)

414. Mm 12. Marz veripürte man in Mendoza und Umgebung ein Erdbeben, welches bedeutend war und auch einigen Schaden angerichtet hat. ("Sirius " II, 152.)

415. In 15. Mar 3, Mar, hat ein Erdfoß in Lancalhire fattefeinden. Die "Ouly News" bringen darüber iolgende Mittheitung:
In verschieben Gegenden von In-Lancalhire und Best-Vorlifter dat
am 15. Warz Mends 6 Uhr und einige Minuten ein Erdbeben fatte
am 15. Warz Mends 6 Uhr und einige Minuten ein Erdbeben fatte
gründen. Die Erdfügtterung war bestig. In Aur in goon, Kofegrofe und Waterfort dumerte sie 7 bis 8 Secunden. Anseeden
wurde vieles Erdbeben noch wahge nommen zu Buckburn, UngeMobbeton, Zodonorden und Seuerbo-Pithe. Im Mittheum! Der
Etadt Manchester und in den Vorstäden herrichte geraume Zeit
bindurch große Vefätzung. Die Schwingungen schienen von Ift nach
Weit zu geschen.

In P of a ha ma haben im Monate Marz gleichfalls Erdbeben stattgefunden, wie die "Augs. Allg. Zig." 2 Mal berichtet, ohne jedoch ein näheres Datum anzugeben.

416. Am 17. Erdbeben in Bonn und Umgebung um 9 Uhr 28 Minuten Morgens. (Naheres "Strius" Bb. II, G. 62.)

417. Am 20. um 4b Morgens Crobeben in Dutto, welches die ganze Bewillerung swohl durch seine Dauer als anch durch die Stürfe der Bewegung in Aufregung verfehrt. Noch flürfer war es in (6 mm er al das umd sehr heftig in Barbacoas. Der Bulcan Pafvo greith in Thattglift und spie Nauch und Klammen. ("Strius", 38d. II, E. 1277.)

418. Am 25. nm 6h 20m Abende (Frobeben in Spital am Semmering. ("Girine") II, 62.)

In St. Malo wurde am 26. Marz Früh 4 Uhr eine obeillirende Erderschütterung verspurt. ("Bohem." 30. Marz.)

419. Am 28. Marz, Morgens, abermals Erdbeben in Lancaibire. ("Girius" II, 63.)

Am nämlichen Tage auch in Kärnten. (Sirius II, 63.)

420. Am 30. und 31. Mar; Rachts hat wiederholt ein heftiges, wiele Secunden anhaltendes Erdbeben mit dounerahnlichem Getöfe in Zengg und Ottocac (Dalmatien) stattgesunden. ("N. &r. Presse" 4. April 1869.)

421. Am 1. April 3h 50m in Petrowef (Kaufasus) drei ichwache Erdstöße. ("Bobem." 30. Mai 1869.)

| Dotum         | weid:    | ung      | π    | Abweichung<br>D | ded D gu | P    | Gewicht<br>der<br>Zactoren |
|---------------|----------|----------|------|-----------------|----------|------|----------------------------|
| 1 2           | -17°     | 43       |      | - 1º 19'        |          |      |                            |
| 3             | 16       | 25       |      | 6 2<br>10 19    |          |      |                            |
| 4             | 16       | 7        | 8,70 | 13 57           | 1 1      | 56.4 |                            |
| 5             | 15       | 49       |      | 16 47           |          |      | č (27 📭 10)                |
| 6             | 15       | 30       |      | 18 45           |          |      |                            |
| 41") 7        | 15       | 12       |      | 19 45           | 1        |      |                            |
| 8             | 14       | 58       |      | 19 48           |          |      |                            |
| 9             | 14       | 33       |      | -18 55          |          |      |                            |
| 10 (11)       | 14<br>13 | 14<br>54 | 8.69 | 17 11           |          |      |                            |
| , 11          | 13       | 54       | 8.69 | 14 44           | -        | 54.1 |                            |
|               |          | -        |      |                 |          |      | _" (26 u. 1)               |
| 12<br>13      | 13       | 34       |      | 11 40<br>8 9    |          |      |                            |
| 14            | 12       | 54       |      | 4 20            | 1 1      |      |                            |
| 15            | 12       | 33       |      | - 0 19          | 1 1      | 54,2 |                            |
| 16            | 12       | 12       |      | + 3 43          |          |      | - 7 (2)                    |
| 17            | 11       | 52       |      | 7 40            |          |      |                            |
| 18            | - 11     | 30       | 8,68 | 11 22           |          | 55,6 | 3 (OF 11 P)                |
| 19            | 11       | 9        |      | 14 39           |          | _    | — 8 (25 n. 7)              |
| 20            | 10       | 48<br>26 |      | 17 19           |          |      |                            |
| 21            | 10       | 26       |      | 19 8            | ()       |      |                            |
| 23            | 9        | 42       |      | 19 34           | 1        |      |                            |
| 24            | 9        | 20       |      | 17 38           |          |      |                            |
| 25            | 8        | 53       |      | 14 36           |          |      |                            |
| 26            | 8        | 35       | 8.66 | 10 32           | ⊕ P      | 61.5 | - a (23 n. 31)             |
|               |          |          |      |                 |          |      |                            |
|               |          |          |      |                 | 1        |      | — β (30)                   |
| 27            | 8        | 13       |      | 5 45            |          |      | — 8 (23 n. 31)             |
| 28            | 7        | 50       |      | + 0 40          |          | 60.9 | 40-1                       |
| Mis.          | - 7      | 27       |      | - 4 20          |          |      | — γ (28)                   |
| "")\          |          |          | 8,65 |                 |          | 59,3 | — § (22 n. 22)             |
| 113) 3        | 7        | 4        |      | 8 58            |          |      | - 0 (22 H. 22)             |
| 113) 3        | 6        | 41       |      | 12 58           | 1 .      |      |                            |
| 5             | 5        | 18       |      | 16 9            | 4        |      | 1                          |
| 6             | 5        | 32       |      | 18 24<br>19 39  | 1        |      | 1                          |
| 7             | 5        | 9        |      | 19 56           |          |      |                            |
| 8             | 4        | 45       |      | 19 15           |          |      | 1                          |
| 9             | 4        | 22       |      | 17 43           |          |      |                            |
| 10            | 3        | 58       |      | 15 26           |          |      |                            |
| 11<br>414) 12 | 3        | 35       |      | 12 30 ·         |          |      | 1.                         |
|               | 3        | . 1      |      | 9 4             |          |      | 1 -                        |

| Datum         | weid | nng      | π    |     | ricbung<br>D | ded D gu | Р    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|---------------|------|----------|------|-----|--------------|----------|------|----------------------------|
| 13            | 2    | 48       | 8,63 | 5   | 17           | 1 •      | 54.0 | ч (20 п. 1)                |
| 14            | 2    | 24       |      | - 1 | 16           |          | 54,3 | - 8 (20 n. 1)              |
| 11-) 16       | 2    | 0        | -    | + 2 | 48           |          |      | = \$ (20 n. 2)             |
| 16<br>416) 17 | 1    | 37       |      | - 6 | 49           |          |      |                            |
| 18            |      | 13       |      | 10  | 36           |          |      |                            |
| 18            | 0    | 49<br>25 |      | 13  | 59           |          |      |                            |
| 417) 20       | - 0  | 23       |      | 18  | 48<br>51     |          |      | 1                          |
| 21            | + 0  | 21       |      | 19  | 55           |          |      |                            |
| 22            | 7 0  | 45       |      | 19  | 53           |          |      |                            |
| 23            | ĭ    | 8        |      | 18  | 37           |          |      | 1                          |
| 24            | i    | 32       |      | 16  | 8            | 4        |      |                            |
| 418) 25       | 1    | 55       |      | 12  | 32           |          |      |                            |
| 26<br>27      | 2    | 19       | !    | - 8 | 4            |          |      | !                          |
| 27            | 2    | 42       | 8,59 | + 3 | 3            | Po       | 61.2 | - B (26)                   |
|               |      |          |      |     |              |          |      | α (16 μ. 30<br>— γ (30)    |
| 419) 28       | 3    | 6        | -    | - 2 | 7            |          |      | - ₹ (16 μ, 30              |
| 411) 28<br>29 | - 3  | 29       |      |     | 6            |          |      | - 8 (16 u. 30              |
| 12") 30       | 3    | 52       |      | 11  | 33           |          |      |                            |
| 31            | 4    | 16       |      | 15  | 13           |          |      |                            |
| Rur I         |      |          |      | ı   |              |          |      |                            |
| Apr. 1        | 4    | 39       | i    | 17  | 55           |          |      |                            |
| ·             |      |          |      | 1   |              |          |      |                            |
|               |      |          |      | l   |              |          |      |                            |
|               |      |          |      | 1   |              |          |      |                            |

<sup>&#</sup>x27;") Uuregelmäßigleit wegen Schwäche und Berftrenung der Anctoren. Bergl. 228 u. A.

<sup>(1)</sup> Jusammentreffend aualog den Beben 45, 62, 151, 160, 215, 221, 232 u. A.

<sup>&</sup>quot;19 (Sang regelmäßig auftretende dreifägige Beröpätung, welche wegen der außerordentlichen Araif und dem ungenein gänftigen Mitteifluß der Aactoren voransgesigst werden fonunte. Der Reumond hätte unter dieden Umfänden eine Berörfühung berbegeführt. We die Aactoren minder gewalfig auftreten, faum eine Boranssignung nicht gewogt werden, weil die Störungen, welche in den undefannten geotectonischen Berführtige ihren Grund baden, teichter zur Geftung fommen.

113) Gecundarer Stof.

") Diefe Berfruhung lagt fich theile durch die größere Ctarle des Reumondes, theils durch den Ginfluß der vorausgegangenen Bebeu erflaren.

413) bis 413), Secundare Stofe.

41") Die vorausgegangenen Beben jowohl, als die große Säufung von Zactoren u. ihr Gewicht rechtfertigen die Zägige Berfrühung volltommen.

119) bie 122) Secundare Stofe.

## 1869 April und Mai.

422. Am 6. April fühlte man ein ftartes Beben in Ambato (Peru). In Patate förteman ein unterirbiides Getoie. (Sirins II, 127.)

423. Im 18. Opr. 66 Mogg, geriberndes Erdbeben auf der Juli 25 mit; die Ziehe feiten bis gum 24. an. (Abdere, "Erine" II. 120.)
424. Om 23. Nachts 2d Erdbeben in Laid a. Die undurtrende Bewagung hatte aufgeinend eine oftweitliche Richtung, war von furzer Dauer — etwa zwei Senuthen — ohne beionderes Geräufich, aber doch hinreichend, "mu auch einen gelunden Schläfter ans dem Schläfer zur Alten ("Seitme" II, 71.)

425. Am I. Mai Beginn ber Erbftofe in Ragufo, welche, fich fat täglich bemertbar machten. Biele Saufer wurden beichädigt und bie Bevollerung überliedelte in benachbarte Torfer ober brachte die Rachte im Freien zu. ("Boben." 24. Mai.)

426. Mut 14. Mai gegen 4 Uhr Worgens ein zientlich ftarte Erdbeben im Gröden ih ale (Lirol.) Drei idzuell aufeinauder folgende Erdhöfe machten die Saliet erbeben und rüttelten die gange Einwohnerichaft ans dem Schlaft. ("Grager Tagespolt" 21. Mai.)

Mm 15. Mai um 1h 20m Morgens zwei Stofe ju Chioggia. (W 1870 S. 260.)

427. Ru. 23. Wei um 14 58m Norgens sand ju Kloonus (Cepartment de la Vienno) ein Erdebeten flatt. Es datte die Slätte und Richtung des Bebens vom 14. September 1866. Dieles Beben machte fich auch in Potitier 8 um 26 Worgens, sedoch unt in derei teichten Schwingungen fissbar. (Bulletin hold, 30. Nac.)

428. Am 25. Mai 11' : Uhr Abende in Bufurescht brei verticale Erbstöße. ("Bohemia" 5. Juni.)

429. Am 27. Mai um 11h 35m ziemlich ftarles Erdbeben in Retegnhaga. ("Sirine" 11, 102.)

| Datum                     | Nb.<br>weichung                  | π    | Abweichung<br>D                  | des 3 3n . | p    | Gewicht<br>der Factoren   |
|---------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------|------------|------|---------------------------|
| 1 2 3                     | + 4" 39" 5 2 5 25                |      | -17° !5'<br>19_33<br>20_8        |            |      |                           |
| 4<br>5<br>422) 6          | 5 48<br>6 11<br>6 33             |      | 19 43<br>18 22<br>16 14          |            |      |                           |
| 7 8                       | 6 56<br>7 18                     | 8,56 | 13 26<br>10 6                    |            | 54,3 | — č (13 и. 2)             |
| 9<br>10                   | 7 41<br>8 3                      |      | 6 22<br>- 2 21                   |            | 54,3 | 7 (2)                     |
| 11<br>12                  | 8 25<br>8 47                     | 8.55 | + 1 46<br>5 53                   | •          | 54,6 | α (12 μ. 3)               |
| 13<br>14<br>15<br>16      | 9 9<br>9 30<br>9 52              |      | 9 49<br>13 23<br>16 24<br>18 40  |            |      | — 8 (12 и, 3)             |
| 16<br>17<br>421) 18<br>19 | 10 13<br>10 34<br>10 55<br>11 16 |      | 18 40<br>19 59<br>20 14<br>19 19 | i          |      |                           |
| 20<br>21<br>424) 22       | 11 16<br>11 36<br>11 57          | 8,53 | 17 14<br>14 4<br>9 58            |            | 59,9 | - 8 (10 n. 24)            |
| 23<br>24                  | 12 17<br>12 37<br>12 57          |      | 5 14<br>+ 0 8                    | P          | 60,0 | β (10)                    |
| 25<br>26<br>27            | 13 16<br>13 36<br>13 55          | 8,52 | - 4 58<br>9 44<br>18 52          | •          | 60,0 | — γ (25)<br>— α (9 n. 25) |
| 28<br>29<br>30            | 14 14<br>14 33<br>14 51          |      | 17 5<br>19 15<br>20 17           |            |      |                           |
| Mai 1                     | 15° 94                           |      | 20 13<br>19 9                    |            |      |                           |
| 3 4                       | 15 45<br>16 2                    | 8,51 | 17 13<br>14 33                   |            | 54.5 | E (8 u. 3)                |
| 5<br>6<br>7               | 16 19<br>16 36<br>16 53          |      | 11 20<br>7 39<br>- 3 41          |            | 54.5 |                           |
| 8<br>9<br>10              | 17 9<br>17 25<br>17 41           |      | + U 28<br>4 39<br>8 44           |            |      | - 7 (3)                   |
|                           |                                  |      |                                  |            |      |                           |

| Datum   | weid |    | *    | Abme | ichung | Stellung<br>bes y gu ()<br>unb & | p     | Gewicht<br>ber .<br>Factoren |
|---------|------|----|------|------|--------|----------------------------------|-------|------------------------------|
| 11      | 17   | 57 | 8,49 | 12   | 30     |                                  | 55.8  | - a (6 n. 8)                 |
| 12      | 18   | 12 |      | 15   | 46     | -                                | 56.8  | - 8 (6 H. 12                 |
| 13      | 18   | 27 |      | 18   | 19     |                                  |       | - (o a                       |
| 42f) 14 | 18   | 41 |      | 19   | 57     |                                  |       | ŀ                            |
| 15      | 18   | 55 |      | 20   | 30 `   |                                  |       | 1                            |
| 16      | 19   | 9  | 8.48 | 19   | 52     |                                  | 58.4  | - 8 (5 H. 18)                |
| 17      | 19   | 23 |      | 18   | 4      |                                  | 1 100 | . (                          |
| 18      | 19   | 36 |      | 15   | 10     |                                  |       |                              |
| 19      | 19   | 49 |      | 11   | 21     | 1                                |       |                              |
| 20      | 20   | 2  |      | 6    | 52     |                                  |       |                              |
| 21      | 20   | 14 |      | + 1  | 57     | P                                | 59.7  | — β (1)                      |
|         |      |    |      |      |        |                                  |       | - T (24)                     |
| 22      | 20   | 26 |      | - 3  | 4      | 3                                |       | 1 (24)                       |
| 427) 23 | 20   | 38 |      | 7    | 56     |                                  |       |                              |
| 24      | 50   | 49 |      | 12   | 19     |                                  | 1     |                              |
| 128) 25 | 21   | 0  | 8.47 | 15   | 57     | •                                | 58.8  | - a (4 H. 20)                |
| 26      | 91   | 10 |      | 18   | 37     |                                  |       | - (3 8. 20)                  |
| 120) 27 | 21   | 20 |      | 20   | 10     | :                                |       |                              |
| 28      | 21   | 30 |      | 20   | 33     | 1                                |       |                              |
| 29      | 21   | 39 |      | 19   | 52     |                                  |       |                              |
| 30      | 21   | 48 |      | 18   | 13     |                                  |       |                              |
| 31      | 21   | 57 |      | 15   | 46     | 1                                |       |                              |
| and the |      |    |      |      |        |                                  |       |                              |

- 32 Berftreuung und Schwache ber Factoren, daher die große Berfvatung.
  - 424) Cecundarer Stoß bes Borigen.
  - 123) Bie 423.
  - \*26) Unregelmäßiges Gintreten aus den ermahnten Grunden.
  - 121) bis 124) Bie die Borigen.

# 1869 Juni.

- 430. Um 5. murde die Proving Canterbury im Neuferland dand der fäldichen Antely von einer Reihe von Erobeken heimgelucht, welche manchet Eigenthum gerförten. Welonders heftig war der reihe Sich. Mich in der Proving Drag ward dief. Beben an vielen Drien verschrift. (Seitnie "III, 175.)
- 431. Am 6. Juni Eroftoft in Chemnip zwifchen 6 und 61/2 Uhr Morg. ("Bob." 10. Juni.)

432. Am 12. um 4 Uhr 2 Min. Nachm. fand in Lima ein giemlich heftiges Erdbeben statt. An demselben Tage wurde auch in Eugeo eines wahrgenommen. ("Sirius" III, 152.)

433, Am 14. wurde in Arequipa um 1 Uhr 15 Minuten um in Carna 10 Minuten ipater ein Erdbeben veripurt, bessen bei finwohner in große Bestürzung verseht (e. Seir. " III, 152.)

434. Um 19. Erbbeben in Cugco. (2. a. D.)

435. Am. 22. ebendafelbst um 5 Uhr Morgens. (Gl National 21. Juli 1869).

436. Mm. 23. ebendajelbft um 2 Uhr Morgens.

hier haben die Erderichntterungen vom 15. bis 23. fortgedauert indem fie fich in je 12 Stunden etwas mehr oder weniger wieberholten.

Am 24. gn Areggo leichter wellenförmiger Stoß um 3 Uhr Rachmittag (W. 1870, 260.)

w die Tage diriten auch die Isten zu verlegen isten, auf wiede fich solgenete Gerefindenken dere, Augede. A. 3- Int. 203 desjehtt. "Mhodos, am 26. Juni: Die Erdfäße, benen ein untertediches Getäße vorausgeht und folgt, hohen auf der Intel Sim ei ihr Side voch und inner einst erreicht. In Konde vollen den abermale eine Kagabi Ermede die Intel in die Ernfäßen und fich nach Mhodos geflüchtet, wo wolltommene Augederricht.

437. Am 25. Juni hatte in Lima um 8 Uhr 15 Min. Abends ein ichwächerer Stoß statt. In Squique wurde an demselben Tage nun 5 Uhr Morgens ein heftiges Erdzittern veripürt. ("Sirius" 111, 152.)

Au diefem Tage um 2 Uhr 53 Min. Nachmittags Grothof in Koren, j. erdumben mit flachter magnetifiger Schrung; um 2 Uhr 58 Min. lehr flarter wellensormiger Stoß in Bologna von 10 Sec. Dauer mit unteribbidjem Getöle; um 3 Uhr Nachmittag zu Arb ino-(W 1870 S. 200 ft.)

438. Um 29. wurden in Are quipa Morgens Erdftoffe veripirt, welche grofe Bestitrgung herworriern. Much auß Za cun melbeten die Zeitungen unter dem 30. Juni: "In diesen Tagen sind verichiedent bestige Erdbeben vorgesommen." ("Sir. "III, 152.)

| Datum   | weid |    | π    | Abweichung | bes 3 gu @ unb & | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|---------|------|----|------|------------|------------------|------|----------------------------|
| - 1     | +22  | 5' |      | 12° 40'    | 1                |      |                            |
| 2       | 22   | 13 |      | 9 6        |                  |      |                            |
| 3       | 22   | 21 | l    | 5 11       | 1                |      | 1                          |
| - 4     | 22   | 28 | i    | -1 4       |                  | 54.6 | — γ (3)                    |
| 430) 5  | 22   | 34 |      | + 3 8      |                  |      | - f (3)                    |
| 421) 6  | 22   | 41 |      | 7 17       | 1                |      | 1                          |
| 7       | 22   | 47 |      | 11 13      |                  |      |                            |
| 8       | 22   | 52 |      | 14 44      |                  |      | 1                          |
| 9       | 22   | 57 |      | 17 37      |                  |      | I                          |
| 10      | 23   | 2  | 8,45 | 19 38      | •                | 57.3 | - /0 1.                    |
| - 11    | 23   | 6  |      | 20 34      |                  |      | — a (2 U. 14,              |
| 432) 12 | 23   | 10 |      | 20 18      | 1                |      | l                          |
| 13      | 23   | 14 |      | 18 47      |                  |      |                            |
| 433) 14 | 23   | 17 |      | 16 6       | 1                |      |                            |
| 15      | 23   | 19 |      | 12 28      |                  |      |                            |
| 16      | 23   | 22 |      | 8 7        | P                | 59.3 | - 3 (1)                    |
| 17      | 23   | 24 |      | + 3 19     |                  | 59.2 |                            |
| 18      | 23   | 25 |      | - 1 38     |                  |      | — y (22)                   |
| 134) 19 | 23   | 26 |      | 6 29       | 1 1              | 1    |                            |
| 20      | 23   | 27 |      | 10 58      | 1 1              |      |                            |
| 91      | 23   | 27 |      | 14 48      | 1 1              |      |                            |
| 435) 22 | 23   | 27 |      | 17 48      | i 1              |      |                            |
| 434) 23 | 23   | 26 |      | 19 46      |                  |      |                            |
| 24      | 23   | 25 | 8,44 | 20 36      |                  | 57.0 |                            |
| 431) 25 | 23   | 23 |      | 20 20      |                  |      | α (1 u. 13)                |
| 26      | 23   | 92 |      | 19 2       | 1 1              | J    |                            |
| 27      | 23   | 19 |      | 16 50      | 1                | 1    |                            |
| 28      | 3    | 17 |      | 13 56      | 1 1              | - 1  |                            |
| 138) 29 | 23   | 13 |      | 10 30      | 1                | - 1  |                            |
| 30      | 23   | 10 |      | 6 41       | 1                | - 1  |                            |

"" bis "" Beffreuung ber Aactoren, baber auch Beben burch ben gangen Monat. Des von nun an bie Jahl ber einzelnen Kalle größer ift, alle die in frühreren Jahren nuter beniechte Lerchfaltungen ner Fall war, hat feinen Grund in bem Umfande, oaß die Mithesfungen aus Peru durch das liebersenden iponischer Zeilungen au den Berfaller erft in bieter Zeit begonnen haben. Auch findet, unterer Thorise gemähigslich weimes ein Druck auf der Freinke fant, und pusa in den Arquatorial-Ländern flatter als anderwärts, mehhalb dort bie Beben nicht urz zur Zeit der hächfen Galter biese Prackes, sondern auch bei geringen haben bestelben auftreten fonnen, wogu dann noch die Goale 21."

Beichaffenheit ichmache Biderflandefrait) der Erdrinde felbst das ihrige beitragen mag.

## 1869 3uli.

439. 2m 3. Juli Seebeben auf dem atlantiichen Ocean in der Rabe des Aequators. (Näheres "Sirius" III, 175.)

440. Am 5. um 3 Uhr Nadym. in Arequipa ein Erdbeben von ziemlicher Stärke und langer Dauer. (El National vom 21. Juli 1869).

441, Am 6. um 51/2 Morgens, Erdbeben von kurzer Dauer in Gallao. (El National vom 6. August.)

442. Am 7. famen in Lima zwei Erdbeben vor, eines um 8'1. Uhr Morg., das andere gegen 2 Uhr Nachmittags. ("Girins "III 152.)

443. Am 9. Auf um 10 Uhr Nachts ein Erdbefen in Euge. Daeithe war in Eurobusi in W Mollepata in finet, das der West gega, las Ichas nach an der Banf gang geftört wurde. (Ef National vom 21. Juli). In derfelden Nacht und Mitternacht Erdbefen in Innebend und halt. ("Eir. "II, 152.)

444, Mm 12. um 10 II. 20 Min. Rachts, Erbbebenin E uze o und zwar das flatfife feit bem 13. Maguft 1868. "Benu diefes Leben eine halbe Minute gedauert fatte, wurden viele Berlufte zu beflagen gewefen fein." (El National vom 21. Juli.)

445. Zu der Racht vom 13. auf den 14. zwei Erdbeben in Zguique; des erfte um 9 Uhr 45 Min. war das Kärtse und vertjete die gange Bedolferung in Aufregung und Angh. Die Grichtiterung vom eicht oscillierun, sondern vertical und mehr der Wisftum einer Erpfosion abnich, dowohl feine Truze Dauer, abs auch dem gewolligen Getälfe nach, dos ein verurächte. Man sonn versicheren, daß seit dem vom 5. Dez. 1868 tein flätteres hier vorstam. Das zweite trat um 2% uhr Worgens auf, (El National vom 21. Zuf. 1869).

446. Am 16. zwei Beben in Squique, eines um 5 Uhr, das andere um 9 Uhr 45 Min. Morg. Das erstere war wenig bemersbar, das zweite aber ziemlich regelmäßig und anhaltend. (A. a. S.)

447. Am 17. eine gewöhnliche Erderichütterung in Arequipa. (El National vom 6. Aug.) 448. Um 18. um 3 Uhr Nachmittage Erdbeben in Ja j. Arpathi und zwar io heftig, daß die Leute fich eiligft aus den Saufern ins Freie flüchteten. ("A. M. Beit." Dr. 203.)

449. Am 19. in Trolleburg (Schweden) eine zwar nicht hettige, aber genugend ftarfe Erichütterung, nm Mobel von ihrem Plate zu ruden. (A. a. D.)

450, Am 22. in der Nacht und Morgens, zwei ftarte Erdbeben in Sacna, Lima und Arequipa, an letterem Orte um 10 Uhr Morg, (El Nationale vom 6. Aug.)

451. Am 27. um 111/4 Uhr Borm. ziemtich ftarfes Erdbeben in Arequipa, fowie auch in Squique. (Et Rational v. 11. Aug.) Am 30. um 2 Uhr 15 M. Morg, fehr ftarfer wellenförmiger

Stok zu Catanzaro. (W. 1870. S. 261.)

| Datum     | neichung<br>(•) | π      | Abweichung<br>F | des 3 gu ()<br>und x | P     | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|-----------|-----------------|--------|-----------------|----------------------|-------|----------------------------|
| . 1       | +23° 6'         |        | - 2º 37'        |                      | 54,3  |                            |
| 2         | 23 2            |        | + 1 33          |                      |       | - 7 (2)                    |
| 130} 3    | 22 57           |        | - 5 43          | - "                  |       |                            |
| 4         | 22 52           |        | 9 43            |                      |       | -                          |
| , -       | 22 46           |        | 13 24           |                      |       | ~ .                        |
|           | 22 40           |        | 16 34           | 1 1                  |       |                            |
| 12) 7     | 22 34           |        | 18 57           | 1                    | 1     |                            |
| 8<br>47 9 | 22 27           |        | 20 21 20 33     | - 1                  | 58.9  | 110                        |
|           |                 | 8.44   |                 |                      | 36.9  | a (1 n. 20)                |
| 10        | 22 13           |        | 19 28           |                      |       |                            |
| 19 12     | 21 57           | - 1    | 13 39           | P                    | 59.9  |                            |
| (43) 13   | 21 48           |        | 9 23            |                      |       | -β (9)                     |
| 14        | 21 39           |        | + 4 35          |                      | 59,3  | 100                        |
| 15        | 21 30           |        | - 0 24          |                      |       | - 7 (22)                   |
| 16        | 21 20           | SarrA. | 5 18            | gran or              |       |                            |
| 17 17     | 23, 10          |        | 9 52            | 100                  | -50   | - 0                        |
| 100) 16   | 21 0            | 4      | 13 51           |                      |       | - Ot 111                   |
| 119) 19   | 20 49           | 1. 0   | 17 2            |                      |       |                            |
| 20        | 20 38           |        | 19 16           |                      |       |                            |
| ner 21    | .20 26          | . 8.44 | 20 27           | - Simula             | 56,5  | 1                          |
| 150) 22   | 20 14           |        | 20 31           | No. of Contract of   | 200   | -8 (3 m. 11                |
| 23        | 20 2            | 1112   | 19 33           |                      | 55.5  | 112 1597773                |
| 24        | 19 50           | 0.1    | 17 39           | 132932290            | 17115 | -a(1 a. 7)                 |
| . 25      | 19 37           |        | 14 59           |                      |       | w 6 m                      |
| 111 26    | 119 24          | MAG, U | 11 42           | Applied The          | 1631  | nit-del-                   |

| Datum   | meich<br>© | ung | π | ME  | noe<br>1 | idung<br>D | Stellung<br>bes 3 gu @<br>und A | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|---------|------------|-----|---|-----|----------|------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 451) 27 | 19         | to  |   | Π   | 7        | 59         |                                 |      |                            |
| 28      | t8         | 56  |   | I – | 3        | 58         |                                 | 54.2 | - (9)                      |
| 29      | 18         | 42  |   | 1 + | 0        | 9          |                                 |      | - T (3)                    |
| 30      | 18         | 28  |   | 1.  | 4        | 18         | 1                               |      |                            |
| 31      | 18         | 13  |   | 1   | 8        | 20         | 1 1                             |      |                            |

<sup>139</sup> bis <sup>249</sup> Ganz wie im vorigen Monate. Man entnimmt aus dem Terte, daß die heftigften Beben zwifchen dem 7. und 13. (442 bis 445) flatifanden, was mit der Theorie sehr gut stimmt. In der zweiten Hälfte des Monates ragt 450 hervor.

# 1869 Auguft.

452. Am 6. Anguft Nachmittags wurden die Einwohner von Kis-Komkrom dunch zwei Erdfäße in Schreden gefest, welche uon solcher Heftigleit waren, daß die Gebäude, iowie die auf der Straße sahrenden Ruhrwerte sichtlich schwantten. ("Sirius" II, 182.)

453. Am 8. Maguft 1 Uhr 60 Min. Morg, signatifirte der Gömograf des Diferradoriums am Be's vo einen wellenförmigen Etofs von Dit nach Sech, und am 9. um 3 Uhr 40 Min. Morg, eine abstlöge Erichütterung, Mertwürdiger Beije hat am 8. auch in Peru ein Erdeben stattgefunden. Im Wolfen do sühlte man Morgens zwei ziemlich statt Seche, einen um 7 Uhr. das andere um 8 Uhr. (1. e.).

454. Im 10. August 10 lift 3 Min. Abd., wurde in G ella a ein großes Geräusch, ähnlich dem eines entstennten Eisendahunges, vernommen, welches die gauge Einwohnerlicht in Bewegung ieste. Einige wollen auch ein Beben verspürt, Andere nur das Geräusch gefart haben. Im 10 lift 4 Min. Abd. wurde in Lim a ein schwaches Erobeben wochrgenommen. (l. c.)

455. Am 12. August 3 11hr Morgens wurde in Agram und der Umgebung ein ziemlich heftiger, durch einige Secunden anhaltender, von Nordnach Sudverlaufender Erdftobveripurt. ("Sir." II, S. 188.)

456. Am 15. Aug. zwifchen 4 und 5 Uhr Morgens ein ziemlich ftartes und langes Beben in Iquique. (l. c.)

457. Um 18. Mug. ein Erdbefen in Gibraltar, meldes in gwei vernehmlichen Stöfen an verschiebenn Puntlen der Stadt, an der spanischen Greuge und in St. Nocque gefählt worden ist. Die Stoff fanden zwischen d und 6 Uhr Abends in der Richtung von Oft and Neff flatt, (G. 6.)

458. Im 20. Aug., batten in Art ica vierzig gedischie fand, welche die Probletrung zwangen, sich nach Z a cua und anderen bendhabarten Orten zwiedzigiehem. El National' vom 24. Aug. 1868 bringt darüber folgende Correipondeng: "Artea, 22. August. Wig. 1868 bringt darüber folgende Correipondeng: "Artea, 22. August. Wie fest geiten unterdem schwiestung ("Stamas abervadow"). Soft styriebe brief geiten unterdem schwiestung ("Stamas abervadow"). Soft styriebe brief geiten unterdem schwiestung in der der Angelen der Geschwiestung was eine flatter als die vom 13. August vorigen Jahren. Das unteriedische Getole und bei vom 13. August vorigen Jahren. Das unteriedische Getole und bei der schwiestung wiederholten schwiestung mischerholten schwiestung die Erfchätterung wiederholten schwiestung schwieden von der Schwiestung wiederholten schwiestung die Erfchätten gewehren der Angelen der Verleichtung wiederholten der ficht der frühreren Saufigleit. Wie zu der Wieden der Schwiestung der Verleichtung wiederholten der ficht were Verleichtung wohl hand zu der Schwiestung der Verleichtung wiederholten der ficht der Erfcheum der Verleichtung wohl hand zu zu der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wohl der Verleichtung wieder der Verleichtung welche August der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wieder der Verleichtung wied

Kerere findet fich in der nämlichen Aummer folgende Gorresponie, "A von. am 22. Mught, Cim größich ged daniege herfeich unter und Estamos poseidos de un pánico terribilo) in Holge des starten ferddebend, meldese vorgeftern Abende (antes de anoche) um 10 Uhr 20 Minuten sinchtaftet, sowie derreinigen, melde die gange Nach bindurch darauf folgten und noch bis diesen Morgen fortbauerten. Die Woolferung ist alearmiet van die sie for fernweiterge Erichfeitung, und im Glanden, daß und eine ähnliche Kalastrofe bevorstehe, wie em 13. Mugust d. 3. wurde beischofen, zwei Nacht zu wochen, jeden Moment erwactend, daß einem Auflerden in Ander un zuräge sichereigenmerede. Es sis erich fein der sich der ein den die Erichfatterung keiner and beren Urlech ge alb ein Wolfernen werden.

<sup>1)</sup> Also jur Beit ber Cutmination bes Mondes, wo nach ber Theorie, sobald kine Sidnung vorbanden ift, der größte Drud flatifinden mis, um fometr, als sich damals der Mont noch bagu nache am Zenith von Arica und Tacma befand.

Demnach scheint es, daß yert Kalb doch Recht behalten mird, und daß sich ieine Voraubsgaungen mehr oder weniger bestätiget haben, indem er lich nur im Datum geirrt, und zwar um seir venige Tager). Diese Ereigniffe machen mich glauben, daß der Untergang des Departements betäsoffens int. 2. Deist. \*

andig enthalt beiefele Aummer noch folgende Goreipondeng: "3 qui que, 21. Aug. Man ift hier iefer neugierig, die Anficht des Sertin Aul wie ber die Erdebehen leinen zu leinen. Bahrend der verfloffenen Nacht backen wir nicht weniger als ne un gehabt, won denen weiten gemotligen und andwarenden Charattre halten und daher große Aucht für die Küftenleite erregten. Dessenden dehten und daher große Ruccht für die Küftenleite erregten. Dessenden des dah sich nach nichts Belinderes zugertragen, obgließ die Erde be finn dig be bi festa trembland die continno."

Much die "Balparatio und Reft-Coaft Mall" vom 3. September 1869 ermägnt dieles Beben. Sie jagt: "Bir baben fier Nachricht erhalten, das am 20. Augult ein icht ftarfer Gröftig in A rie aeripürt wurde, der eine große Bestützung unter der Einwohnerschaft hervorbrachte, wowon der größe Boll die Racht auf dem Higgel More pbrachte. Nicht weniger als 24 verichiedene Stöße jollen mahrend der Nacht verspurt worden sein und die Capitaine der vor Anfere liegenden Gebier erwordern iden Monurat an die Kilft awaren."

459. Am 21. Auguft 3 Uhr 4 Min. Nachmittage hat in und um Schem ach a 2) am fasptichen See ein Erdbeben ftattgefunden,

n Parece, pnes, que el senor de Falb se sale con la suya y que, poco mas, poco menos sus pronosticos se han realizado, pues solo se ha equivocado en fechas y esto en muy pocos días."

<sup>7)</sup> Wer tereits im Juni 1809 geftört werken. Die Rachrich einigene Killert, da fie "Onferung von Gedennach am 2. Gestramfen fantgerien. des (Sechemis 30. Gest.) ist öffenfen irrig, und unt ver an eine fie fie von ver na n'e tlet n. Datums (9. Nagust atter Bett = 21. Nagust narme Etn) eriffunder irrig, und unt den geftelene Berickt ber "Rech. Alleyn." Januar istender wer einem exemplischene Berickt ber "Rech. Alleyn." Januar istender wer einem exemplischene Berickt ber "Rech. Alleyn." Januar istender wer einem exemplischene Berickt ber "Rech. Alleyn." Januar ist den narme Bett. 2) zu der "Rech. Beit von 21. Gest. beitzt et., Ann 9. September um 3 über 7. Am int 180 geden der Norman Alley der Sentender der Sentender um 3 über 7. Am int 180 geden der Norman der Sentende ein Erfolg, der wiedem das beritge Zelegazien den der Sentende sehr für der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sentende von der Sen

bas au den beftigften und gerftorendften Erichutterungen gegablt merden muß, die feit Menichengebenten ben Raufafus beimgefucht haben. Das Erdbeben hat ben größten Theil der Bebaude ber Stadt Chemacha gerftort, bat bas 18 Berft von ber Stadt entfernte Dorf Cundi in Erummer verwandelt und die gange Erdoberflache innerhalb der Rreife Schemacha und Ruba erichüttert. Das Nahen der ichrectlichen Rataftrofe ward lange porber durch verichiedene Symptome in der Ratur angefundigt; eine ber Rontanen in ber Ctabt marf trubes, mit immer biderem Comus gefülltes Baffer aus; Die Luft in Coemacha und im Dorfe Gundi batte einen ftarfen Knoblauchgeruch, und furg por Beginn des eigentlichen Erdbebens veripurte man im lenteren Orte und in deffen Umgebung furchtbare unterirbifche Stofe, Die an das Rollen Des Donners erinnerten. Gleich darauf erhoben fich dichte Ctaubwolfen, die in der Richtung von Often nach Beften dabinfturmten. Der Magnet verlor feine Rraft. Endlich um die oben ermannte Beit begann der Boden, auf bem Schemacha fteht, fich heftig ju ichauteln, und das dauerte nach einigen 15, nach anderen 22 Cecunden. Rur wenige Saufer find unverjehrt geblieben; ber größte Theil derjelben ift entweder vollftandig gerftort ober mehr ober weniger ftart beichabiget. Die Bewegung bes Erdbodens mar vorherrichend eine wellenformige, mobei die Bellen gleichzeitig verschiedene Richtungen einschlugen und fich gegenseitig durchfcnitten. Das wellenfornige Schwanten mar begleitet von einer in ber Natur angerft felten beobachteten verticalen Bewegung des Erdbodens. Der Mittelpuntt, von dem das Erdbeben ausging, mar ein in der Nahe Schemacha's befindlicher Gebirgetnoten. (Rordd. Allgem. 3tg. vom 17. October 1869.) -

460. Am 24. Angust: "Ueber dos Erdveben in Sad Amerika umd Beste Indien od sieden bei Adelie und in Beste Indien vor: "Am Chili melbet man von einer Reifs von Erdistigen; allein Peru ift meil bedeutender seinsgesigft worden. In Line gericht bei größte Kellütung vier die Inglüdsposter, welche aus den fistlichen Frowinzen einliefen. Im 20, 21. umd 24. August!) wurden die im vorigen Sahre to schweren Landfriche abermald mächtig erfdeittert. Große Schwere Sahre wurde verzische und von dem erkollt gericht gericht geste Sahre der wurde verzische und von dem erkollt gericht gerückte.

<sup>1)</sup> Das Tefegramm aus Pinnontb batte fallchlic "20., 21. und 24. September gemelbet. R. b. B.

bar. Bei I quique und Arica ging die See mit entjesticher Schnetligfeit zurüf und flützte dann mehrmals 6 Ruß über die gewöhnliche Authhöhe in das Land hinein. Das Geichgäft (ag volsständig darnieder, und Arica war verlaffen." ("N. fr. Perife" 19. Setober 1869.)

Die "Balparaifo und Beft-Coaft-Dail" fchreibt: "Dem Capitain Conlar des Dam piere Panta verdanten wir folgende Rachricht: Mm 24. Muguft um 1 11hr 25 Min. Rachmittags, ale bie Panta fich in - 19° 17' Breite und 70° 21' meftliche gange ober gegen 49 Meilen pom Safen Arica's und circa 3 Meilen pon der Rufte entfernt befand (Meerestiefe 75 gaben), fühlte man an Bord einen fehr heftigen und anhaltenden Erdftoß, der gegen 30 Secunden anhielt und auf den eine Angahl anderer von geringerer Seftigfeit und Dauer folgten, movon der lette um 3 Uhr 40 Din. Rachmittage ftattfand. Das Gefühl, bas man beim erften Stoß empfand, mar gerade, ale ob das Chiff mit ber Breitfeite ploglich aufgehoben und bann mit großer Gemalt wieder auf das Baffer gefturat morben mare. Gine Iber pon ber Starfe bes Stofies und ber Gefahr, melder bas Gdiff ausgefent mar, faun man fich aus dem Umftande bilden, daß Glafer und Thongeichirre aus ihren Geftellen geworfen , ber Inhalt eines Bucherfaftene im Calon bes Capitane auf ben Boden geftreut und ein maffiver Gifenichrant im Bimmer bes Caffiere aus feiner Stellung gebracht und einige Boll überichoben murbe. Man faun fich beuten, bag nun die großte Befturgung unter ben Daffagieren berrichte, auf deren Mehrzahl die Borausiganng bes herrn Salb einen großen Gindrud gemacht hatte; allein durch die Raltblutigfeit, melde ber Capitan Conlan und feine Offiziere im enticheidenden Do= mente entwidelten, murbe jeder Panique vorgebengt; obgleich es megen der Baufigfeit, mit welcher fich die Stofe wiederholten, jelbfwerftandlich einige Beit brauchte, bie die Rube wieder hergestellt mar. 3m Momente des erften Ctofes mar ber Commandore gerade nuten beichaftiget; und ale er auf das Ded fam. gab er fogleich den Befehl, bas Bordertheil des Schiffes von der Rufte, die hier fehr hoch und fteil ift weggutehren, indem er fürchtete, es mochte dem Stofe eine Erdbebenwelle folgen. Bur felben Beit, ale man ben Ctof an Bord fühlte, fah man Daffen von loiem Gefteine nach einander von den Gipfeln ber Sugel, welche die Rufte einfaumen, berabrollen, und die Gee, welche aufangs einem Spiegel glich, murbe fogleich unruhig und beipripte das Schiff von allen Seiten, ganz so, mie wenn feichter Regen oder Hogel auf das Bassler fällt. Die Staubwohrte, melder man nachrinander won den Highen nach friegen iah, zeigten demtlich an, daß die Richtigen eine Aufgelen auffeigen iah, zeigten demtlich an, daß die Richtigen des Stockes von Word na ch Sa is lieft', wos sich auch durch den Umstand bestätigt, daß zu zaguigur. d. b. gegen fo Welten indisich von dem Munte, wo des Schieden erfeit um 1 Uhr 40 Min. Rachmittags fühlte, als 15 Minuten hatter; und auch dadurch, daß er sich nicht bis Sockis (144 Michien fühlts wan Januier) ausbehötte."

461. Am 26. Angust. "Aus Potenza 26. Angust wird beiegenstrt: hente wurde hier eine mellenformige Gebechäfterung beobachtet. Dasielbe Fänomen wurde auch in Malfi wohrgenommen." (Bohemia vom 30. Angust 1869). Bom 27. auf den 28. Wilternacht yn Anfona, heft findere wellensdromiger Gedelde, (V. 1870, S. 281.)

| Datum   | neichung |     | peidung # Momen |       | idung | Stellung<br>bee Dau o<br>und o | P      | Gewichl<br>der<br>Factoren |
|---------|----------|-----|-----------------|-------|-------|--------------------------------|--------|----------------------------|
| 1       | +17°     | 58' |                 | +12   | 6     |                                |        |                            |
| 2       | 17       | 43  | 8.45            | , 15  | 25    |                                | 56.5   | - 8 (2 H. 11)              |
| 3       | 17       | 27  |                 | 18    | 5     |                                |        | V(= 1 1.)                  |
| 4       | 17       | 11  |                 | 19    | 54    | ,                              | -      |                            |
| 5       | 16       | 55  |                 | 20    | 37    |                                |        |                            |
| 452) 6  | 16       | 38  |                 | 20    | 4     |                                |        | 1                          |
| 7       | 16       | 22  | 8,46            | 18    | 11    | •                              | 60.4   |                            |
|         |          |     |                 | 7 4 1 |       |                                |        | - 4 (3 u. 26               |
| 453) 8  | 16       | 5   | -               | 15    | 5     |                                |        |                            |
| 9       | 15       | 48  |                 | 10    | 58    | P                              | 60,7   | β (20)                     |
| 434) 10 | 15       | 30  |                 | 6     | 10    |                                |        | 1                          |
| 11      | 15       | 12  |                 | + 1   | 3     |                                | 60.0   | - Y (25)                   |
| 154) 12 | 14       | 54  |                 | - 4   | 2     |                                |        | , (-)                      |
| 13      | 14       | 36  |                 | 8     | 48    | 1                              |        | 75.679                     |
| 14      | 14       | 18  | 8.47            | 13    | 0     |                                | 58.0   | V 12)                      |
| 486) 15 | 13       | 59  |                 | . 6   | 24    |                                | 1. 1/4 | 2( 4 H. 17)                |
| 16      | 13       | 40  |                 | 18    | 51    | 27                             |        | - / .                      |
| 17      | 13       | 21  |                 | 20    | 16    |                                |        |                            |
| 150     | 1        |     |                 |       |       |                                |        |                            |

<sup>9.</sup> Der Soch ereigenet fich 20. Minuten vor der untern Cut um in a tion tes Mon de 6, als der theoretische politive Sommenmedlengipfet nabezu 30 mob der Rosertische nagalier Monderengipfet nabezu 28 fisch nichtlich som Derf des Schiffe fich beinen. Es mußte dermach der Eberieb Schiffe fich bei noch der Kommen und der Überieh der Schieb von der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen

| Datum   | meid: | ung  | π    | Aproc | ichung<br>• | Stellung<br>bes 3 ju ()<br>unb & | P    | Mewicht<br>ber<br>Factoren |
|---------|-------|------|------|-------|-------------|----------------------------------|------|----------------------------|
| 457) [8 | 13    | 2    |      | 20    | 36          |                                  |      | 0 n = do                   |
| (45A 20 | 12    | 42   |      | 19    | 54          |                                  |      | · natio                    |
|         |       |      |      |       |             |                                  |      | willia:                    |
| 450) 21 | 12    | 2    |      | 15    | 47          |                                  |      | 1 112                      |
| 22      | 11    | 42   | 8.48 | 12    | 40          | 0                                | 54.4 | _a(5 u. 2)                 |
| 23      | 11    | 12   |      | 9     | 3           |                                  |      |                            |
| 460) 24 | 11    | 1    |      | 5     | 6           |                                  |      | 1 32-                      |
| 25      | 10    | 41   |      | - 0   | 84          |                                  | 54.0 | ON TH                      |
| 441) 26 | 10    | 20   |      | + 3   | 10          |                                  |      | 7 (1)                      |
| 27      | 9     | 59   | 8,49 | 7     | 14          | 1                                | 54.5 | 19                         |
| 28      | 9     | 38   | -    | 11    | 3           |                                  |      | - 8 (6 H. 3)               |
| 29      | 9     | 16   |      | 14    | 28          | 1                                |      | 12 19                      |
| 30      | - 8   | 55 . |      | 17    | 20          |                                  |      |                            |
| 31      | 8     | 33   |      | 19    | 25          |                                  |      |                            |

29) bis 20) Bertrumg und Schwache der Jactoren, daber Berfreumug der Beben über den ganzen Monat. Alle die ftarffen fiellen fich offenber 432, 458 und 459 ferans, denen jedesmal eine fi in fiern iß folgte. (S. Obertie S. 43, Mb. 32, 2 a), wodurch die fleine Berfrühmug geröffertigte etschient.

# 1869 September.

462. Im 1. Septenher wurde in Vatur (Algiert eine fehr betige Erderichtterung veripärt. Drei Stöhe, die fährften, welche man in Batna feit 1860 gefühlt, hatten die Erichenung angefündigt. Dre Benegung war vertical. Ein Sturm mit Pilip und Domer folgte dem Beden auf dem Jühr. (Journal des Wedekt, 11. September 1869.)

463. Am 8. September: "Wie im vorigen Jahre wiederholten fich heuer, namentlich feit dem 8. September in der Gegend von Jahren ferenn beinde fäglich die Erdbeken, wenn auch mit geringer Intenssität, "("Vester Legob" vom 19. September 1869.)

464. Um 9. September Radmittags um 3/6 Mpr wurde in Ja 3 mit haftfreite ein Erdeben besbachtet. Die Einwohrer, die sich an die im verganigenen Sahre aus gleichen Urachen ausgestandene Ausgiertimerten, waren doher über das Naturereigniß entiest. (Pefter Llopb vom 19. September 1869.) 465. Im 11. September: Des "Sournal de Jouloufe" melde um Bagndres de Bigere in den Propuères vom 12. Eentember: "Geftern um 5 Ufter 5 Min. Worgens word ein heitiger Eerhofts; u Ba gu bere de Vig gerre empfunden, der sich jie der kischtung nach Varröge, Pay umd Saint To au veur forister. Wie immer geigt sich die Ericheuung durch ein dumptes Kollen, abulid einem ternen Donner, an nud endete mit einem Stoft, der mit einem Jusammensturg zu vergleichen ist. Au Bagndres glaudten viele Personen, das sich gedause institute, umd den Abulid eine feinem Valammensturg zu vergleichen ist. Au Bagndres glaudten viele Personen, das sich gedausen der ihren Kollen geschoft der das ihren Letten gestückter. Au Saint mod ein Wollen gehört, weiches sie durch die Antantt der Dissenet grüßt mod ein Rollen gehört, weiches sie durch die Antantt der Dissenet verurägt glaudte. Ben La es wird ehrerfalls Khattläges berichtet, und wie des "Balletin behodwad." melbet, wurden die Stoße auch in Cautere far erführt".

466. Im 17. mb 18. Septenker, "Ams der Havannu wird vom 26. September gemeldet, daß am 17. September Radmittags //.3 Uhr und am 18. September um diefelde Stunde auf der Infel. Et. Th omas 4 Sexumden lange Erdflöße verfpütt worden find, durch wiedig felodh sienteite Schoden angerückt wurde. Sie waren zugeleich auf der Infel. Eroir wahrgenommen. (Bohem. 30. Sept. 1869 und 30. Set. 1869). Im 19. um 3 Uhr Nachmittag Erdflöß zu Ecoraton de M. 1870 S. 261. 1870 E. 261.

468. Im 24 Exptember Des "Bulletin beboom" vom 10. Det. 1888 bringt folgende Gorreiponden;; "San Germignano, 28. Sept. Somntag am 24. September hatte ein jehr heftiger Erdhöß flatt um 9 Uhr 45 Min. Er war von einem Getöfe begleitet nu 6 de wurden der gediere Able er fahre for der menigere befahögte, nammentlich iren, die gegen Vordweif liegen. Zwießen die leine Stoße und dem ersten, der um 6 Uhr 45 Min. flatifand, gad es noch viere andere leichfere, die nur vom Benigen bemerti wurden; aber der um 9 Uhr 45 Min. gwang alle Bowohner des Ortes, elligft die Aludt zu ergerien. Ginge die des flatige fragtien, werden die Able flatiger die die geben der flatige. wie flitzten gang zudammen. Die Stoße falgten fich ohn flutterbrechung mit größerer oder geringerer State, aber flets von großem Getöfe begleitet. Wandsmal glaubte man eine flate Kannonade zu fibren. Zu Sien a. Sien a. Sielt, Saftefferen im und zu Volgen flatzer awaren die Stöße minder fletfe, Erfelferent in und zu Volgen flatzer unweren die Stöße minder fletfig. Sertaldo und

Mut die Tage vom 20.—24. September dürfte fisst endlich aus dagende Notiz beziechen "At the n. 26. Sept. Mehrere unieres öfflichen Instella sind in festerer Zeit höufig vom Erdoben heimgeindst worden. Buerft murde die Benöfferung vom Stya th o durch wiederfalte Side erfehrerett; nun hat sich aber diese Naturerichetinung and, in Est be a, in Nedy pi 0, no man binnen 42 Stunden nicht weniger als 32 Erthättlichen vom Studen in Sage der einhalte in Sage der benerften gemacht. Dur keptgenantem Dre haben in Sage der unterirbischen Stöße mehrere häufer Beschadigungen erlitten, ein ernsteret Unfall war aber bisher nicht zu bestängen." ("Nord. Migern. 31g." vom 7. October 1880).

Am 26. Erzhember deri heftige Erdfidse in Guaiquuit. (National-Zieft. 19. Sch.) Am namlichen Toge fand ein neuer Ausberuch der Erken bein der Ausberuch der Auflichen Erken der Aufliche Erzeich der Erken bei nicht Diefte Erzeich der Großen Teile, debauert abet im Gengen uur den ab Etunden. Annonendownersdie Detomationen, das Ausberefen von Afch, logenannten Bomben (Eiteine von 1/2 166 200 Pfrind Gewicht) in unzähliger Wienge und Schladen, welch sehre der Allafter hohen Sügel gebilder hatten, dann dicht Kauchmailen und weiße Dämple begleiteten die hochinterssiente Erzeichen und weiße Dämple begleiteten die hochinterssiente Erzeichen und weiße Dämple begleiteten die hochinterssiente Erzeichen und weiße Jaze um 9 Uns Erzeich aus der eine ain der eine ein der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der ein

Erbftof, dem im Berlauf der Nacht ein zweiter ftarfer folgte; ebenio zu Reapel und ein ichwacher um 10 Uhr Abends in Aloren 3. (W. 1870 S. 261. Bohem. 1869. Nr. 233.)

| Datum   | Mb.<br>weichung |         | weichung # Memeldun |      |     | Stellung<br>bes C ju ()<br>unb . | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|---------|-----------------|---------|---------------------|------|-----|----------------------------------|------|----------------------------|
| 642) ]  | + 8"            | 12      |                     | +20" | 32' |                                  |      |                            |
| -2      | 7               | 50      |                     | 20   | 30  |                                  |      | 1                          |
| 3       | 7               | 28      |                     | 19   | 12  | 1                                |      | 1                          |
| 4       | 7               | 6       |                     | 16   | 37  | 1                                |      |                            |
| 5       | 6               | 4.3     |                     | 12   | 53  | 1                                |      |                            |
| 6       | 6               | 21      | 8,51                | 8    | 15  | • P                              | 61.2 | a (8 H 30                  |
|         | 1               |         |                     | 1    |     |                                  |      |                            |
|         | 1               |         |                     |      |     | 1                                |      | - 3 (26)<br>- 8 (8 u. 30   |
| 7       | 5               | 58      |                     | + 3  | 4   |                                  |      |                            |
| 40.3) R | 5               | 36      | 8,51                | 2    | 15  |                                  | 60,6 | - γ (29)                   |
| 101) 9  | 5               | 13      |                     | 7    | 21  |                                  |      | - 3 (8 H. 27               |
| 10      | ۱ ،             | 50      |                     | 1 11 | 55  | 1                                |      |                            |
| 445) 11 | 1 4             | 28      |                     | 15   | 41  | 1                                |      |                            |
| 12      | 4               | 5       | 1                   | 18   | 27  | 1                                |      |                            |
| 13      | 3               | 42      |                     | 20   | 9   |                                  |      |                            |
| 14      | 3               | 19      |                     | 20   | 44  |                                  |      |                            |
| 15      | 2               | 56      |                     | 20   | 15  | 1                                |      | 1                          |
| 16      | 2 2             | 32<br>9 |                     | 18   | 31  |                                  |      | ł                          |
| 18      |                 | 46      |                     | 13   |     |                                  |      |                            |
| 18      | !               |         |                     |      | 32  |                                  |      |                            |
|         | 1               | 23      |                     | 10   | 1   |                                  |      |                            |
| (67) 20 | 0               | 59      | 8.55                | 6    | 7   | 0                                | 54.0 | a( 12 u. 1                 |
| 21      | 0               | 36      | ,                   | - 1  | 59  |                                  | 54.0 | y (1)                      |
| 22      | +0              | 13      |                     | + 2  | 12  | -                                |      | δ (12 tt.1)                |
| 23      | 0               | 10      |                     | 6    | 20  | i                                |      |                            |
| (44) 24 | . 0             | 33      |                     | 10   | 14  |                                  |      |                            |
| 25      | 0               | 57      |                     | 13   | 47  |                                  |      |                            |
| 1 26    | 1               | 20      |                     | 16   | 47  |                                  |      | I                          |
| 27      | 1               | 43      |                     | 19   | 5   | 7                                |      |                            |
| 28      | 2               | 7       |                     | 20   | 29  |                                  |      | 1                          |
| 29      | 2               | 30      |                     | 20   | 51  |                                  |      |                            |

<sup>\*\*7</sup> Funftagige Berfruhung nach der Theorie G. 52.

bis 469) Secundare Stofe.

<sup>316 16 100</sup> Leife Anmeldung bes Folgenden.

<sup>&</sup>quot;) Sehr gutreffendes Beben. Der Factor y erfest theilmeife bie Schmache ber Factoren.

Secundarer Stoß.

## 1869 Detober und Rovember.

469. Im 30. September find in Wales leichte Erdfiche in verschiedenen Abeilen des Landes verspürt worden. Tags vorher mefdeten fich stenes Borboten pieren Williamsen an, die man von der beworitehen Mondacke und die Aluth erwartet; an der Külfe von Kornwall strömten nämlich die Aluthwogen mit einer Schnelligkeit von 5-6 englischen Weisen per Stunde heran und überschwemuten Länderen, die vorher nie Seewosfer gefostet, hatten. (Bohem. v. 9. Sct. 1880.)

470. 2m 1. October ein leichter Ctog (slight shock) in gima. Um namlichen Tage großes Erbbeben in Danila. Darüber bringt bas "Bulletin hebdomadaire" vom 9. Sanuar 1870 folgende Rachricht : "Durch ben Courier ber Bhilippiniichen Infeln erhalten wir Die Mittheilung , baß zu Danila am 1. Dcto ber v. 3. ein Erbbeben ftattgefunden bat. Es mar gegen 11 Uhr 30 Din. Morgens, als fich Die erften Grichntterungen bemerfbar niachten. Darauf folgten für che terliche Comantungen, die 45 bis 50 Gecunden, nach Underen gar über eine Minute lang anhielten. Diefe Decillationen maren, wie bas Sournal von Manila faat, regular, abgemeffen, (cadencees) und heftig, ahnlich bem Schaufeln eines Schiffes im Sturme. Rach ben Andeutungen bes Pendele gingen fie anfange in ber Richtung SO-NW. inater non NO-SW por fich. Biele Berfonen murben bavon feefrant. Der Schreden der Bevollerung mahrend Diefer angftvollen Momente war ungeheuer; man dachte an bas Erdbeben vom Jahre 1863; u. f. m. Daran reiht fich folgende Mittheilung ber "Reuen preufifden Beitung" vom 11. Januar 1870; "Rach einem Privatidreiben aus Danila veröffentlicht die "Oftieezeitung" folgende Ginzelnheiten über bas jungfte bortige Erdbeben; 2. October: Die Erde ichmantte beangftigend ftart wie ein Schiff im argen Sturme, Baude und Balten frachten. Alle Bande in ben Bimmern hatten Riffe aufzuweifen und der Boben mar überall mit Ralf und Mortel bebectt. In der Feftungsftadt Manila jelbit hat fich die gange Borderfeite ber Augustinerfirche gefpaltet, ftebt aber noch aufrecht ba. 3m alten Palafte bes Gouverneure, mo jest bie Trejorie ober das Staatstaffenburean errichtet ift , fiel ein ganger Theil des Gebaudes ein. 3m Gangen find jedoch wenig Menichenleben gu beflagen, Ge ift taum ein Saus, bas nicht mehr ober meniger arg mitgenommen worden mare. Beftiger noch ale hier foll bas Grobeben in den benachbarten Orten Bulacan und Capite geichadet haben. wo mehr Menichenleben ju beflagen find, als bier. Mußer ben erften amei Stofen, womit das Erdbeben begann, mar die Bewegung der Erds oberflace eine horizontale, die Seftigteit aber nicht geringer als jene im Jahre 1863. Satten fich bie Stofe von unten wiederholt, fo mare Manila hochft mahricheinlich heute nur noch ein Schutthaufen - 3. October, Geftern Abende 6 Uhr hatten wir ein zweites Erdbeben mit horizontaler Bewegung und ziemlich lange andauernd. - 4. October, Geftern Rachte 8 Uhr abermale ein Erdbeben von furger Dauer. Die erften Radrichten pon Bulacan und Capite bestätigen fich: an erfterem Orte ftursten fast alle Steinhaufer, barunter bie Rirche. bas Gerichtehaus, Pfarrhaus u. f. m. ein. - 11. October. Die Erdftofe haben fich in ben folgenden zwei Tagen (am. 4. und 5.) wiederholt, fo daß wir funf Tage hintereinander jeden Tag mit einem Erdbeben beimgefucht murben. Seitdem ift Rube. Den heute eingelaufenen Rachrichten aus ben Provingen aufolge murde bas Erdbeben auf ber gangen Infel Eu gon verfpurt, alfo auf einem Blachenraume fo groß wie Baiern, Burtemberg und Baden guiammen, Am meiften foll bas Grdbeben in der füdlichen Proving Alban gewüthet haben."

Ferners am nändichen Tage Erdbeben in Utha (Nordamerila). Die Nachricht darüber in den Tageeblättern ift mir entgangen. Erwöhnt findet es sich in Gobels: "Rheinlandische Erdbeben von 1869" S. 62, Beile 5 von unter.

AFI. Im 2. Detober. Die is "Wochenicheit für Kiltonomie, Meteorologie und Geografie Vir. 41 bringt folgende Natiz. "Baft lögenie es, als ob biefelben Urladjen, undeig um diele Zirt in Schamertiale) heitige Erikhätterungen erwerten ließen, auch die zu uns ihre Wirtungen erwerten ließen, auch die zu uns ihre Wirtungen erheret hätten. In der Nacht vom Gemelsag unf Somming, ungefähr un 11% UR, wurde am Mittleichein – io werd be bis sie tun worliegenden Nachrichten reichen – ein Erdobeen veripärt. "Die Erichtiterung", ichreibt nam ans Vonn, "erfolgte ungefähr? Winnten vor 11% UR. Die Angaden über die Abh der Seitze schwanten zwischen

<sup>1)</sup> Dağ ber Ausbruch biefer beftigen Beben genan in Sibamerifa ftatifinden wurde, ging nicht aus unferer Theorie bervor, was "Grinis" G. 63 Rummer vom 15. April 1869 ausbrudfich gefagt wurde.

zwei und fieben. Die Richtung laft fich noch nicht feftstellen. Die Birfung mar fo ftart, baft bie meiften Bewohner unferer Ctabt aus bem Schlafe gewort murben, viele foggr aus bem Bett iprangen und um Silfe riefen. In einem Saufe auf ber Roblenger Strafe fiel eine Rerge vom Lenchter; in anderen Gebauden horte man bas Raffeln ber porgellaneuen Baichgefaße. Neberall bemerfte man ein Bittern der Bebande und Comanien ber Betten, mas befondere in den obern Ctodmerfen deutlich mahrgenommen murde. Gine gabme Rrabe . melche in einem an der Band hangenden Rafin auf einem Solichen finend ichlief. fiel berunter und ichrie laut. Das Geräuich wird von den Meiften mit dem Rallen eines ichnell über das Pflafter fahrenden, ichmer beladenen Ragens verglichen, Gine auf der eriten Ctage ichlafende Ramilie glaubte. ber im Erdgeichoffe befindliche feuerfeite Gelbichrant iei umgefallen. Andere meinten, ein ichwerer Tijch wurde im Bimmer fortgeschoben. Die Grichutterung murbe auch in ben benachbarten Dorfern Reifenich und Duieborf feler beutlich veripurt. Borher gegen 91's Uhr, mar von (Finigen ebenfalls eine, wenn auch bedeutend ichwachere Grichutterung mahrgenommen worden. Ginfender biefes fag um diefe Beit an einem Tifche, mit Leien beichaftigt, ale er ploplich ein ichwaches Bittern bee Tiiches und in bem an bas Rimmer ftonenden Schornfteine ein Geräuich bemerfte, ale ob fich der Run abgeloft hatte und herunterfiele. Andere harten, mie hinter den Taneten der Mauerfand berahriefelte An demielben Abend murbe in nördlicher Richtung ftartes Betterleuchten mahrgenommen. Die Luft war ziemlich ruhig. Der Barometerftand mar Camstag Mittag um 1 Uhr 27" 10.27". Die Magnetnadel des in der hiefigen Sternmarte aufgestellten Magneto-Meters mar Samstag Mittag um 1 Uhr febr rubig, mahrend fie diefen Morgen um 8 Uhr ftarte Schmanfungen zeigte, Die jedoch eher bem Gewitter ale bem (frdbeben quanichreiben fein durften."

Ann Frie do or f bei Gobelberg fanmt nachfichende Mittheliung: "Geltern Abend gegen ein Liectred vor 12 Uhr murde hier von vleiten Perjonen ein ziemlich heitigse Erdoben verhöutt. Die Erichfalterung war vedentein härfter als die dei den tenten im Wonat Mazi gebodheit verten Gebelben wordpregenweiner. Adt allgemein wurden befonders zweiten Erdobelben wordpregenweiner. Adt allgemein wurden befonderig wei Eldig bennerft, die an manchen häufern die Zwigkerichken Mitzen andehen. In die nie en anden den den den der Winnte

anhaltende, ziemlich hettige Erdibbse, mit donnerafinlichem Rollen begeiette. Renner liegen Nachrichten aus Gennef, Remagen, Sinzing und Oberlachnielen aus Gennef, Remagen, Sinzing nud Oberlachnielen von. In Niederlpal wurde das Anflichgen der Gloden gehört. Aus Montadaur ichreibt man: "Sente Abend um 11½ ihr wurde fiere im Erdobeen verspürt; es war mit donnerafinlichem Getoie begleitet und nachm die Nichtung von Sidolft nach Nord Bute. Im 9 lite glowbe man, mehrere Botter nach Eich, Eit und Nord führen, wie der eine Gelbe ein mit aus eine Gelbe der in Narm gerieft. Im 11 lift hatte sich jedoch dieser auch und flammendhältige Zofein verloren. Bet dem Gebedem sin die der erführter worden als die ties glegemen."

472. Am 3. October Rachm. um halb 3 Uhr wieder ein schwacher Eroftof in Roblen ; ("Bob." 7. Oct.)

Am 4. Schober Ausbruch des Bulcanes Purace. Ueber dies Kathrofe berüchtet die "Al. Er. Presse" vom 18. Nov. 1869: "Rach den neuesten Nachrichten sandein het tiger, von großen Zerstorungen und Verlusten am Meus ich ein bet tiger, von großen Zerstorungen und Verlusten. Der Generalen des Bulcanes Purace in den neuesten Schotten Gebund bet Wegen halb 3 Uhr frih am 4. October begann der Verg mit gewaltiger Eruption ungeheure Massen die und Vinsssein auszuwerten. Des der ber Orderen an sienen Aus sie Gelen ganich von ernichtet sie mitsaumitigem Verwohnen. Das Sosser des Frieges kanz sitze bei Hoppen eine die jüder ziene gewöhnliche Sobe und die deburch verwingdet ziehen Verwohnen. Das Konstigen wah Therkeitsche von der Statte der Verwössung brachte Tade. Menschen und die deburch verwindet zieher Verwössung mit hereb. Um 11 Uhr Morgens an demischen Tage war der Aus die ausbertoffent.

473. Am 11. October Erdbeben in Livadia, Gebattopol undanderen Orten der Rrim. In Fodojia erfolgte um 1 Uhr 20 Min. ein Stoß, in Folge deffen einige Saufer Riffe erhielten.

In Schud al hat man die Kirche ganz geschlossen, weil sie jo starte Riffe hatte, daß man ihren Einsturz fürchtete. Auch in Salt a hat man dielen Stoft verivürt. ("Boh." 15. Nov.)

474, Am 13. Schob. ward um 4 Uhr 38 Min. Worgenst im Rad man na bort (6 Weiten von Ceibodh) und Umgebung ein einlich flartels Erdbeben veripürt, welches an Sauterwänden und Schornfetiens Mille verursäglie. Im Gangen waren brei Erdbe, die belben
ertern vie flarten. Mm mänlichen Tage um 4 Uhr 45 Min. Worgens
freihoft im Caiboch. (2006. "17. Oct.) Um 4 Uhr 55 Min. Worgens
ein heftiger. 2 Eutwehe duzerweiter Cioli in (ei fon ern.

475. Am 16. 5 Uhr 14 Min. Früß in Gmünd (Karnten) heftiges Erbbeben mit donnerähnlichem Gelöfe, so daß Fenfler und Gläfer gewaltig flirrten. ("Banderer" 20. Oct.) Am 18. Nachmittag 4 Uhr ein ichmacher Stoß im Darmitad bt. (M. E. S. 325.)

' 476. Um 22. heftige Erdftofe von Bofton bis Reubraunich weig. ("Boh." 25. Oct.)

Rrain. (Boh. Nr. 266.)

477. Am 28. Nachmittag 4 Uhr ichwacher Stoft in Großgerau. 478. Am 29. Abbe, 9 Uhr 30 Min, Erdbeben in Soberich is.

479. Mithem 30. Schober beginnen die Go o bgera u er Befen ihre ernife Gestalt anzunchnen. Wir bestieden und fier in demellem falle, wie bei dem Erdoben im Bisperligie (2.143), mit welchen die Reihgie überhaupt eine merstwärdige Achtlickfeit hat. Was wir dort gemacht haben, ihr demmach auch hier geboten und wir werden also nur die Lage der frürft fien Stofe bei der Ammehdung auf untere Zheerie in Betracht ziehen. Ein günftiges Gelchief fügt es auch fier, daßwir, wie den, der im Betracht ziehen. Ein günftiges Gelchief fügt es auch fier, daßwir, wie den, der Wirter Gegen er unterer Thoreit als Duelle bemußen fönnen. Gert Director Unden wir an armifadt veröffentlicht in den Wittsfeltungen der große, fiest, Gertatfielte; für die Venderstatfillt.

Dezem. Nr. 82 eine authentische, überfichtliche Zusammenftellung diefer Diele Duelle wird von uns durch die Chiffre M. C. angezeigt.

Frühen in den Monaten Schofer und Rovember, so wie sie in Gropgraub von. Sperin Merichfluscriffen Bie net ein den deren De, kord nach nach genanen Beobachtungen wahrgenommen worden waren. Am 30. Det, hatte um 8 Uhr 30% mitten Abdel ein zie ein ziemtlich Anetre Zivh statt 30%. C.S. date und 30% der Schofer Schofer und between der der der Abdel ein "Hein 30% Mitten gefühlt.") auf mit abt. Am 30% Mitten gefühlt. "De gefühlt."

480. Um 31. Oct. um 5 Uhr 25 Min. 38b. ziemtlich finerter-Elds in Grofigerau, Darmfladt, Bieledden, Mein, Boppard umd vielen Orten bes linten Rhein- und Mainujers, die gemauer in dem unten citirten Werte von Gobel nachgeleien werden migen.

481. Am 1. Nov. ausgebreitetes Beben in den genannten Gegenben. In Großgerau ziemlich ftarter Stoß um 4 Uhr 7 D. Morgens; fehr ftarter um 11 Uhr 50 D. Nachts.

482. Um 2. in Großgerau ziemlich ftarf um 11 Uhr 15 M. Borm. und 2 Uhr 30 Min. Nachmittags; fehr ftarf um 9 Uhr 28 M. Abds. Gleichfalls sehr ausgebreitet.

483. Um 3. ansgebreitetes Beben; in Großgerau ziemlich ftarfer Stoß um 3 Uhr 50 Min. Morgens.

484. Am 4., 5. und 6. jedelmal I2 Erfchitterunger in G voßgerau, jedochift die Angahl bereits in A bu ah me begerifen. Um wieder den Zag zu juden, wo eine neue I nuah me eintrat, falfen wir hier die von Dr. Frant in Großgerau gemacht Infammenstellung (R. C. 3. 324) bloten.

| Am | 29. | Detb | r. 0 | Erichi | tt, 4 | Bibrationen, |
|----|-----|------|------|--------|-------|--------------|
| +7 | 30. | ,,,  | 5    | **     | 11    | ,,           |
| ** | 31  | ,,   | 7    |        | 55    | **           |
| ,. | 1.  | Nov. | 10   |        | 53    | 1+           |
|    | 2.  | ,.   | 29   | ,,     | 65    | .,           |
| 20 | 3.  | ,,   | 23   | ,,     | 49    | **           |
|    | 4.  | "    | 12   |        | 34    | .,           |
|    | 5.  |      | 12   | "      | 53    | * ,,,        |

<sup>\*)</sup> Siebe die verdienstvolle, aber mehr geografisch als chronologisch geordnete Zusammenstellung in Gobels: "Die rheinlandischen Erdechen von 1869."

| Ar | n 6. | Nov. | 12 | Gridhütt | . 26 | Bibrationen, |
|----|------|------|----|----------|------|--------------|
| ** | 7.   | ,,   | 5  | **       | 36   | "            |
| "  | 8.   | **   | 5  | **       | 28   | ,            |
| ** | 9.   | ,,   | 9  | "        | 51   | *            |
| "  | 10.  | **   | 1  |          | 24   | **           |
| ** | 11.  |      | 3  | **       | 20   | **           |
| ., | 12.  | 10   | 7  | .,       | 27   |              |
| ** | 13.  | ,,   | 14 | .,       | 19   | ,,           |
| ,, | 14.  |      | 5  | "        | 22   |              |
|    | 15.  |      | 10 | ,,       | 29   |              |
|    | 16.  |      | 11 |          | 112  |              |
|    | 17.  | ,,   | 2  |          |      | ,,           |
|    | 18.  | ,,   | 3  | "        |      |              |
|    | 10   |      | A  |          |      |              |

485. Aus diefer Tabelle wird lar, daß am 13. Nov. wieder eine Setigerung der Erfüglichterungen (nach ibere Ausgalt 14) eintent. — In der Nacht vom 12. auf den 13. um Mitternacht ein Stoß im Geren oble, ebenio in der folgenden um diefelbe Zeit. ("Bull. hebd." vom 28. Nov.)

486. Um 15. ift die Ungahl der Erichütterungen gleichfalls eine hervorragende.

487. Am 16., wo in Großgerau die Anzahl der Erichütterungen und noch mehr jene der Bibrationen auffallend zunahm,') wurden

<sup>1)</sup> Die "Reue Freie Preffe" vom 23. Rov. enthalt folgende Correfpondeng aus Grofigeran : "In ber Racht vom 14. auf ben 15. Rovember murben innerhalb 41/ Stunden 24 Donner und Rollen beobachtet , wovon fieben von Ericbutterungen begleitet maren. Diefe erreichten theilweife eine folche Starte, bag ber befte Golaf bavon unterbrochen werben mußte. Ber bas Rlirren ber Fenfler und Thilren überbort, wird ficher burch bie empor ober jur Geite ichleubernbe Bemegung bes Audes, welcher bie Ericheinung faft flets begleitet, jum Erwachen gezwungen. Go geigen fich benn auch icon bie Folgen biefer unansgefetten Aufregungen : Rrantbeitbericheinungen bes Rervenfoftems und Gemuthe, Die immer neue Rabrung geminnen burd auftaudente Geruchte pon in Ausficht geftellten Steigerungen. Diefelben merben um fo ficherer geglaubt, ale fie ftete bie Galb'iche Theorie jur Grundlage baben, bie bier icon manche bange Racht verurfacht bat. obne baß eine Berantaffnng bagu borbanben mar, Bei bem berannabenten Bollmond meinten bie Glaubigen, eine Intenfitate Bermebrung ficher erwarten au burfen, mas fic auch burch bie lette Beriode feit bem 13. Rovember ju verwirflichen ichien, nachdem fogar in ber Racht vom 16. auf ben 17. Robember unter fortmabrenbem Donnern (60 innerbalb breier Stunden) amifchen 1 und 2 Ubr ein

Nadmittlagd nechter St. 21 ft ge ci en d von einem heitigen Erdbeken primgleicht, Der, Monietur De Tölgerie" unem namentlich die Orte Vistera, Seria na und Sidi-Ofba. Es wurden zwei Zidis beodachlet: der eine um 1 Uhr 10 W.), der andere um July Vadam. An Visifra wurden die Cakerne und die übrigen militärischen Gebäude beichäubeich gebäude einschapit; zwei Haufer in der neuen Ziabt find geradezu undewohnar geworden und im alten Vistfar find nechtere Haufer eingefürzt. Seria na ift ein Schutthaufen, doch darte die Beoldferung Zeh, find zu ertten. In Sidis of der Tolke gleichglied wie Erdbert um Tulyr Normbo in Vistfar die icht findader Zeige um Tulyr Normbo in Vistfar die icht findader Zeige um Tulyr Normbo in Vistfar die icht findader Zeige um Tulyr Normbo in Vistfar die icht findader Zeige um Tulyr Abendo in Vistfar die icht findader Zeige um Tulyr Abendo in Vistfar die icht findader Zeige um Tulyr Abendo in Vistfar die icht findader Zeige um Tulyr Abendo in Vistfar die icht findader Zeige um Tulyr Abendo in Vistfar die icht findader Zeige um Tulyr Abendo in Vistfar die Schutzellen Zeige um Vistfar Schutzellen Zeigen zu der Zeigen Zeigen. Jahr Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 12. Dez John Liebel von 13. Dez John Liebel von 14. Dez John Liebel von 14. Dez John Liebel von 14. Dez John Liebel von 14. Dez John Liebel von 14. Dez John Liebel von 14. Dez John Liebel von 14. Dez John Liebel von 14. Dez John Liebel von 14. Dez John Liebel von 14. Dez John Liebel von 14. Dez John Liebel von 14. Dez John Liebel von 14. Dez John Liebel von 14. Dez John

488, §nn 17. wurde in Vielfra nichts vernommen; aber am 18. nn 4 Uhr 17 32. Wosgens, hotte deitlich ein flaefer, verkinder els, von NO—SW flatt, verlicher ein großed Geräufch vorausging und folgte. (R. a. □.) Auch zu Geriger au errigarte fich am dielen Zagen um 3 Uhr 30 Min. Werg. ein tehe fin efter else, (M. c. □. □.)

feit beligt. Domerfeldg eintral, der gleic dem am 30. Crieber Meules die Galder genatig timtet um glueid de Sänder um Seldern gubarfen kracken jaang. Mein den 15. Nevember icheint der Vollnund im Siede lassen jaang. Mein den 15. Nevember icheint der Vollnund im Siede lassen ja metern ausgemen gegigt germästig Saufen von mehrern Seutenen, in wetchen nur gam seiten Zwinter unterten. Dann beginner mehrer aufeinannterfosgente Nollen. Volg feit germästig Vaufen vollen feiter um zuseich nater Zwinter mit Erfehilterun. Jaah frager Nichte beginnt biefelte er seiten nater den mehr mit Erfehilterun. Jaah frager Nichte beginnt biefelte er seite nach nach er den der der der der flagere Auftrag den nechen. Das zigle fich der Spikannen in der Racke begin 17. auf den 18. Neember, mäterns sich der de Jag vorzagsberich nur die späteren Domer. Die die die fleichtungen webernberne lossen. Was nur im Größgerau und den nicht albre eine Stunde entiernten Crien sonnen den nicht albre eine Stunde entiernten Crien sonnen Gegenaus Berobachtungen gewacht werden.

1) Rad einer fpateren, genaueren Correspondeng bes Bulletin" hobdom." bom 12. Dez, hatte ber erfte Stoff um 12 Ubr 40 Min, fatt.

2) Die Tabelle in ben "Mittbeilungen ber Centralfielle" ift folgende: Am 18. November BR. (3.30) RR. 12.30: 3.30-

" 19. " BR. 3.30, 4.30 RR. 1.45, 6.45.
" 20. " BR. 2.30, 5.40, RR. 1.40.

, 21. , SPR. 10.30.

" 22. " BR. 1.34, 1.31, 1.42

489. Am 22. wieder Zunahme in Großgeraut; "Mittheiungen" S. 331 enthalten nämlich folgende Angaden: "Zu Großgeraut 22. Neoder IV. I.-w. (7.10). 7.01. 10.01 YUN. 1.04. 4.10 10.02 11.00 11.01; 23. Neoder IV. 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 4.07 4.07 4.07 10.05 5.1. 6.0. 8.00 11.10; YUN. 7. 12. 24. Noder 20.07 10.07 30. Nooder 77 Nooder, viele (chwache Etoker, 28. Nooder, NYM. 10.700 30. Nooder, mehrere (chwache; 1. Deeder, VIII. 2.00 4.10) NYM. 0.30. 2. Deeder, NYM. 12 w 3.00

Die Erightterung vom 22. Nooder. VNN, 7.1-10. ward auch gu Echmonfein, Arith, Pidffern Secreturt. Ober-Beretad, Krufthöfen, Nieder-Namssad, Noshoori, Schönberg, Worms, Nüdesbeim, Nionheim bei Wuge, Piungstadt, Philippeich und Arlibronn am Necka epidirt. Od vom 28. November IN. O. . D. n. D. n. Depreheim und Kraftfert. Am leteren Erte famen am 29. November WN. 8-2 und 8-26 Frightfern und 8-26 Frightfertung von."

- 490. Um 25. um 3 Uhr 40 Min. Fruh ein heftiger Erbftoß mit unterirdifchem Getofe in Inn 6 bru d. (A. A. 3. 27. Nov.)
- 491. Em 28. erlitten mehrere Driftgaften ber Proving & at tan zar o heftige Erdbeben. 3n Monter of som um 1 11h Mogram die Grichfütterung war is start, daß viele Haufer schwere beschädiget wurden. ("Boh." 16. Dez.) Un diem Zage um 10 11h 30 Min. tat im Er oß ge er u bließich obei der frühe bevodscheren Wegreichen unter irbischen Donners umd Nollens eine sehr befrige Erdberfützeung eine sich sich sich unter irbischen Donners umd Nollens eine sehr befrige Erdberführterung ein, die sich sich in einem T-8 Sezunden wahrenden Schüttern umd Nütteln— als ob der Boden auf einer schiefen Wenen heradrufiche fund gab. ("Boh." 3. Dezember.) Beden zu Dyruch ein umd Krantfurt.

  (Z. den.) Am 29., un krantfurt. ("S. oben.)
- Ein Telegramm aus Reapel von diesem Tage besagt, daß der Besuv wieder in Thatigfeit sei und weiße, mit Aiche vermischte Rauchwollen ausstoße. ("A. A." 3. 1. Dez.)

mobil bie glit der Bibralionen mit genöhnlichen Letten, bie ber ich wöche ern Erbflöge durch breiteren Druch, ber miltessarten durch fette gabigeiden, und die gelt der flätsten durch eingeflammerte seite gabigtichen angegeben is. Man sieht: der Goresponient ber "Neuen ger Perse" bat es mit bem 18. Geormer nicht genau genommen.

| Datum          | N6<br>weicht | ang      | E    | Abweichung<br>3 | Stellung<br>bes 3 ju @<br>und s | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|----------------|--------------|----------|------|-----------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| Oct.   30      | - 2°         | 53'      |      | +20° 7'         |                                 |      |                            |
| 410) 1         | 3            | 17       |      | 17 58           | 1 13                            |      |                            |
| 111) 2         | 3            | 40       |      | 14 44           |                                 |      |                            |
| 472) 3         | 4            | 3        |      | 10 29           |                                 |      |                            |
| 14             | 4            | 27       | 8,59 | 5 30            |                                 | 61.4 | — 8 (16 p. 30              |
| -5             | 4            | 50       |      | +0 7            | P •                             | 61,4 | — β (29)                   |
| _              |              |          |      |                 |                                 |      | - a (16 µ. 30              |
|                |              |          |      |                 |                                 |      | - 8 (16 n. 30              |
|                |              |          |      | - 5 16          |                                 |      | — γ (30)                   |
| 6              | 5            | 13       |      | 10 . 16         |                                 |      |                            |
| 8              | 5            | 59       |      | 14 32           | 1                               |      |                            |
| 9<br>10        | 6            | 22       |      | 17 49<br>19 58  |                                 |      |                            |
| 413) 11        | 6            | 44       | į.   | 20 54           |                                 |      |                            |
| 12             | 7            | 30       | 1    | 20 42           | 1                               |      |                            |
| 414) 13        | 7            | 52       | i    | 19 28           |                                 |      |                            |
| 14             | 8            | 15       | ļ    | 17 20<br>14 29  |                                 |      |                            |
| 15<br>415). 16 | 8            | 37<br>59 | 8,61 | 11 3            | 1                               | 54.1 | . /20                      |
| 17             | 9            | 21       |      | 7 12            |                                 |      | — 8 (18 u. 1)              |
| 18             | 9            | 43       | į .  | - 3 5           |                                 | 54.0 | → γ (1)                    |
| 19             | 10           | 26       | 8.62 | + 1 8<br>5 22   | 60                              | 54.2 |                            |
| 20             | 10           | 48       | 0,62 | 9 24            | 0                               | 54.5 | — α (19 n. 2)              |
| 476) 22        | 11           | 9        | -    | 13 7            | -                               |      | 8 (19 p. 3)                |
| 23             | l ii         | 30       |      | 16 19           |                                 |      |                            |
| 24             | 11           | 51       | 1    | 18 50           |                                 |      |                            |
| 25<br>26       | 12           | 12       |      | 20 29           | 1                               |      | l                          |
| 27             | 12           | 53       |      | 20 38           |                                 |      |                            |
| 477) 28        | 13           | 13       |      | 18 59           |                                 |      |                            |
| 128) 29        | 13           | 33       | 8,64 | 16 12           |                                 | 59,3 | - 8 (21 n. 2               |
| 479) 30        | 13           | 53       |      | 12 24           |                                 |      |                            |
| 480) 31        | 14           | 12       | 1    | 7 46            |                                 |      |                            |
| ttop. 1        | 14           | 31       |      | + 2 35          |                                 | 60.9 | (00)                       |
| 482) 2         | 14           | 50       |      | - 2 48          | P                               | 61.0 | — γ (28)<br>— β (23)       |
| (83) 3         | 15           | 9        |      | 8 4             |                                 |      | P (23)                     |
| 481) 4         | 15           | 28       | 8.65 | 12 48           |                                 | 60,8 | - α (22 u. 28              |
| _              | L            |          |      |                 | _                               |      | _ \$ (22 u. 28             |
|                |              |          |      |                 |                                 |      |                            |
|                |              |          |      |                 | .1                              | 1    |                            |

| 5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 15<br>16<br>16 | 46 |      | 16  |     |   |      |               |
|-----------------------|----------------|----|------|-----|-----|---|------|---------------|
| 9                     | 16             | 4  |      |     | 40  |   |      |               |
| 9                     |                |    |      | 19  | 26  |   | - 1  |               |
| 9                     |                | 22 |      | 20  | 55  | 1 |      |               |
|                       | 16             | 40 |      | 21  | 10  | 1 |      |               |
| 10                    | 16             | 57 |      | 20  | 15  |   |      |               |
|                       | 17             | 14 | 8.67 | 18  | 20  |   | 55,3 | — & (24 и. 6) |
| 11                    | 17             | 30 |      | 15  | 37  |   |      | - 6 (24 H. U) |
| 12                    | 17             | 47 |      | 12  | 17  |   | 1    |               |
| 185) 13               | 18             | 3  |      | 8   | 30  |   |      |               |
| 14                    | 18             | 19 |      | 4   | 25  |   |      |               |
| <sup>(Mt</sup> ) 15   | 18             | 34 |      | - 0 | 10  | - | 54.1 | - 7 (1)       |
| <sup>(97</sup> ) 16   | 18             | 49 |      | + 4 | 7   |   | - 1  | 1 (1)         |
| 17                    | 19             | 4  |      | 8   | 17  |   |      |               |
| twe) 18               | 19             | 18 |      | 12  | 11  | 1 |      |               |
| 19                    | 19             | 32 | 8,68 | 15  | 37  | 0 | 55.1 |               |
| 20                    | 19             | 46 |      | 18  | 24  | 1 | 55.9 | a (25 n. 5)   |
| 21                    | 19             | 59 |      | 20  | 20  |   |      | - 2 (25 n. 8) |
| 180) 22               | 20             | 12 |      | 21  | 16  |   |      |               |
| 23                    | 20             | 25 | 1    | 21  | 4   |   | 57.3 |               |
| 24                    | 20             | 37 | -    | 19  | 43  | - |      | - 8 (25 H. 14 |
| 940) 25               | 20             | 49 |      | 17  | 13  |   |      |               |
| 26                    | 21             | 0  | 1.   | 13  | 44  |   |      |               |
| 27                    | 21             | 11 |      | 9   | 26  |   |      |               |
| 111 28                | 21             | 22 | ,    | + 4 | 32  | 1 | 60,0 |               |
| 29                    | 21             | 32 | 1    | - 0 | 41  |   | -    | - ~ (25)      |
| 30                    | 21             | 42 |      | 5   | 5.5 | P | 60,2 |               |
|                       |                |    |      | 1   |     |   |      | 3 (26)        |

aco) Leife Anmeldung des Folgenden.

om Dit diefem, von une C. 62 bestimmt vor ausgegaten Beben, batign nicht nur in Datum und Datunde, ') sondern auch in der Stärfe leider nur zu genau an die Speorie aufgloß, ist ein in jeder Beziehung mertwürdiger Beweis für die Richtigfeit der lepteren gegeben. Namentlich wird dadurch tlar, daß uniere theoretische

<sup>\*)</sup> Die Kataftrofe trat ein 21,3 Stunden nach ber Eusmination bes Monbes, welche an jenem Zage genau im Zen'ith von Manila flattfand.

Entwidlung über die Berfrihungen (S. 52) nicht aus ber Buff gegriffen find, fondern in den Batidogen ihre Beftätigung finden. Reine von allen vorfandenen Erbebeniporien hat diefem Ilmitande Bedynung gefragen. weshalb wer und woch nietm Erbeber vorungefigt werben fomnte.")

- 411) und folgende: Begleiter bes Sauptftofes.
- 423) und die folgenden: Cecundare Stofe.
- 10 Dem schwachen Bollmonde angehöriger hauptstoß.
- 417) bis 419 Dem Stone 469 angloge Anmelbung des Rolgenden.
- 600) Es icheint dieß ber bem Beben 470 analoge Sauptftoß gu fein. Jedenfalls ift im Bergleiche mit letterer Gruppe (469-472) Die monatliche Beriode nicht zu verfennen. Barum haben biefe Beben nicht icon mit ber porausgebenden, ftarferen Springfluthconftellation bes 5., - oder mit Berudfichtigung ber Berfrühung - am 1. Detober begonnen? Dieje Frage fonnte man gegen bie hier porgetragene Theorie als Ginmand aufwerfen. Als Beantwortung fonnen folgende Beilen ber "Augsb. Allgem. Beit." vom 9. Rov. 1869 gelten: "Die ungewöhnlich bobe Rluth, melde für Anfang norigen Monate norbergeiggt mar, aber nicht eingetroffen ift, ift am 3. Nov. eingetroffen , ohne vorhergejagt gu fein. In der Themfe ftieg das Waffer mehr als 3 Fuß über den gewöhnlichen Sodmafferftand; am Safen von Portemouth ftanden die Bagen bis an die Rabe im Baffer, und in Rambaate murbe ein ganger Relienporiprung weggefpult." Rolat daraus, daß die bisber geltende Theorie der Meeresaezeiten unrichtig ift? Nein, fondern einfach nur, daß locale Berhaltniffe ober andere Ginfluffe ben rein theoretifchen Gang ber Rluth modificiren, respective um eine gange Veriode perichieben tonnen. Diefen Umftand muffen wir confequenter Beife aber auch fur ben Gana ber innern Rluth beanfprnchen, und awar mit um fo größerer Rothmendigfeit, ale bie bedeuten de Dichte des Aluidume bier gar febr

<sup>\*\*)</sup> Die erije, 4 Dunffespu umfelfente Liefenung biefe Bunde ist Bereits m\( \frac{3}{2} \) muffespu umfelfente Liefenung beginnt wir der Eurd ber teigen Beginnt bis in bed Jahr 1870 bineinga, Zesabl fennten bie Greigniffe der Mennte ben 1980 nach erfagling dem Monnetiente beginftig nerben. Zer Bereits, der Bereits beginftig nerben. Zer Bereits, der Bereits begindig nerben. Zer Bereits, der Bereits begindig nerben. Zer Bereits, den Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der

in Betracht zu Commen hat, iniofern fie eine Beruhfigung desfeiben nach 
der ersten Aufregung nicht nur nicht gefaltate, inoben bei bem Effintreten ben nächte ahfinden, wenn auch ison eines ichwadzerem Spzisgiums durch eine abermalige Steigerung unter Umständen einen grögeren Gfreichervorzubrüngen im Stande iein wird. (Man iehe die Theorie
S. 51 und S. (0. Wichig 41).

- ") und folgende wie 471.
  - \*\*) Gecundarer Stoft.
- 180) 481) und 180) Berfrubung megen ber bereits norhandenen Mufregung. Dieje Stofe ftimmen mit der Theorie vollfommen überein und die Birfung des Bollmondes ift hierin bereits erfüllt. Man muß uniere Theorie gar nicht ver fteben um fo gu ichreiben, wie es der ermahnte Rorrefpondent der "R. F. Dr." that. Gben der Rachweis der Umftande, unter benen bald eine Berfrühung, bald ein Bufammenfallen, balb eine Beripatung ber Beben im Bergleich mit ben Sprigien ftattfindet, ift in unferer Theorie pollftandig im Auge behalten worden. wie es ichon die Borrede G. V betont. Deshalb ift es geradezu unbegreiflich, wie Gobel in feiner oben angeführten Schrift - mo er pou dem Umftande fpricht, baf am Tage bes Snzigiums felbft in den meiften Rallen eine "formliche Paufe" eintritt - G. 76 behanptet, baf nach der "Ralb'ichen Theorie gerade an diefem Tage bie Rataftrofe gu ermarten gewefen fei" und daß dicie Theorie "diefes Berhalten ber Raturfrafte in jo rudfichtlojer Beije verleugne." Benn ber Berr Berfaffer jener Schrift nicht beffer beutich verfteht, fo foll er ein deutich geichriebenes Bert nicht fritifiren. Bir empfehlen ibm in unferem Buche G. V. Beile 2 pon unten und C. 50, Abiab 35 und 36 aufmertfam burchaulefen und bann feine Frage- und Ausrufszeichen borthin zu feben, wohin fie gehören.
  - 100) und 100) Secundare Stoffe.
  - 141) Analog ben Beben 469 und 477.

### 1869 Dezember.

492. Am 1. Dezember um 6 Uhr Abends wurde die Stadt Du la (Aleinafien, Beirft Afdin) volfländig zerftört. Einige vorflänfige Du la (Aleinafien, Beirft Afdin) volfländig zerftört. Einige wenige Menschenteben verloren gegangen find. Marmariga und Woula haben eben-

falle ftart gelitten. Um 7 Uhr 50 Min. Abde. wurde der Stoft in Mid in gefühlt, (nach anderen Rachrichten hatte auch die Rataftrofe von Dula um 7 11. 55 Dt. ftatt). Die Richtung des Stofies in Dula mar SSO-NNW. Den Ausgangepunft bildete die Ruftenftadt Denteiche (ben Sporaden gegenüber), welche feit dem großen Erdbeben pon Mitulene nicht aufgehört hatte, von Beit zu Beit ericuttert zu werben, (.. M. M. B." 22, Dez.) Much in Smnrna murbe gegen 8 Uhr Abende ein heftiger Ctof verfpurt, (... R. Rr. Pr." v. 18. Dez.) Gine andere Rachricht meldet: Die Stadt Dula nachit Emprna murde im mahren Ginne bes Bortes von einer fich plontich öffnenden Erbipalte verichlungen. Dittwoch ben 1. d., 6 Uhr Abends, murben bie bortigen Ginwohner durch ein ftarfes unterirdifches Getoje ploblich aufgeichredt, ein zweites bonnerahnliches, begleitet von einem ftarfen Erdbeben, folgte furg barauf und veranlaßte jum Glud, daß fich die gesammte Bevollerung in's Freie fluchtete. Der britte Ctofe endlich, mit ber ftartften Detonation, vernichtete Die Ctabt. Drei Perfonen, Die fich in ihren Bohnungen perfpateten, fanden babei ihren Tod. ("Boh." 20. Des.) Die "A. A. 3." pom 30. Dez. enthalt ferner noch folgende Rachricht: Das Erdbeben am 1. Des. hat fich nicht bloft auf Rho bo & beichranft. Radgrichten von ber benachbarten fleinaffatifden Rufte melden, das auch in Dafri, Marmarina, Bubrum und anderen Orten Erdftoge veripurt murben, und gwar viel ftarfere als hier. In Marmarina murbe ein Berg entamei gefpalten, und in bem uns naben Simi mar die Erichfitterung ebenfalls fehr heftig. Un biejem Tage hatte in Grofigerau, wie obige Tabelle zeigt, Abende 9 Uhr 31 M. ein ichmacher Ctof ftatt.

493. Am 5. um 12 Uhr 48 Min. Nachm., ein zwei ©ccunden domerndes Erobeben in Nen marfof (bei Agramt. Beiondere bleftig war die Erichtütterung der Anhöhe, auf welcher ich des gräffig Erodophische Eddig befindet. Die Bände gitterten, die Aenster flürrten, die Bilder ichwantten und die Glödelein der Kapelle begangen zu tlingen. ("Prager Biewiblati" v. 9. Be.;

494. Am 13. zwifden 3 und 3 lift Worgens find in Geru a, Vologna, Parm um Bodon int gleichzeitig Erichitterungen verspirt worden. Achniche Nachrichten liegen aus Ealab rien vorz nur find dort die Erichitterungen fritiger und richten bedeutenden Schoden am Sekünden au. ("Bah," 19. Dez.) 495. Am. 14. Dez. Erdftofe zu Ifte in Amt Borrach in Baden. (Gobel S. 62.)

496. Im 15. Det, verspütze man in Reggio eine welfeniermige Erichtiterung von bedeutender Stafe, welche jedoch einem Schwen artifiete. Im Wontele one, in Piggo, in Allad elffia und in den Rodharorten fommen Erdfolige foft sieden Zog vor, In der Zahd Monteleon wurden mehrere Sputze frust beffaßbigt, i do die fie fleilweife von den Bewohnern verlassen werden mußten. Bon den öffentlichen Gebäuden find des Begliechaus am meisten gelitten, dann die Carabinieri-Calerne. Die Ausbrüche des nachen Setzen ist die in den letzten Tagen nicht unbedeutend zugemommen. (Weiner "Presse" Gerrefe aus Kenzel vom 29. Dez.)

497. Um 21. wurde um 6 1. Uhr (Tageszeit ist nicht genannt) in 18 m n d und mehreren anderen Drifchaften Kärntens, ein Erdfloßemertt, der sich durch ein sturmwindschiefes Branten und donnerähnliches Hallen sundarachen hatte. (1.1906 "60 San. 1870)

498. Um 26. um 11 Uhr 30 Min. Morgens brei Erbftofe in ber Begend von Tiflis. ("A. A. 3. " vom 5. April 1870.)

499. Am 26. hatt gegen Cllfr Bemde" ein flarte Erdeben in Ealffornien statt; es wurde in Sacramento, Marysville, Grahvalley, Nevada (Cladi), Jowa-hill, Clodton, Chico Tru Cer und anderen benachbarten Stabten verspürt. In der Stabt Virgin'a (Rochad) flitzen Mannen in. Die Grichfülterung der Grichfülterung der Erdeber Erdeber verschafte allgemeine Schützung. In Kenoging der Erdebützung im mächtiges Gebör voran, das 2 Secunden und verschafte allgemeine Schützung. In Kenoging für Erdebützung im mächtiges Gebör voran, das 2 Secunden damidien 2 und 3 Uhr Worgens in Darmstadt Geberschützung verspürt worden. ("Vod." 20. Sep.)

500. Im 28. Det. um 5% libr Worgens wurde nach furz, vonbergegangenem Mollen und dumpfem Geble, das um einige Secunden angedauert hatte, plöplich durch wenige Sidhe die Stadt Leuf a 6, auf der "wilchen Gephalonien und dem Teitlande Voorzeitschunde getzenen sinil Leufadio doer Zanta Warren fast vollfandig geritört. Olich die

<sup>\*)</sup> Oriszeit von Can Francisco. Berwandelt man biefe aber in bas europäische Datum, fo findet man, bag bas Beben in bie ersten Stunden bes 27. fiel.

| Datum   | weich | Ab-<br>weichung |      | g = Abweid |    | des Dju o<br>und 3 | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|---------|-------|-----------------|------|------------|----|--------------------|------|----------------------------|
| 492) 1  | -21°  | 51"             |      | -10        | 50 | 111                | -    |                            |
| 2       | 22    | 0               |      | 15         | 7  | -36                |      |                            |
| 3       | 22    | 9               | 8.70 | 18         | 25 |                    | 59.4 | 1000                       |
| 4       | 22    | 17              |      | 20         | 33 | -                  | -    | - a (27 n. 22              |
| 197) 5  | 22    | 25              |      | 21         | 22 | 1                  |      | to Bright                  |
| 6       | 92    | 38              |      | 20         | 56 |                    |      | war In                     |
| 6       | 22    | 39              |      | 19         | 22 |                    |      | 4000                       |
| 8       | 22    | 45              |      | 16         | 53 |                    |      | 14kb                       |
| 9       | 22    | 51              |      | 13         | 42 |                    |      |                            |
| 10      | 22    | 57              |      | 9          | 59 |                    |      |                            |
| 11      | 23    | 2               |      | 5          | 57 |                    |      | 1                          |
| 12      | 23    | 6               |      | - 1        | 42 |                    | 54.2 | y (2)                      |
| 191) 13 | 23    | 11              |      | + 2        | 35 |                    |      | 7 (2)                      |
| 195) 14 | 23    | 14              |      | 6          | 50 |                    |      | 1                          |
| 196) 15 | 23    | 17              |      | 10         | 51 |                    |      | i                          |
| 16      | 23    | 20              |      | 14         | 30 |                    | ,    | 1                          |
| 17      | 23    | 22              |      | 1 17       | 35 |                    |      | 1                          |
| 18      | 23    | 24              |      | 19         | 52 |                    |      | 1                          |
| 19      | 23    | 26              | 8.72 | 21         | 10 | 60                 | 56.6 | /20                        |
| 20      | 23    | 26              |      | 21         | 20 |                    |      | - a (29 u. 11              |
| 101) 21 | 23    | 27              |      | 20         | 17 |                    |      |                            |
| 22      | 23    | 27              |      | 18         | 3  | 1                  |      | 1                          |
| 23      | 23    | 26              |      | 14         | 45 |                    |      |                            |

| Datum | M6-<br>weichung π |    | Abweichung<br>3 |     | Stellung<br>bes 3 gu @<br>und 8 | P   | Gewicht<br>ber<br>Factoren |          |
|-------|-------------------|----|-----------------|-----|---------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| 24    | 23                | 25 |                 | 10  | 37                              |     |                            |          |
| 25    | 23                | 24 |                 | 5   | 52                              | 1 1 |                            | 1        |
| e) 26 | 23                | 22 |                 | + 0 | 47                              |     | 59.2                       | (1       |
| 27    | 23                | 19 |                 | - 4 | 20                              |     | -                          | — 7 (22) |
| ×) 28 | 23                | 16 |                 | 9   | 16                              | P   | 59,3                       | - β (1)  |
| 29    | 23                | 13 |                 | 13  | 40                              |     |                            | i i      |
| 30    | 23                | 9  |                 | 17  | 17                              |     |                            |          |
| 31    | 22                | 5  |                 | 19  | 51                              |     |                            | i        |
|       |                   |    |                 | 1   |                                 | 1   |                            |          |

- 407) Sauptiton anglog mit 470 und 480.
- 163) Gecundarer Ctoft.
- 101) bie 100) Analog den Beben 486, 487 und 488.
- \*") Cecundarer Ctoß, analog zu 493.
- w) und w) Unmeldung ber Rataftrofe, analog zu 469, 477 und 491.
  - seo) Sauptftoft anglog zu 470, 480 und 492.

Diefe vierm al ja, ftreng periodische Auftreten der Kataftrofen von Monifa (1. October), Meleuprovingen (1. Nov.), Du fa (1. Dez.) und Set. Munte (28. Dez.) ift ein fo augenischräuftiger Beneits von der Richtigfeit unferer Theorie, daß man, um ihr die Annetenung noch terners verweigern zu fonnen, auf jede Schufziolgerung geradezu Verzight leiften muß.

# Viertes Capitel.

1. Wer die obige Jusammenstellung aufmerkam durchflicht, dem nut rog ihrer Umoschändigheit" under engehen, ods darin der Ein-Kuf des Mendes ganz deutlich ausgelprochen ift. Man nehme lich 3. D. mur die Miche; eine Canftellationen aufzuluchen, in deren Perigäum auf einen Tag zusammentreffen, und man wird — trop der verfälltige auf einen Tag zusammentreffen, und man wird — trop der verfälltigisnäßigen Seltenheit biefer äller, dei metten die meisten derstellen von großen umd heftigen Erdebeen begleitet iehen, die dem betrefinden Wage (and S. 18 Miss) 360 mielt norangehen merken. Eine vollfällige Kenntnis alter Veben, welche die Erdeinde erstäutieren, sowohl siprer Jahs, als auch der State und mittele — wir find best übergeugt – wen Wonderfullig für Leder un ann über allen Zweisel erstehen.

2. Anderfeits treten aber in unferer Zusammenstellung auch Ihnsachen hervor, medige auf den eigen Andlick neue Zweifel anzuregen im Tande sin. Die meinen erst end is beden in jenne donnen noch ihrer Genstellation als verfaltniffung von Wond und Sonne nach ihrer Constellation als verfaltniffunglig ich ma ab durftellt; zweitnis jene Erichtiteungen, welche plostlich ein Itelne & Textain überfallen, wo man leit Zachfunderten nichts mehr von Erdeben wufte mut bie daelfelt ven Wondt lang fa ft i äg i ich beunruhigen. Mogelsen vom der Zbarlach, das gießen vom der Theorie ta gi ich gefehen vom der Theorie ta gi ich

<sup>&</sup>quot;Möglichen kaben, boß ichen bie G. 64 angeführen Umfläche eine «Pinklindige Zeilnummerführig mamfiglich moden, gibt ist and in her nen bem Berdaffer benützen Casefen, namentlich in ben einen 10 Jahren große Röden, benecked anfämig unspellichen ein für höhrer gelt verbeibt. Despelichen beabföhöglich er, ben Jeitraum von 1820 168 1848 nach beriebten Röttliche gu bestehten. Zu verbeitrigunde flashenmerführig her Kreiber am Rötten in den nicht in 1868 um 1869 von Derbergant Verleften Röggerath murbe leiber zu fall verleffentlicht, um bei eine die bestätte nerben zu fotzener.

eintreten muß, und baß - mas auch die Ratur ber bewegenden Rraft fein mag. - ihr auferes Auftreten gum großen Theile von ber Biberftandefraft der Erdrinde abhangt, welche an einzelnen Orten durch Anemaichungen und Ginftur; der inneren Schichten, noch mehr aber durch zeitliche Berichieb un'a noch nicht aang erftarrter Maffen plottlich vermindert und burch Ginichiebung neuer Daffen unter die geichwöchten Stellen mieder gesteigert merben fann; abgejehen von der Möglichfeit, iene abnormen Ericeinungen auf Dieje Beije zu erflaren, muffen mir hier auf die Stornnaen hinmeifen, melde die zweifellos im Erdinnern porhandenen Gafe hervorrufen. Benn man die Borftellnng, welche die Dampftheorie von der Bildung und Lagerung des Bafferdampfes über dem \_beiftfluffigen" Erdfern begt, gang aufgeben muß (C. XI), fo folgt baraus feinesmegs die absolute Regation bes Borhandenfeins großer Gasmaffen und ihrer Birtungen auf die Dberflache. 3hr Entfte ben ift feinesmegs durch den beißflüjfigen Erdfern bedingt, wohl aber unterfte ben fie einerfeits dem Drude desjelben, und modificiren den letteren wieder anderfeite nach ihrer Denge und Spannfraft. Ihre Rolle ift feine berporragende, fondern nur eine permittelnde, fecundare, die erft bei den Bulfanen, wie mir ipater feben merben, eine hobere Bedeutung erlangt. Deffenungenchtet fannen fie loral ju fleinen Erichütterungen Beranlaffung geben, und bergeftalt die unmittelbare Birfing des Mondeinfluffes mastiren. Ihnen werden vorzuglich erftene jene Erichntterungen gugufchreiben iein, weldje wir mit dem Musbrude: "feeun bare Ctoge" bezeichnet haben, und zweitens alle großen Berfpatungen und Regelwidrigfeiten, welche aus der Chma de und Berftreuung ber Ractoren erflart murben, mo bie Aluth des Groffernes ihrer Schmache megen nur mehr eine mittelbare und daber ber Beit nach icheinbar unregelmäßige von der Theorie abweichende Wirfung hervorzubringen vermag. Dasjelbe gilt in gleicher Beije von den inneren Spaltungen. (Cap. VI.)

3. Bas unfere Ertlärung ber einzelnen Tälle betrifft, so wird uns wohl Mieman is misperstehen, daß dieselbe als über allen Zweifel erhaben bingestellt je. Die fit bem und er erfte Berei uch, die Boodachungen mit der Theorie in Einstang zu bringen. Der Beriasser ib volltommen überzeugt, daß hier no ch viele Geheimn isse aufgut ilt end bleiben.

4. In wiefern der Erfolg unferer Untersuchung ein neuer genanut werden fann, wird flar, fobald man die Arbeiten Berren's einer eingehenden Aufmerfigmfeit murbigt. Berren theilte ben gangen innodifchen Monat nach den Snafgien und Quadraturen in 4 ale ich e Gruppen, beren Mittelpunfte bie Tage bilben, an benen bie neue Rafe eintrat. Er nahm ferner ein Spaigium wie bas andere, ohne auf den Bechiel der fluthbildenden Rraft ie nach der Stellung des Bollober Reumondes zu achten : er brachte endlich die De riagen einzeln. getreunt von den Rafen, in Rechnung. Da nun die ichmachen Snzigien (iomobl an fich, ale auch mas die Unterftusung burch die Berigaen betrifft) viel haufiger find, ale bie ftarten, fo merden bie mitt. leren Bahlenwerthe ein Refultat geben, welches ben Glauben an ben Ginfluß bes Mondes feineswege verbreiten fann. Denn es werden bie Quadraturen das an fich gieben, mas eigentlich ben ichmachen (ober auch in einigen Gallen ben ungewöhnlich ftarten) Sngigien gebührt. Co murbe er g. B. fur Ceptember und October 1852 folgendes Schema aufftellen:

27. 28. 29. 30. 1. 2. | 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

woraus hervorgesth, dog er das Becken am 18. September zum erste nuch das vom amb das vom 5. October zum lesten Biertell erchnen muß; die Spizien, denen sie nach unterer Darstellung (S. 107) angehören geben leer aus. Solche Källe fommen sich shang von. Settemer, aber sin die Stäcksfällest unteren luterluchgungen moch sprechener, sim Tälle, woe eine große Artisch ung eintritt, wie z. B. beim Erdeben in Manisa und 1. October 1869.

Dieleg große Erdbeben würde (gleich dem von Peru am 13. August 1868) nach Perrey dem lepten Viertel angehören, während jest wohl tein aufmerfjamer Foricher mehr zweiseln wird , daß es dem un-

gemein ftarten Reumonde bee 5. October gugufchreiben ift. Das offenbar bagu gehörige Beben am Rheine vom 2. October wird nach Diefer Methode von erfterem gang getreunt. Go fam es, daß durch die Untersuchungen Perren's taum Jemand überzeugt murbe - wie alle Abbandlungen über Erdbeben pon 1840 bis 1868 beutlich beweifen. Dan lefe nur folgende febr treffende Meuberung von hermann 3. Rlein in feinem gang porgnalichen "Sandbuche ber alla em einen Simmelebeichreibung" 1869 Braunfchweig. " Derren hat in einer, im Inftitute von Franfreich gelefenen Abhandlung zu zeigen verfucht, dan ein Ginflun des Mondes auf Saufigfeit der Erdbeben unzweifelhaft fei. Es fallen nach feiner Bufammenftellung nämlich auf Die Sysigien 1901 Erdbebentage, auf Die Quadraturen 1754. Allein Da der Unterichied nur 4 Percent der Gefammtgahl betragt, fo fann man ihn ichwerlich ale beweifend anjeben. Bejage ber Mond einen Ginfluß in diefer Richtung, id mußte fich berfelbe weit energifcher und regelmäßiger bemerfbar machen. Uebrigens durfte man von vornherein weniger einen verichiedenen Ginfluß des Mondes gur Beit ber Snugien und Quadraturen, ale vielmehr gur Beit bes Beris gaums und bes Apogaums erwarten, ein folder aber findet nicht ftatt." Diefes Urtheil ift, jo weit es fich auf Die Untersuchungen Derren's herieht, pollfommen richtig.

M386 Berfaupt die Priorifat per Entberfung des Mondein niffe auf die Gebeben und füre Erfatung wurch ein innere Auth anklangt, fo kann sie Verreyn is ch in Aufpruch gehun. Schon Toa al do und nach vor ihm ein Professe in Li ma haben sich in ähnlicher Ledie ansgetroechen. Micht, wo is sie eine Theorie aufgetauch, vom der nicht sich Spurenfrüher vorfanden waren Vkit brauchen nuran Kopern ist us gi-Spurenfrüher vorfanden waren Vkit brauchen nuran Kopern ist us gichrinteru, besse met Bettisptem bereits vom den Puthopacisischen Kidosien 2000 Sacher vorfer geschert wurde; ') oder, an Darw in " bessen Scholen in ihren Hauptsigen bereits vom Bunfon und Lamard entworfen war; oder am Mayer in "Sellbrom, der die Lehre vom inrechnischen Acquivolente der Währne begründete, nachdem bereits Liefig auf den zwischen vollente der Währne begründete, nachdem bereits Liefig auf den zwischen vollente der Währne begründete, nachdem bereits Liefig auf den zu wischen hatte;

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1639 erichien in Aufferdam ein Buch, worin die Kopernilanische Lebre sogar unter dem Namen "Softem bes Filolaus" abgebeiten wurde! Filolaus (um 370 d. Chr. war ein Bethagoräer, unter bestie gubberen fic auf furge Zeit auch Plato befand.

oder an Kirch hoff, dem Begründer der Spectrolanalgie, ju melder die Bebe bereit vom M. derfickt um 1820 angehrunden mort man. Ja. auch die Einfturztheorie, do neu sie ihren heutigen Anflögenem mag, ift icon von einem hundert Sachen deutlich ausgewieden moben. Der arabilich Schriftletter. As ju mit ich git niere Sodmografie wörtlich: "Disweiten finden sich ju mier ber Groe Schrigturen, um dennten ich die Geber betreit, flicht in diese die Begrund benoftriche finien, ale Gott will. Wan befauptet, das in einigen Gegenden wohl and, ein Erde bebe na aus dem Grunde einstil ab in ihnen ein Stück von die sen der Bergen auf den Erde doch mit Berfallt mit heftiger Erfcheren durch die ein Erde den in is der fallt mit heftiger Erfcheren durch die fe Erfchter ung und in Rode deffen alle einga mit liegenden Stereche durch die fe Erfchter ung und in Rode deffen die einge aus sie liegenden Ertechen durch die fe Erfchter ung an der Erde der in Benegung gerathen. Gott oder weiß bester mie de sich in Bachpetet mit deiem Sungen verfallt."

S. Die Einwendungen, welche gegen unfere Theorie nach der Beröffentlichung der ersten Lieferung diese Buches von verschiedenen Seiten direct und indirect gemacht wurden, sind nicht sehr gehaltvoll und haben sich von eine richt paarweise unter einander selbs widerlegt. Oas erste Vaar:

a) "Die Stuth des Mereré beträgt nach der Laplace'iden Theorie nur 14 Jol!; wie ioll die des Erdernes, melde doch fleiner fein muß, weil die Entferenung der Theilden vom Erdmittelpunfte fleiner ist, in flart sein, die Erdeinde zu erchäufterne "" Diefer Einwand fist nicht nur; ichon Poisson das die in vorgederacht, als die Sdee wonder Julyung des Erdernes zuerst auflungte.

Er wird aber widerlegt, durch einen zweiten Ginwand, den Umpere vorbrachte:

b) "Satte der Erdfern Ebbe und Bluth, fo mußte er durch den ungeheuren Drud die Erdfrufte vollftandig iprengen!"

Mie Abgliecht duffte most in der Mitte liegen: Die flutschobe Mife des Erdernes übertrifft jene des Weeres um ein Reduufnobe und es bleibt nicht gleichgiltig für die Flutschop, welches die Angabl der flutschenen Shelichen ift. (2. 39, Atlog 29). Sie ist aber noch immer klein genug, daß ihr von der seften Erderinde, deren Dicke ja mohl mehr als 5 Mellen betragen konnte "), krästiger Kidersfland geleister wied.

<sup>\*)</sup> Diefer Betrag murbe ebemals aus ben Temperatur Bunahnen ber Erbfchichten mit ihrer Tiefe berechnet. Allein ba babei auf ben Drud ber

- Das zweite Paar der fich widersprechenden Ginmendungen mar:
- a) "Daß das feurig-fluffige Erdinnere einer stetigen Ebbe und gluth, wie das Merr unterliege, ift feineswege erwiefen; denn daun mußten, um nur eines anzufuhren, Erdbeben fortwährend die Erdoberfläch durchzittern."
- b) "Erdbeben gibt es nicht bloß jur Zeit der Snzigien, fondern fortwährend; man tann behaupten, daß an jedem Lage die Erde irgendwo erzittert."

Auf G. 11, Abfat 19 ift dem erften, auf G. 351, Abfat 2, dem zweiten Ginwande begegnet worden.

- - a) Das (Erdinnere ift fluffig.
  - b) Sede Allfligfeit (in großer Masie) bewegt fich (oder strebt fich zu bewegen) in Ebbe und Fluth.
  - c) Alio befitt oder erstrebt das Erdinnere eine Cobe und Gluth.

abe en Schiften, welcher ben Gomelgrunft tiefer rudt, nicht Rudficht gerommen ift. fo wird es erlaubt fein, fic bie fefte Rrufte viel madtiger zu benten.

<sup>\*</sup> In ber That geigt es fich, bag bie Gegner unferer Theorie meift Richt-Mathematifer (,,,47.1641., 77.1611) find.

derfelben hinter ber über ihnen laftenden feften Rinde bedingt. Dadurch ift Reibung, Bemegung - Alles gegeben, mas man gur Erichütterung der Erdrinde braucht. Bir find der Unficht, daß nicht ig fehr das Meer, ale pielmehr der Erdfern durch feine Gluth die Erdrotation bemmt und die Zage verlangert, mahrend die allmalige Abfühlung ber Erde, also bie bamit verbundene Abnahme bes Erddurchmeffere die Rotation beichleunigt und die Tage verfürzt, fo daß fich beide Birfungen größtentheis aufheben, bis auf einen fleinen Ueberichuß ber erfteren, ber vielleicht, (nach Delaunan und Adams) theilweife in der icheinbar fürzeren Umlaufszeit des Don des zur Ericheis nung fommt. Mit ber Abnahme ber einft burch die Große der fluthenden Maffe fo bedeutenden Semmung nimmt auch durch die Berlangfamung ber Ausstrahlung innerer Barme bas Bufammenziehen bes Erdforpers und somit auch die Rotationsbeichleunigung ab, woraus folgt, daß die allgemeine Zageblange im Laufe ber Beiten feine große Menderung erfahren haben durite. -

Die Einfturatheorie, in foferne fie den Ginfing des Mondes auf die Erdbeben ganglich laugnet, oder ignorirt, - ift rettungelos perloren, benn Diefer Ginfluß eriftirt, trot ber geichloffenen Augen ihrer Anbanger. Debhalb finden wir, baf Ginige ber letteren both ein Auge offinen und den Giufluß gugeben; fie wollen ihn aber mittelbar erflaren, infofern ale Mond und Conne überhaupt auf den Erdhaden nach Temperatur, Teuchtigfeit, Ansbehnung, Cabaijan u. i. w. einwirfen. Allein diefe Erflarung ift gezwungen, alle jene Buftandeanderungen ale 3 mij den glie ber zwifden Urfache und Birfung ein guich alten, bamit bie endliche Loolofung ber Daffen, b. h. ihr Ginfturg erfolge. Dieje Bwiichenglieder aber wurden fiets eine bedeutende Retardation ober vielmehr eine vollftandige Berichiebung der Erdbeben bis auf Bochen nach den Spzigien bervorbringen, weil ja ber Mond nur als fe qund are Uriache fungirt. Und ielbit, wenn jene Annahme ben Mond ale Saupturfache ber Ginfturge hinstellen wollte, jo wurde auch hier der Ginfluft nur ein mittelbarer fein und eben megen der vielen Mittel - Glieder die Deriodicitat nicht mehr, am allerwenigften aber eine Berfruhung bervortreten. Gin anderer Theil Diefer Schule behauptet: "Das Bufammenfallen der meiften Erdbeben mit ben Snzigien fann auch darin feinen Grund haben, daß in langit ausgemajchenen, unterhöhlten Schichten,

- 1. If eure Meinung, dog das Erdinnere fest, etwa mehr als eine Spothefe? Ban gwei Spothefen ist der jene die wahighein lidger, medig mehr Grüße für ich in den Zha fa de nu vosstude. Daß tepteres bei unferer Ansicht der Fall, wird im folgenden Sapitel dangeschan werden. Diefer Einwurf he bt fich all mindeftens gegen eitzig auf.

<sup>\*)</sup> Bon einer Erbrinde barf man gu ben Anhangern ber Einfturgtbeorie nicht iprechen, ba fie die Erbe burchgebents als feft und ftarr betrachten.

mehreren Annahmen doch derjenigen den Borgug geben, durch welche die Beobachtungen am vollständigften dargeftellt werden. Run wird - um auf unferen gall überzugeben - ber Ginfluß bes Mondes auf die Erdbeben in neuefter Beit \*) auch von den in Rede ftehenden Begnern unferer Theorie gugeftanden. Diefer Ginfluß ift in unferer Gleichung die Befannte. Unbefannt aber ift die Urt diefes Ginfluffes und daber durch Unnahmen gut fuchen. Sier nun liegt der Dunft, wo fich diefe Schule eines groben mathematifchen ober - wenn man will - logifchen Reblere ichuldig macht. Gie fest nämlich an die Stelle der durch eine Bedingungegleichung gu fuchenden Unbefannten (Art des Ginfluffes) ftatt einer bestimmten, in den Thatfachen ausgefprochenen Annahme, wie der eine unbestimmte, nirgende gur Ericheinung fommende Unbefannte. Denn Die, Urt, wie fie fich den Mondeinfluß denft, ift noch nie beobachtet morden, Ermiefen dagegen, und daber gur Substitution der Unbefannten logiich permentbar, ift nur jene Ginmirfung des Mondes, welche ale Cbbe und Aluth auf dem Meere gur Ericheinung tommt. Gegen wir das her die Ebbe und Aluth ale Annahme unter die Erdrinde, fo gelangen wir zu einer vollftandigen Darftellung der Ericheinungen, fo amar, daßt permoge biefer Annahme fogar Boransbeftimmungen \*\*) - das Biel aller naturforidung - mit Erfolg moglich wurden, was gewiß das

<sup>\*)</sup> Auguft 1870. Die erften bier Drudbogen biefes Buches waren icon im Marg 1869 ericbienen.

<sup>\*\*)</sup> Unfere Boransbestimmungen maren außer ber Anbeut ung (S. VI.):
1. Gur ben 1. Marg 1869 ("Sirias 1869, S. 24.) Eingetroffen am
1. Marg. (Siebe "Grundgüge" S. 313, Nr. 412.)

Für ben 28.—30. Mary (Grazer Tagespoft" vom 25. Mary.) Eingetroffen bom 25. Mary bis 1. April ("Grundzilge" S. 314, Nr. 418)
 Für ben 14. April ("Girius" 1869, S. 63.) Eingetroffen am

<sup>3.</sup> Fur ben 14. April ("Girins" 1869, G. 63.) Eing. 18. April ("Grundafige" E. 317, Nr. 423.)

<sup>4.</sup> Um ben 27. April ("Sirius" 1869, S 63) Eingetroffen am 1. Mai ("Grundzüge" S. 317, N., 425.)

<sup>5</sup> Um ten 8. Jufi ("Grius. 1869, S. 103.) Eingetroffen bom 5. bis 10. Juli ("Grundzüge" S. 322, Ar. 443.) Be täglich Erbeben vortommen, gesten die Borausbestimmungen uur ben flürsfien Erfchütterungen.

<sup>6.</sup> Um ben 6. August ("Strins" 1869, S. 103.) Eingetroffen bom 6 bis 10. August ("Grundzüge" S. 324, Nr. 452-454.)

Borhandenfein des unmittelbarften Caufalnerus bedingt. 3ft der Einfluß des Mondes einmal erwiesen, io gestattet die jegige eracte Methode der Naturforichung nicht mehr andere Arten der Ginwirfung desfelben, ohne ftrengen Beweis aufzuftellen. Dies geht auch an die Moreffe derjenigen, welche jenen Ginfing durch Glectricitat oder Dagnetis mus erflären wollen. Aber noch mehr : Die Ginwirfung des Mondes auf eine burchaus ftarre Erdmaffe fann ihrem mechanischen Effecte nach nur eine fehr geringe fein, wie die Berednung ausbrud. lich zeigt, weil hier Die einzelnen Theilchen feine freie Bemeaung haben und demnach erftens die Cohafion in die Bewegung jebes berfelben viel ftorender eingreift und zweitens bas Bufammenwirten aller Theilchen, welches bie Gluth io bedeutend echont, (mas beim Meere bentlich por Angen tritt), bann ganglich megfallen munte. Dier murbe ber G. 355 ermabnte Ginmand Doiffone polle Geltung gewinnen. Dadurch verliert die Mitwirfung bes Mondes am Ginfturge pollende ihre Bedeutung, namentlich aber mas bie Barigtionen feiner Rraft an verichiebenen Spzigien betrifft, Die mathematifch gering find, und nur durch die Beweglichteit ber gangen

<sup>7.</sup> Um ben 4. Ceptember ("Grundy'i 18:9, G. 103) Gingetroffen vom 1. bis 9. Ceptember ("Grundzuge" & 330)

Hir ben 1. October ("Grundzüge" S. 62.; Eingetroffen am 1. und 2. October ("Grundzüge" S. 334, Nr. 470 und 471.)
 Um ben 18. März 1870 ("Eirius" 1870, S. 40.) Einzetroffen pom

<sup>15,</sup> bis 20. Marz ("Sirius" 1870, S. 62 und 88.) 10. Um ben 23. October ("Sirius" 1870, S. 40.) Eingetroffen vom 20.

Im ben 25, Ctaber ("Eirms" 1870, E. 4.) Eingetroffen bom 20.
 618 31. October ("Eirius" 1870, E. 174 u. 183.)
 11. Um ben 21. November ("Eirius" 1870. S. 40.) Eingetroffen im

Robember ("Eirins" 1870.) Ber hier vom "Bufall fpricht, moge es verfucen, nur auf ben Bufall bin, Erbbeben vorauszufagen!

Die Ginfturatheorie mag in eingelnen Sallen ihre Geltung haben; mir maren ftete bereit, dies gugngeben, Allein die Erdbeben im Großen und Allgemeinen permag fie nach ben bentuitage porliegenden Satfachen - worunter mir namentlich die Gleich geitigfeit der Ericheinung (innerhalb einer Boche) fur die entlegensten Orte der Erde (fo g. B. am 1. Rovember 1755 in Liffa bon, Maroffo, Comeden, Deutichland Branfreich, Rordamerifa u. f. m.; am 1. October 1869 in Manila und am 2. October am Rhein; am 24. Juni 1870 in Athen und Merandrien u. f. m.). bas febr baufige Bufammentreffen mit Bulcananebrüch en und bie großere Saufigfeit und Seftigfeit berfelben in ber beißen Bone \*) betonen muffen - nicht mehr zu erflaren. Endlich - und darauf icheinen ihre Anhanger ganglich zu pergeifen - mas müßte bie nothmendige Rolge fo baufiger und fortgefetter Ginfturge ber innern Raume fein ? Mit jedem Giufturge wird ber Sohlraum - nicht befeitigt, fondern nur meiter gegen bie Erboberflache gerudt; wie fommt es nun, daß bieje Sobiraume nicht endlich einmal jum Bor-

<sup>9.</sup> Nach er Influgiferen follen gerade in ben nörblichen Gegenten Gebert Stügfer protessumen, als in ber Nicht ber Nachten fangen bei ben fellen bei ber bei bei bei ber bei bei bei bei bei meteoritien Baijer um Dauffen, mede Aufman felungen mehre beiten Baijer um Dauffen, mede Aufman beite finitiger und bauf Enflugie vermichken, doftener fin, da in ben beiten Gemen; 2. Weit am Naquater bie Zwwere freucht megen ber geffener Gemanutgeit, als alle der geffener Gemetremung bem Gert mitte unter geringer ist als in blobern Berien, um bermach eines werthelbige Gefeinmung tex Gerf ichter au traum ermichen.

Und gleichwohl, trop der fo bestimmten Thatiache, daß plopliche Berfenfungen der Bodenoberflache hochft felten bei Erdbeben mahrge= nommen werden, wird das fast immer an Ruftenorten nach den erften beunruhigenden Stofen beobachtete Burudgieben und Seranfammen bes Meere & ale Beweis fur Die Ginfturgtheorie gegen alle anderen Theorien angeführt! Das foll ein Beweis fein, daß die Dberfläche des Meeresbodens eingefuuten fei! Bas hat benn der Grund des Oceans verichuldet, daß er einfinten foll, mahrend das trodene gand danon pericont bleibt? Das Burudgieben und herantommen des Meeres ift - wie man fich ja durch Experimente übergeugen fann -nur eine Folge der großen Wellenbewegung, in welche der Ocean durch die Erfdutterug feines feften Grundes geraib. Geht der erften Belle ein Belleuthal voraus, fo gieht fich das Meer vom Ufer qurud; darauf folgt dann der Bellenberg und überfluthet das trodene Band. Dit ichreitet aber lepterer voran; fo ichwoll 3. B. am 28. Octos ber 1746 das Meer bei Callao gleich einem Gebirge ploglich an und ftand in einer Sobe von 80 Ruft über bem Boden der Stadt. Bei bem Erdbeben von Liffabon (1. Rovember 1755). mo um 9 Uhr 45 Min. Bormittage die erften alles vernichtenden Stofie gefühlt murden, begann das Meer erft gegen 11 Uhr, als bie Erichutterungen vorüber maren, an den Mundungen des Tajo anguichmellen und hob fich dann ichnell empor bis zu einer Sobe von 40 Jug. Golde Salle fommen ebenio

häufig vor, wie das anfängliche Jurüfftreten, allein sie sind weniger aussalleiten und werden daher auch weniger erwähnt. De ein Wellenberg oder ein Tha inorausgesch, hängt von der urtprünglichen Joren der metlenförmigen Erschützung des Weresbones ab, je nachbem sie in der Alle der Kille mit einer Sehang oder Senstung begann.

In manchen Erdbebenterichten findet man die Angabe, daß gleichzeitig biefer ober jener gand . Gee gurudgetreten fei. Go fant 3. B. nach vielen übereinftimmenden Mittheilungen am Tage bes Erd: bebene von Liffabon der Machen = Gee (Tirol) plotlich um 4 Auft und erreichte erft nach 24 Stunden wieder feinen gewöhnlichen Stand. Bur namlichen Beit trat anch der Sechtfee (bei Riefersfeld in Tirol) bedeutend gurud. Und mahrend bes gleichfalls in Liffabon mahrgenommenen Erdbebene vom 31. Mars 1761 zeigt e letterer Gee diefelbe Ericheinung ") Profesior Rilipp Gpiller, melder eine eigene Erdbebentheorie aufstellte, die fich auf die Auficht ftunt, daß die Erde hohl fei und daß die innerfte, finffige Rugelichale durch Angiehung des Mondes und der Conne einen Theil ihrer Daffe gur Bildung einer wirklichen gegen ben Erdmittelpunft fich erhebenden Belle - unter jenen Bunften. für die der Mand eben culminirt - nermender erflärt das Inrudtreten des Meeres, wie jenes der Landfeen durch die Bermehrung der Schwerfraft unmittelbar über der angehäuften juneren Daffe. Bit diefe Theorie richtig, bann muß aber nicht blos bas Baffer, fondern auch die dafelbit befindliche guftfante eine Bermehrung ber Schwere anzeigen, b. h. bas Aneroid. Barometer muß gur Beit bes Erdbebens ebenfo plonlich fte in en, ale das Baffer finft. Run finden mir aber bei allen (Erdbebenberichten, welche angleich das Berhalten des Barometere angeben, entweder teine Menderung oder - mas noch häufiger portommt ein ploblices Sinten ausgeiprochen. \*\*) Es wird ber lettermannten Theorie - Die Erffarung Diefer Ericheinung - wenn fie Diefelbe nicht ganglich laugnen will - nur durch fehr gewundene Manover gelingen. Bir wollen tieber ganglich auf eine Begrundung vergichten, ale eine unhaltbare porzeitig aufftellen, um fo mehr, da ja uber die Art der Communication von Landicen mit dem Grdinnern noch gar nichts befannt ift. Dasfelbe gilt von dem Musbleiben der Quellen gur Beit eines Erd.

<sup>&</sup>quot;) Lubm. Stenb: Banberungen im bairifchen Sochgebirge.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche barüber alle in unferer Bufammenftellung enthaltenen Angaben Seite 92, 113, 128, 140, 169, 174, 176, 183, 271.

bebens, melde Erfcheinung lich an der von Teplig (Idhimen) gur zeit der Lissabener Lebens gezigt hat. Leichter läht sich die E empeer auf ur Erhöß ung derfelden erfläten, die als ein unmitteldoren Reünlat des innern Oruckes von Seite der heihflüssigen Masse aufgefaht werden sam.

Gine andere Ericheinung, die feineswegs felten beobachtet murbe. ift die ble ibende Sebung bes Bodens nach einem Erdbeben (G. 22.) Bu ben bereits oben angeführten Beifpielen fonnen noch folgende bingutreten: Bei dem Erdbeben von Balparaifo am 19. und 20. Rovember 1822, das fich auf einen Radius pon pollen 450 genaraf. Meilen erftrect hatte, fand man die gange Strecke von Granitbergen, die bas Meeresufer von Chili auf 20 beutiche Meilen begrengen, um 3-4 guß über ihren fruheren Stand gehoben. Bange Lager von Aufterbanfen fand man am Strande im Trodenen und Die Lager von Rammmuicheln, die früher unter bem Meeresipiegel maren, ftanden über bemfelben. Dadurch aufmertfam gemacht, fand man bald an bemielben Belien noch andere Spuren alterer Muidelbante mas barauf hinweift. bag ber Boden von Chili, mo feit undeutlichen Beiten die Erdbeben ihr Sauptlager aufgeichlagen zu haben icheinen, ichon mehrere folche Erhohungen feiner Lagr erlitten haben muffe. - In Folge bee Erbbebens in Peru vom 13. August 1868 hatte fich, nach Ermittlung burch ben nordamerifaniichen Rriegsbampfer Bourhaton, ber Meeresgrund an allen Stellen bie bis zum 17. Anguft gemeffen morden maren, gehoben. Muf ber Sobe pon Cama fand bas Centblei ichon bei 6-7 Raden feften Grund, mahrend baielbit oor dem Erdbeben die Tiefe 30-40 Raden betrug. - Colche Thatigchen fann die Ginfturatheorie nur burch 2B e alangnen überwinden! Bas die mit Erdbeben nicht felten verbundenen Sentungen betrifft, jo laffen fie fich viel leichter ale Rolge ber Erichutterung der Erdrinde, denn ale Uriache derfelben auffaffen.

Befanntlich sind jast alle Erdbeden von einem dem un pfen Gecau ich begietet, ähntlich dem Rosssel wir die siehner beladenen Wagens.
Diese Erscheinung foll num gleichfalls von einem Einstruck gerühren!
Ber hat nicht ichne einmal das Gestliere der Keuster gehoft und das Erzittern des Bodens empfunden, melches ein auf dem Tetinpflaste an dem House vorkrichtendere Bagen verurtachte? Ja wie sind einem Zeuge gewelen von einem Erdbeden, welches fämmtliche Bewohrte einer annem Schuferstein in Gras an 1. Wärzt 1809 Morgaens um 7 Uhr annem Schuferstein in Gras am 1. Wärzt 1809 Morgaens um 7 Uhr emplunder hoden "), in dem Momente, als die 200 Centure ichwere Straßenmalz von 1.4 Pfreden auf weichem S an üd volle often ohne jeds vernehmdare Geräusch vorribendere Geräusch vorribendere Geräusch vorribendere Geräusch vorriberingen, i fein in Act, i omderen nur ein worübergegen worde. Bas fogt daraus? Ceidigt, das, um eine fühldere Crickitterung mit oder ohne Geräusch derworkeitigen, fein in Act, i omderen nur ein worüberge hender Druck auf die Bodenfläche nochmennd fil. Die jet biefer Druck in der Richtung gegen das Erdinurer, oder in der entgegengefesten flatt mehrt, famm fir biefen Cffret wobij gleichgiltig tein. Die Houpptache fil, das jenes dammyt Geräusch (est gibt auch Crickitterungen ohne lodiges fiets mit den, zolleichen Odmere, fetefen mit den, zolleichen Odmere, woder dach auch die Zenster ertlitren, verglichen wird. Die weitter Ertläung nach unierer Ihoreie erglich sich aus dem mit dem Drucke und der Kelbung verbunderen 29 weg an up ab er dieschen Zheite (2. 357.)

Gin anderes Schall-Kannenen, womit die Einflurzsschorfe ihr eigener liegerich zu befampfen wahn, fin wid De 7c to nat in en, wiech edhant liegerich zu befampfen wahn, fin wid De 7c nat in en, mehr keben gedort werden. Allein gerode diese einzelmen Detonationen sim d do höß fie telten un mittet bar mit Erich atterungen werd unden, wie man sich ja leicht aus den Bereichten der Beden im Bisperkleich, im Verschgerau u. i. m. dieserzugen fann; ein bertlicher Bemeik, do ib die entweder von (finstirzen der loder gewordenen Schickten oder von (Sak-Krylosionen herrührenden Detonationen nur Kolge, nicht aber Utsahe der Erodeben sine. Dufür tyricht auch der haufig beobachtett Umfand, das die eine "Knallputsche" ext nach einiger Zeit, erft in der zu wie in And der Krylosionerie ausgeberert pistigen.

Bas endlich den üblen Geruch, die Litt verpestenden Mi ia dmen betrifft, melde jo hänfig gur Beit großer Erdbeben aus dem Erdboden auffiegen und womit auch die Ziebertendteltert") und der est erren den Senchen im Busammenhange zu stehen icheinen, deren die Chronifen gleichzeitig mit oder unmittelber nach folden Radaftrofen Erwähnung thun, – so ift flar, das ein großer innerer Drud auf die Erdrinde fie leichter zum Ernweichen zwingt, als das Riederiepen ein-

<sup>\*)</sup> Die vom Schlafe aufgerutteiten Bewohner bielten biefe Erfchitterung allgemein für ein Erdbeben und gratulirten mir noch im Laufe bes Bormittages ernftlich jum Eintreffen meiner Borausbestimmung.

<sup>\*\*)</sup> Die Krantbeite Fanomene milfen jum Theil auch ber großen Aufregung und bem Uebernachten im Freien jugeschrieben werben.

geiner Maffen, durch meldes die oberften Schichten unm ittelbar nicht en wori mirt werden, was doch der Fall fein muß, wenn die isch in theme Schnickfem Gode, Schammundfaufingen n. 1. m. ferv der brechen sollen. Schwindel, Erbrechen und alle jene Juftande, won denen die Bewohner doch Inglicksichauplage ergriffen zu werden fiegen, ergeben fich einfach all die Solle beiter Erhaltonen.

# fünftes Capitel.

## Bleber die Beichaffenheit des Erdinnern.

## 1. Die Erbe war fluffig.

Die Gründe für die Annahme, daß die gange Masse ber Erde sich ein Im Anstande der Thissische befand, thesten sich giber Vatut und, im zwei Kallssis, non denen die erste das zimmenustäst, mod die aftrono mischen Fortigungen theitd bezäglich aller, theitd rücksischlich einzelner Planeten sehren, unter welchen die Erde mitbegriffen ist. Die zweite Kalsse enthält die Ergednisse der Untersuchungen, welche sich nur auf die Erde dezischen.

#### A. Uftronomifche Beugniffe.

· Es ift hier die Bahricheinlichfeit darzuthun, daß

a) alle Planeten durch Klöblung von der Sonn e entstanden find; und b) daß diele Ulöflung nur im füßifgen Bust and e möglich war. a) Unaddängig von der Natur eines Sylmundsförpers ift feine Bewegung um den Schwertundt der Sylmunds jowel bei Reignig der Schwertundt der Sylmunds jowel bei Reignig bei Ange gene eine bestimmter Gebene die and beighlich ieiner Bewe gung de ich tung. Soder einzelne Sylmundsförper sam den Schwertundt der Beitre bei Sylmundsförper sam den Schwertundt der Beitre beitre beitre beitre gelieben und Richtung umtreifen, d. h. jede Reigung umd Richtung umtreifen, d. h. jede Reigung umd Richtung war ursprünglich gleich wahr sie der Angebrigende des Someniehmen, der fich auch dar Angebrigen der Rogebrigen der Rogebrigen der Rogebrigen der Angebrigen der Someniehmen, der fich auch durch die Kommeliene

Individuen von den übrigen unterscheidet — die Kometen — in allen möglichen Reigungen und Richtungen um die Sonne lauft. Allein die gweite Kategorie dieses Sustemes bietet in ihren Bewegungen ein auf-

fallendes Chaufpiel von Hebereinftimmung, Alle Planeten auch nicht einer ausgenommen, - und wir gahlen beren nun ichon 120 - bewegen fich von Beft nach Dft, und man hat fich bereits derart dem Glauben an eine gefenliche Rothwendigfeit biefer Uebereinftimmung hingegeben, daß jeder Aftronom mit einer au die Gewifcheit grengenden Bahricheinlichfeit diefelbe Bewegungerichtung bei jedem in Bufunft noch zu entbedenden Planeten porausieben zu fonnen permeint. Bie fehr hier der Gedante an einen bloffen Bufall ausgefchloffen merden muß, wird folgendes Beifpiel am beften zeigen. Gin Blinder ftoft ein Dadden Bundholgen um, fie fallen fammtlich auf den Boden. Er faßt nun - um dem Bufalle vollen Spielraum gu laffen - jedes eingelne mit einer Bange an und gibt es in das Behaltnif. Beldes ift die Bahricheinlichfeit, ban alle Ropfchen nach aben zu liegen fommen ? Dder, wenn es fich in der That fo findet, wird Jemand glauben, daßt hier nur der Bufall wirfiam war? Man wird bemnach auch für die gemeinichaftliche Bewegungerichtung ber Planeten eine gemeinichaftliche Urfache angunehmen berechtiget fein. Daß biefe in ber Gravitation nicht zu fuchen fei, beweifen eben bie Rometen, von denen fich einige von Dit nach Beft, andere von Beft nach Dft um die Conne bewegen. Aber die zweite Thatjache : Nebereinstimmung der Bahnneis annaen, icheint geeignet, une bei biefer Untersuchung auf die mabre Spur gu leiten. Bahrend fich in den Bahnlagen ber Rometen gar feine Gbene findet, welche man ale Sauptebene bezeichnen fonnte, fondern alle Lagen regellos portommen, zeigt fich in der Angronung der Blanetenbahnen in Diefer Sinficht eine gewiffe Gefenmafigleit, welche bei den großen Planeten außerft ftreng, bei den fleinen (Afteroiden) aber wenigftens mit einer folden Tendeus zu Tage tritt, daß auch hier noch immer bas Bort: Hebereinftim mung feine Berechtigung bat. Alle großen Planeten bewegen fich faft in einer und derfelben Gbene und eine überwiegende Bahl von Afteroiden halt fich in nicht allgu großer Entfernung von berfelben. Dan wird diefe Gefenmaßigfeit auf den erften Blid ans folgender Bufammenftellung erfeben, wobei die Reigungen, welche in gangen Graden, von 5 gu 5 fortichreitend, angeführt find, fich auf die Chene der Erdbahn berieben.

| Größe der | : Nei | gung |  | _ | 1 | Auz | ahí | de | τ '} | lanetenb | ahnen |
|-----------|-------|------|--|---|---|-----|-----|----|------|----------|-------|
| 00        | bis   | 40   |  |   |   |     |     |    |      | 42       |       |
| 5.        |       | 0    |  |   |   |     |     |    |      | 4.4      |       |

| Größe der Reigun | g  |  | An | zah | í de | r D | laneten | bahnen |
|------------------|----|--|----|-----|------|-----|---------|--------|
| 10 - 14          | ٠, |  |    |     |      |     | 15      |        |
| 15 19            |    |  |    |     |      |     | 8       |        |
| 20 - 24          |    |  |    |     |      |     | 3       |        |
| 25 29            |    |  |    |     |      |     | 1       |        |
| 30 34            |    |  |    |     |      |     | 4       |        |

Die meisten Planeten bewegen sich demnach in eines Jone, welche 5 bis 9 Grad gegen die Erdbahn geneigt ist. Die Hau pe te den wird daßer innerhalb diese Grengen zu suchen sein, und es liegt hierin ein neuer Beweis, daß der erste Anston, welcher die Planeten in ihre Bahnen schacken der von einem und demiessen Wet er-K der pere aufgen, daß alle Blaneten ursprünglich in diesem vereiniget waren, Dat und die überinstimmung in der Bewegungs-Vicht ung berechtigt anzunehmen. dah der Anston des geut ein gemeinscheistlicher, das je gleich sam ein Burf aus Einer haus gewien ein mutzte, do kritummt ohne aufgenangen. Den der eine der Planetenbahnen zusammentallen. Wir nach wir der Danetenbahnen zusammentallen. Wir haben daher sie die Kussindung des Waufstenbahnen zusammentallen. Wir haben daher sie die Kussindung des Wautsterfarpers solgende Leitpunste zu beachten:

- 1. Er muß eine Schleuderbewegung, d. i. eine Rotation befigen,
- 2. Dief eRotation muß von Beft nad Dft erfolgen.
- Die Berbindungölinie der Puntte ftarffter Schleuder-Bewegung,
   h. der A equa for, muß mit der hauptebene der Planetenbahnen gujammenfallen, demnach zwischen 5 und 9 Grad gegen die Erdbafin geneigt sein.
- 4. Der Mutterforper muß unter allen Rorpern des gangen Syftems bem Schwer pu nit bes letteren am nachft en liegen.

Aindet fich nun imnehold de Plantetenisstenn ein Körper, weisher Gigenischeften bessehen bilbet die Anundinne, daß alle Planteten urspreitunglich mit ihm vereiniget waren, nach allen Regeln der Vogland und Wahrscheinischeitsechgung die Grundlage zur einziglichen Editurg inter aufglichen Ukreichnimmung in Benegungstichtung und Bahnerigung. Und diese Eigenischesten sind sammtlich in unserer Conne vereiniget; sie rotter von West nach Dit, ihr Kequator ift gegen die Erobahn um 71', Grad geneigt und ihr Schwerpuntt besinder, Wir fich dem des gangen Sphemes am nächsten. Wir sind der zur Amschne Erochtiget Zult ber vorkreden Conne waren

urfprunglich alle Planeten vereiniget, von ihr haben fie fich im Lanfe der Beiten in Folge der Rotationebewegung abgeloft.

b) Daß diese Abloiung nicht im Zustande der Erstarrung, sondern zur Zeit der Flüffigfeit der gangen Maffe eintrat, beweifen folgende Thatfachen:

1. Die Annahme einer Soklölung im bereits erstarten Justande begreift die Vorandieung in sich, das auch der Mutterförper nicht mehr stütig war, wenigkend nicht an einer Oberstäden, wo die Terennung vor sich ging. Allein untere Somensbrodaftungen lehren das Gegentheit: Richts von Allem, was von der Somen erblicht werden stann — die Angelsorm ausgenommen — ift beständig; wir sehren die gange Oberstäde des Togeskestlienes in unablässiger Vallung, in den heftigsten Verhanden, das nicht nur die Opps die größer Vohricheinissfatt verhaumen begrinte. Sa es ist loga die größer Vohricheinissfatt verhaumen, das nicht nur die Oberstäde, soudern der ganze Sonnensforpen fich noch immer thells in helbstülligem, theils in gastörmigem Justands beschulet 1).

2. Alle Planeten, bei denne ein Durchmesse mehre den ich esten bei benne ein Durchmesse ist, beispiere des Angelser des angen Walfe abhängige Beur gung jede eingedent Sheitligend naturnothmendig vorandiget. Ein sich und verbreitensche dem Grach fartere Köper, mie mit de ir toden erdeberfläche gegenwärtig ericheint, wich nach sienter Gotternung vom Mutterförper, der auch jede genemen ist mit sich, alle möglich den Bouren and-weisen Bunen. Es sonnt der genemen den der der der der eine ander der genemen ist mit sich, alle möglich den Bouren and-weisen Bunen. Es sonnt wenightens an den Bruchflächen die flätzische Krümmung nicht auftrette, die wirt am gangen Umfange gebes einzelten Planeten an die ah mit 60 de booksichten. Ich aber die Edymere micht im "Lande geweien, die Minste in Augestoren zu beinigen, do sann dieß durch abere Artätig, 4. B. die als der Kloatston entspringende, noch weniger

Daslie freicht: 1. Die bobe Temperatur ber Derfläche, nedche fin and bem Immen allmaßin mittelien mub ie beite bestlienen beit nob bis jum Schneigpunfte ertipen milße; 2 bie geringe Dichte ber gangen Somenmafte, nedche mit bem freislichen Gereiche aller bench bei Beytrale analbie in ber Commandation andspreichenen Greiche aller wach bei Beytrale Junean in be Aumofläre gefangen fonnen, fich nur im goßförmigen Zusern in be Aumofläre gefangen fonnen, fich nur im goßförmigen

der Sall sein, indem lehtere der ersteren an Eröfe bedeutend nachsteht. Würde nur die Erde allein die Augelform aufwelfen, so würde man selhft dann mit größerer Rechtscheil schieften Tommer; aber nach fläusgen Zustand, als auf das Gegentheil schieften Tommer; aber nach immer wäre die Wöglichfeite vochanden, dog innter unredlich vielen, gleich wohrscheilichen dormen der acht großen Planeten and die Augelgestalte timmal vertreten jie. Allein wenn wir beodochten, dogdiel Gehalt sich in alle alle annen an ällen wiederschot, so mössen wir schieften, doß nicht alle Formen gleich wohrscheilich weren; ja nicht nicht eine die Erden unt en köllen werden, der größen Vährscheilischeilischeil für sich bert nach dem Deligen dies wird wirter der Leichung des flässigen tugsskande win seitand die großte Vährscheilischeilischeil für sich batte. Da aber nach dem Obigen dies nicht die Annahme eines sochen für alle Planeten und jomit auch für die der

- 3. Alle Exabanten umfreifen ihre Houlpholmeten erftens in ber Notation er ich tung der lepteren und zweitens in einer Ebeun, welche von jener des U eq ua tord derfelden nicht allzuiche abweicht. Diese Phatsachen weifen darauf fin, daß die Monde fich holds wahre icheinklich auf dieile Ent von ihren Saupthylanten lodgefüh hoben, wie diest von der Sonne. Eine audere Erflärung, namentlich der Revolutionseichtung, ist kaum dention. Daraus warde wieder folgen, daß die Haupthylanten füllig feit mustern, ihme für fonst nach der Verennung der Trabanten ihre runde Gestalt nicht mehr hätten bewahren sannen.
- 4. Eine İteine Biweichung von der trein färtischen Gestalt wird dei Saturn, Ampiter und der Erde allredings mahrgenommen; allein dies fpricks nicht für den ursprünglich fatrem Justand, sondern sehr entstjeiten für die einstige Allisigseit bleier Planeten. Es tälf tich mit auftematische Echafter geden, dab ist siedoche Gestalt die Abe platt nung and der ursprünglichen Augelform hervorgegangen und nut eine do legt der Kotalion dieser Planeten ist. Beit wecken platt, wenn die Erde zur Erhoche fommt, die Gestemmissfelt der Abplattung undpweisen umd gusteig iene Tabatuchen ermähnen, welche darthun, daß diese Gestemmissfelt und nuter Annahme eines flüssigen Itzulander der Gestemmissfelt wur nuter Annahme eines flüssigen Itzulander der Gestemmissfelt wurdt, und nuter Annahme eines flüssigen Itzulander der Gestemmissfelt wurdter.

### B. Terreftrifche Beugniffe.

Es lagt fich nun fehr icharf zeigen, daß diefe Maffen verschiedener Dichte

#### a) in ihrer Lagerung b) in ihrer Form

ben einstigen fluffigen Buftand ber gaugen Daffe beweifen.

# a) Lagerung ber Schichten.

I. Die veri hiedenen Schielt ein der Erde find in three Tichte nach dem Gelege der Allissis eleis gelagert, d. 6, die Lichtigkeit ist von der Oberfläche die jaum Mittelpuntte in allmäliger und beständiger Jundhue begriffen. Obgleich wir forpertich nur auf eine verschwindenen fleine Ziefe in dos Gröninere einzwiedingen vermögen, so ist es gleichwohl dem Geiste gestattet, die streng wissensigen der mögen, so ist es gleichwohl dem Geiste gestattet, die streng wissensigen in mögen, die ist eine die gewissen die gestattet, die streng wissensigen die gewissensigen die der Westellung die zum Geschwichtigen von einander vollständig unabstängig. Wenn sie gleichwohl im Reintatte ichteichtich wood unter sich, die auch mit men Woodrhungen übernichten zuen, so liegt hierin ein unumstößlicher Beweis daß zum Boransispung, jene Sypothese, welche dei allen als Ernningage genommen murke, in der Shat der Waschpreit entsprechen ung. Mit betigen in der Shat der Waschpreit entsprechen ung. Mit beite gen gegenwärtig drei solcher von einander ganz unabhängiger Methoden die innere Lagerung der Massen unterse Planeten zu untersuchen. Sie beruhen auf den Beobachtungen des Pendels, des Mondsaufes und des Vorrückens der Rachtsleichen (Präcesson).

1. Das Dendel gibt burch die Ungahl feiner Schwingungen in einer bestimmten Beit an iedem Punfte der Erbe den Betrag der Maffenausiehung. Diefer Betrag hangt nun fomohl pon der Grobe der Daffe, als auch non ihrer Gntiernung ab. oder mit einem Borte: von der Lagerung der nerichiedenen Schichten nach ihrer Dichte. Das Gravitationsgefes gibt uns ein untrügliches Mittel an die Sand, die Angahl der Bendelichwingungen für jeden Puntt der Erdoberflache gu berechnen, unter ber Borausfenung, daß fur die Entfernung der Schichten gleicher Didte eine be ft im mte Unnahme gemacht werde. Underfeite laft fich diefe Ungabl der Schwingungen an vielen Punften der Erde thatfachlich be obachten und jo ift uns Gelegenheit gegeben, durch Bergleichung ber Beobachtung mit der Berechnung gn beurtheilen, bis gu welchem Grade jene Annahme richtig ift. Es hat fich nun ergeben, das eine genugende lebereinstimmung nur dann erfichtlich mar, fobald die Rechnung non der Borausiehung ausging, baf bie Chichten nach dem Gefete der Bluffigfeit gelagert feien. Reine andere Annahme leiftet der Beobachtung Genuge; nur unter Diefer zeigt die Rechnung, daß fich die Schwerfraft mit dem Quadrote bes Sinus der Breite andert'), mas durch die Beobachtung bestätigt mirb. Bir laffen bier die Ergebniffe beider folgen, fowie fie gegenwartig vorliegen. Gine nabere Erflarung ift überfluffig.

| Stationen    | Geogr. |    |    | eite | Angahl ber<br>in eine | Unterichieb<br>gmifchen<br>Rechnung und |             |
|--------------|--------|----|----|------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|
|              |        |    |    |      | Berechnet             | Beobachtet                              | Brobachtung |
| Requator     | 00     | 0' | 0, |      | 86263,60              |                                         |             |
| St. Thomas   | 0      | 24 | 41 | 92.  | 86263,60              | 86269,32                                | + 5,72      |
| Maranbam     | 2      | 31 | 34 | S.   | 86264,30              | 86259,77                                | - 4,53      |
| Mecenfion    | 7      | 55 | 30 | S.   | 86267,86              | 86273,04                                | + 5,18      |
| Sierra Leona | 8      | 29 | 28 | 92.  | 86268,48              | 86268,33                                | - 0,15      |
| Trinibad     | 10     | 38 | 55 | 92.  | 86271,24              | 86267,27                                | - 3,97      |
| <b>Babia</b> | 12     | 59 | 21 | Ø.   | 86274,90              | 86273,16                                | - 1,74      |
| Jamaica      | 17     | 56 | 7  | 92.  | 87284,80              | 86285,12                                | + 0,32      |
| Rew-York     | 40     | 42 | 43 | 92.  | 86358,66              | 86357,73                                | - 0,93      |
|              |        |    |    |      |                       |                                         |             |

<sup>\*)</sup> Remton: Principia lib. III prop. 20.

| Stationen      | Ge  | ogr. | Bre | ite | Angabl ber<br>in eine | Unterfcbieb<br>gwifchen<br>Rechnung und |             |
|----------------|-----|------|-----|-----|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                |     |      |     |     | Berechnet             | Beobachtet                              | Beobachtung |
| Baris .        | 480 | 50,  | 141 | 92. | 86390,20              | 86388,48                                | - 1,72      |
| Schanflin      | 50  | 37   | 24  | 92. | 86397,06              | 86396,54                                | - 0.52      |
| Greenwich      | 51  | 28   | 40  | 92. | 86400,34              | 86400,59                                | + 0,25      |
| Ponbon         | 51  | 31   | 8   | 97. | 86400,48              | 86400,00                                | - 0.48      |
| Arbura         | 52  | 12   | 55  | 92. | 86403,12              | 86403,31                                | + 0,19      |
| Ctifton        | 53  | 27   | 43  | 92. | 86407,80              | 86407,23                                | 0,57        |
| Altona         | 53  | 32   | 45  | 92  | 86408,10              | 86408,94                                | + 0.84      |
| Leith          | 55  | 58   | 41  | 92  | 86417,02              | 86417,89                                | + 0,87      |
| <b>Bortion</b> | 57  | 40   | 59  | 92. | 86423,10              | 86424,60                                | + 1,50      |
| Unft           | 60  | 45   | 28  | 92. | 86433,64              | 86435,56                                | + 1,92      |
| Drontbeim      | 63  | 25   | 54  | 92. | 86442,24              | 86438,77                                | - 3,47      |
| Sammerfeft     | 70  | 40   | 5   | 92. | 86462,42              | 86461,05                                | - 1,37      |
| Grönland       | 74  | 32   | 19  | 92. | 86471,00              | 86470,50                                | - 0,50      |
| Spitbergen     | 79  | 49   | 54  | 92. | 86479,90              | 86483,01                                | + 3,11      |

Die fleinen Unterichiede fonnen burch die Unregelmagigfeiten der Erdoberfläche genügend erffart werden. Burden diefe im nämlichen Make auch durch bas gange Erdinnere fich porfinden, dann mußten die Differengen fo groß ausfallen, daß an eine Berechnung der Pendelichlage überhaupt nicht mehr gedacht werden durfte. Die Venbelichlage nehmen ohne Eprünge vom Megnator gu ben Volen allmalia gu. ein deutlicher Beweis, daß auch in der inneren Lagernug der Maffen feine plotlichen Uebergange vorfommen, jondern eine allmalige Bunghme in der Dichte ftatt hat. Berfucht man ben inneren Schichten eine andere Lagerung gu geben, indem man 3. B. die gange Daffe in vier Schalen und einen Rern theilt, wovon Dide und Salbmeffer ein Kunftel des Erdhalbmeffere betragen und annimmt, daß (bei gleichbleibender Befammtmaffe ber Erde) Die zweite Schale an Dichte um ein Giebentel machft, mahrend die britte um ein gunftel abnimmt, fo zeigt fich, daß fcon diefe fleine Aenderung eine mertbare Berichiedenheit der Pendelichlage jur Folge haben murbe. Dder wenn man ber gangen Erbe Die gleiche Dichte mit der Dberflache gibt und den Ueberichuf ber Daffe nach irgend welchem Gefebe in ffarifche Schalen vertheilt (eine Annahme, welche die Bertheidiger des feften Erdfernes bewufit oder unbewufit machen), fo murde überall ber Bumache ber Benbelichlage zu bem Betrage derfelben am Mequator nur halb fo groß fein, als die Beobachtungen lehren. Dag ber Daffenuberichuß in dem als homogen jupponirten Erdifaroid nicht unregelmäßig vertheilt fein fann, beweift die oben

ernähnte Gleichtemtgleit in der Jundpue der Pendelichlage. Die Beertheilung derieden in flärliche Schalen ift noch die günftigte Kunahme siert wurder. Dem jede Abmeichung von der flärlichen Korm (außer der, mierer Ansicht glünftigen, eines Rochations Schröden) vergrößert den luterschied wirichen Nechmung und Veobachtung in noch viel höheren Grade. Breigulär im Juneren zerftrente Mossen würden die höheren Grade. Breigulär im Juneren zerftrente Mossen würden einen sehr mertlichen Ginflus auf das Vendel zeigen; es würde 3, 29, das Vendel jacktich verrathen.

- a) ein gager von 38 Meilen Durchmeffer, beffen Maffe =
- b) ein Lager von 26 Meilen Durchmeffer, beffen Maffe =
- c) ein Lager von 94 Meilen Durchmeffer, deffen Maffe =

Bisher hat das Pendel noch nirgends folche Unregelmäßigfeiten im Auneren verrathen.

2. Der Dondlauf. Unter ben gahllofen Unregelmäßigfeiten bes Mondlaufes (wenn biefer Ausbrud erlaubt ift) finden fich mehrere, welche in der Sohe, bis zu melcher der Mand über die Erdhahu auffteigt, erfichtlich werden. Gine Diefer Schwantungen hat ihren Grund in der Abplattung ber Erde ober, wie man befonders in diefem Ralle fich ausbruden follte, in ber Daffenanhaufung um ben Erdaquator. Bare die Erbe eine vollständige Rugel, fo murde fie in jeder Lage auf ben Mond (bei gleicher Entfernung) immer bie gleiche Angiehung ausüben, weil die angichende Daffe in jeder Richtung basfelbe Berhaltniß zeigen mußte. Rachdem fich aber am Mequator ein Maffenüberichuß porfindet, der nothwendig zugleich auch mit einem Angiehungenberichuft verbunden ift, fo wird flar, daß die Birfung diefes letteren dahingehen muß, ben Moud mehr in die Mequatorialebene berabgugieben, ale bieß fonft ber Sall mare. Da man nun biefen Effect aus ben Beobachtungen fenut, fo liegt die Möglichfeit vor, barans auf die Urfache gurudgufchließen, d. h. die Abplattung gu berechnen. Allein auch hier hangt der Effect und fomit die Richtigkeit des Resultates von ber inneren Lagerung ber Daffen ab und zwar aus bem nämlichen Grunde, den wir beim porigen Beweife nambaft gemacht haben. Bas bort bas Pendel mar, bas ift bier ber Mond: ein in feinen feinften

Benegungen nicht nur von der Gefammtnasse der Erde, somdern auf ond der inn er en Lage der einzelnen ungleich dichten Schichten absängiger Röper. Es muß als von Beginn der Richmung auch siter eine Unnahme über die Art der Lagerung gemacht werden. Und da zeitste sich, dah nur unter der Der Dypothesie der Aluftssigteiste Lagerung ein den Verobathungen genügendes Rejultat zu Tage tritt'). Man hat auf diese Keite die Kublattung = R, gefunden. Geodatifien Messentingen erne Lagerung ein den Verdenfellen zu der der Lagerung ein den Verdenfellen zu Lagerung.

3. Die Draceffion. Rach ber befannten Gegenseitigfeit aller Maffenangiehung wirft nicht nur die Erde auf den Mond, fondern auch diefer auf die Erde; alfo im Befonderen: nicht bloß ber Mequatorial-Daffenüberichuft auf ben Mond, wie wir im vorigen Mbfat gefeben haben, fondern auch der Mond auf jenen Ueberichuft. Und wie Die Tendeng folder Angiehung von Geite bes Meguatorialmulftes barauf hinaustief, ben Mond zu fich (in die Argnatorialebene) berangugieben, io geht auch das Streben des Mondes darauf hinaus, den Aequatorials mulft in feine Bahn ober allgemein: gur Efliptif beranguziehen. Die Efliptif durchichneidet den Megnator befanntlich in einem Bintel von 231/2 Graden und die beiden Durchichnittepuntte beifien bie Rachtaleichen. Dan fann den Megnatorialmulft zur beffern Ginficht in den Effect Diefer Mondaugiehung aus einer Reibe von aneinanderhangenden einzelnen Rorpern bestehend aufeben, welche die fugelformige Erbe in 24 Stunden von Weft nach Dft umfreifen. Sedet einzelne biefer Rorper wird pom Monde in die Efliptif, Die er innerhalb 24 Stunden zweimal durchichneiden muß, herangezogen und durchfchneidet fie demnach jedesmal fru ber, ale es ohne die Mondangiehung der gull mare; daraus fieht man, daß die Durchichnittspuntte nicht die gleichen bleiben, fondern auf ber Efliptif immer fruber zu liegen tommen oder mit anderen Worten dem umfreifenden Rorper entgegen ruden; fie bewegen fich demnach in umgefehrter Richtung, von Dft nach Beft. Diefes, unter der Benennung des Borrudene der Rachts gleichen ober ber Praceffion befannte Ranomen außert fich in ber allmälig machienden Länge der Firfterne \*\*) und murde auch dem Betrage

<sup>\*)</sup> Laplace. Mécanique céleste t. III, p. 282.

<sup>\*\*)</sup> Da biefe Lange bon bem (in ber Richtung O-W weiter rildenben) Berbit. Rachtgleichenpuntte aus, aber in ber Richtung Be R-Dft gegubt

nach isom feit 2000 Laften be obachtet. Aus dem befannten Beteage biefer Benegung aber läfti fich auf bie Gutte tor Hischen beiten wieder gurucifistiefen, d. h. man kann, da jeder einzelne der füngirten der Genandreialmulft bildenden Körper dem Monde einen Angeiffspunkt denfrietet, aus der Elakte der Wilktung auch jeit Angahl biefer Körper oder nun ohne Bild geiprochen: die Valfe de Rugabl vollere Körper oder nun ohne Ditt geiprochen: die Valfe de Rugabl wieden die den der mod der Abpetatun gebrech nen.). Doch fil auch feit wieder zwor die Aufftellung einer Soppotheie über die innere Lage zung der ung leich die fiche Malfen wieder der Angaben der ung leich die fiche Malfen und mu nuter der Annahme einer inneren Lagerung nach dem Gefese der Alufftig.

II. Eine ur ipr fünglich ftarre Maffe tann nicht durch auß nach dem Gefee der Auffigleit gelagert fein. Die Logerung nach diefem Geses tanm nur bort erfolgen, wo die llein ken Buffentheiligen sich frei und ben Anforderungen der Schwerterft bewegegen innnten, wenighens in dem Gnade, wie eber Begriff, den wir nit dem Borte Auffigleit" verbinden, gestatte. Boo ober die gange Wasse sich im Justande der Ersterung befindet, de tritt den Abelichen in igerm Bestreken, der Schwerterft zu folgen, iowohl die absieden in igerm Bestreken, der Schwertraft zu solgen, iowohl die absieden in igerm Petreken, der Schwertraft zu solgen, iowohl die absieden in igerm Petreken, der Schwertraft zu solgen, iowohl die absieden auf die tentwerte der entgeger "Vaur in einem entgigen Aufle, wenn sich anfalle die Erse allmatig aus Itein en, aus dem Bestraume auf sie stützenden iondhintigen Korperchen gebildet hätzt, ließe sich jene Logerung einigermaßen mit einer ursprünglichen Startheit vereinen. Allein dieter Annahme stehen gewöcksige Bedenken entagen, als z. B. die Beschössseicht der Kreiben der Erstelle vor kinder und der Kreiben der Erstelle werten.

wird, fo bebarf bas allmalige Bunehmen berfelben feiner weiteren Erflarung.

<sup>\*)</sup> Remton: Principia, lib. III. prop. 39. In Birflichteit ift nicht blos ber Menth, sondern auch bie Sonne und von den Planeten: Qupiter und Salurn bei bieler Berrudung ihalig. Der Löwenantheil jedoch gebührt bem Monde.

<sup>\*\*)</sup> Unter absoluter Festigteit verflest man bie Rraft, welche bie einzelnen Ebeilden bem Berreißen, unter relativer bie Rraft, welche fie bem Berbruden entgegenseben.

große Regelmäßigleit, medige in der Albagerung ichlift, besüglich der verschiedenen Puntte der Erdoderfläche, geherricht haben müßte, um einem der Allfüligleit eigenem Gleichgemichtspulpland allfeitig zu erhalten, eine Regelmäßigleit, die im nichts ihre Begründung fande, endlem inem Gebilden, weckhof alter find als das Alluvium.

Da dem Gesagten ju Kolge die Erde nach dem Aluffigfeitsgeset gegent ift, dies aber bei einem ursprünglich starren Körper nicht der Kall sein kann, so folgt darans, daß die Erde nripprünglich fluffig war.

Dieft folgt aber auch ane bem folgenden Abichnitte.

#### b) Form ber Schichten.

Die korm eines Rörpers bestimmt sich durch das Zusammenwirten verschiedener Kräfte, von denen wir hier uur die vorzäglichsten betrachten wollen, als die Schwertraft, die Nybation etrafi und die bei der Erstarung in Shätigelit sommende Leiegerung der Chafition Afraft. Durch dem Nadqueis der nur thefilweisen Wiere ung est die erten verch die dritte an der Oberstäde, und hiere ung est die ten Steinung im Zuuren der Erde ist sind Nichsicht auf die Aussissium in vorigen Absupe über die Wierkendunde faste untgründlich florer Köpper) zugleich der einstige flüssige Zustand der gangen Erdund ist der gestellt der.

#### a) An der Dberfläche.

1. Die Derflädge der Erde im Allgemeinen ist eine Viel ich ge midste der eine Viel ich genichts der eine Allend der Ubergang in dem Juhand der Allfässtellt im Weientlichen ucht äber eines Allend der Allfässtellt im Verfasstellt der über der mit einen des Artlandse mit sieme des Werers. Die Erchhaungen über die Werersläche sind verfasstellt der die Artlandse der Artlandse der Artlandse der der Artlandse der der Artlandse der Artlandse der Artlandse der Verfasstellt der der Artlandse der Verfasstellt der der Artlandse der Werersbacken lich ucht in Vertracht tommen. Dah der Werersbacken lich uch in harterem Valge von dem Werersbacken lich und ist der eine Konstellt der Verfasstellt der der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt und der flacktion Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt und der flacktion Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt der Verfasstellt

ielben. Die Siefensowirungen in neuelter Seit egaben doeislos Neiutat. Dieß Alles wört fanm bentbar, wenn die Erde urtyrtinglich start und bie Bassemoffen iss auch einer bestimmten unregelm äßigen Form der seiten Dberfläche zu gruppiren gezwungen wären. Man sieht daraus, daß sich die Dberfläche nach den Anforderungen der Schwere erfallete.

2. Die bedeutenbfte Störung erlitt bie Comere burch bie Ros tation ber Erbe. Denn daß die in der Abplattung gn Tage tretende Abweichung ber Oberflache von ber burch bie Schwere angeftrebten Rugelform ihren Grund in der Schwungfraft hat, geht nicht nur daraus hervor, daß die Abplattung an den Rotationspolen und die Maffenanhaufung am Mequator fich zeigt, fondern auch aus bem Betrage biefer Abmeichung von ber Angelgeftalt. Man bezeichnet bie Abplattung numerifch gewöhnlich durch den Unterschied des Mequatorial= und Polarhalbmeffere in Theilen bes erfteren ausgebrudt. Durch geodatifche Meffungen fand man biefelbe = 184, b. i., wenn man den Aequatorialhalbmeffer in 294 gleiche Theile theilt, fo fommen baron auf ben Polarhalbmeffer nur 293, Da ber erftere 859,5 Meilen beträgt, fo bleiben fur ben letteren nur 856.6 und die Anichmellung am Mequator hat bemnach eine Sohe von 2.9 Deilen. Run lagt fich aber ber Betrag einer nur unter bem Ginfluffe ber Rotation fich abplattenben flüffigen Rugel, beren Daffe, Salbmeffer und Rotationezeit befannt find, berechnen, fobald man bas Geien fenut, nach meldem bie innere Dichte fortichreitet.

Unter der Annahme, daß fich das Quadrat der Dichte der inneren Schichten wie der Drud andere, findet man die Abplattung = 763.

Damit if gugleich der Einwand widerligt, welcher in neuester zeit, namentlich von Gerologen, gegen den Schlund von der Abpattung auf den einstigen stüdigen zustand erhoden wurde. Sie behaupten, die Abpattung des Keitlandes ist nur eine Folge der Weeres ab plactung, inderem das Weer im Lange der Zeiten die urstprünglich sieht, nicht abgeplattete Sberstäde abnagte und ihrem durch die Kotation abgeplatteten Urien, um mochen bestrett war. Auch die Verwentlich der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende der Verwende

a) der Betrag der Abplattung ein viel geringerer fein, ale er in

der Ihat erigheint. Denn die Gestlattenäuberung eines tottenaden, fülligen Körpers (hier, nach der Amnahm der Gegare, deb Merces Hijnigs auch jun von jetiner Votationstytit, iondern auch von teinem Halburesse und einer Wassel ab. Unter der Amnahme, das die Dichte in dem andeigen Verschlästlie wie dei der Verde, im Innuert ortstigertet, studet sich irr jeden himmelssonen, dessen der verdenation und Votationskytt dehant ist, sie Marsse auch der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verden der verd

$$M = \left(\frac{\pi (q-aq)^2}{56490 \, t \sqrt{aq}}\right)^2$$

wobet die Erdmasse als Einheit genommen, durch " das bekannte Werhällniß des Kreisumsanges zu seinem Durchmiefer, durch q ber Requators istalfallmesse de dimmessender, durch a vessen des von der bei eine Votationszeit bezeichnet wird. Mierdings stimmt das so bezeichnet Weltlatel nicht vollftändig mit dem bekannten auf andere Weitigertundenn Vertunden und der Vollftändig mit dem bekannten auf andere Weitigertundenn Vertunden von dem Vertunden von dem Vertunden der Vollftändig mit dem bekreit, da bei letzeren die Dichten zunchme eine andere ist, als bei der Erde. Doch wird daraus erlichtlich, das hie der Vollftändig Masse werden auf ver Erde noch eine anderen (hier vergleichbaren) himmelsspren bled die Oberstäde bebeckte. Wir geben hier die aus der obigen Formel berechneten Massen von der Vollftänder der Vollftänder der die eine der die hier die gerendung kommen dem Daten angenähert besamt sind.

| Planet  | Abplattung | Maffe      |          |
|---------|------------|------------|----------|
|         |            | berechnete | befannte |
| Saturn  | 10         | 117        | 101      |
| Jupiter | À          | 328        | 338      |
| Grde    | 206        | 1          | 1        |

Mag die Abweichung der Resultate was immer für einen Grund haben ") so viel ift dargethan, daß wenigstens auf der Erde die Ab-

<sup>\*)</sup> Baren die benuten Daten vollfommen verläglich, was namentlich begugtich ber Abplattung bei Jupiter und Saturn tanm ber Fall fein bilifte.

plattung (im Mittel aus dem Mondlanfe, der Präceffion, dem Dichtigfeitigefete, unierer Formel und den geodätischen Meffungen =  $\frac{1}{160}$ ) nicht von einer äußeren Einwirfung des Meeres oder der Atmoffare herrühren fanu.

b) Die abplattende Wirfung des Meeres mußte dort am größten fein, wo dessen Masse am größten ift, d. h. am Acquator; am kleinften au den Polen. Dies wideripricht aber allen Beobachtungen.

- Sonach ftand den Theilden der rotirenden Erdmaffe in ihrer Tendeng, fich am Acquator zu erheben, feine andere Krait als die Schwere entgegen; fie mußten also im fluffigen Buftande jein.
- 3. Die fleine Abweichung von ber durch Schwere und Rotation bedingten Geftalt der Er b oberflache, die fich in ben Ge bir gen fundigt, weit entfernt, ein Argument gegen unjere Anficht zu bilben, zeigt viellmehr beutlich
- a) melde Unregelmäßigfeit der flarre Theil der Edrangle in Form im Dichte ible. Es fig par fein Grund vorgender zur Annahme, daß bei einer urfprünglichen Starrheit der ganzen Masse, de Legerung im Janeren eine rezelmäßigter als auf der Derfläche feiner, während die gar wohl dernate ist, sowal man eine all mit feiner, während bei gar wohl dernate ist, sowal man eine all mit feiner, während bei gar wohl dernate ist, sowal man eine all mit fie Wötfilung des Junern unter dem Einssungigen des darüber ist nen de Drute samitmen.
- b) Auch die Structur der Gebirge faßt die Anficht ihres ehemaligen füffligen Justandes gerechftertigte ericheinen, und wenn noch einige Ratifel in dieter Beziehung übrig geblichen find, fo fann ed doch feinem wohren Raturforicher einfallen, mit zwei zweifalhaften Zeugniffen gundert andere, die dentlich dus Gegentheil beweifen, über den hanfen werfen zu wollen.

## p. 3m Innern.

 Daß die S diwertraft auch im Anneren wesentlich unbeirrt andere Kr\u00e4ste ihre Wistung entsalten sonnte, d. h. daß auch hier die Theilden im f\u00e4s\u00e4sen Zustande waren, beweit die fugel\u00e4\u00e4rung unt ge Gestalt der inneren Sch\u00e4sten gleicher Dichte.

so fonute man bie Aberichung, wie bereit demertl. aus bem Berfelfniffe be-Dichtergungdme im Junern beier Belliferper erfläten, und es würde folgen, bis bei Jupier die Dichte nach innen rasser, der, de Juner lang jamer mache als bei der Erde, was zu feiner angerordentlich geringen Wichte (— 12 der Krete und namentlich um Kinafis ihr une überrachen finimk.

b) Die Schwere auf der Erdoberfläche wächft mit bem Onabrate bes Sinus ber geogr. Breite. Unn fat aber Laplace analytifch gezeigt, daß bies nur bei einer Bleichgewichtsoberfläche und einer nahezu ffariichen Form der inneren Schichten möglich fit.

<sup>\*)</sup> Da es fich bier noch um eine allgemeine Form handelt, so burfen bie fleinen, von ber Abplattung und ben localen Angiebungen herrubrenden Differengen nicht berucfichtiget werben.

Damit ift die Reihe der Zengniffe zu Gunften der Annahme des ebemaligen flufifigen Buftandes der Eromaffe abgeschloffen.

## II. Die Erftarrung ift burch Abfühlung vor fich gegangen.

Shgleich unter Theorie ber Erdbeten von der Temperatur bet erdinnern vollfündig undbingig ift und tur einem Aggregatugfund besselben sodere, in welchem die Mossentheilen der Anziehung von Mond und Sonne leichter zu fossen im Stande sind, aus die bie statzen Theiste der Oberlädige; wos 2. 39, son die einer gemissen Ihlüssisse, is wollt feit des Erdbernes nurfer oder weniger der Fall sein müßer, jo wollen wir siert deh Gerfande entwicklen, wockse und bestimmen, an der Ansicht über die hährer Temperatur des Erdinment steptimmen, an der Anwiell die worundsgrangenen oftronomischen Entwicklungen und die jegenden Ausstläungen damit im englien Aussummendange stehen, sondern auch die Be ob ach un ge n vieret dazu leiten und sonit durch sehrer gewissenschaften im Sanction der einer ausgeben ist.

2. Daß die Temperatur der Erde dereinft eine relativ fehr hobe war, beweisen die Spuren tropifcher Fauna und Flora durch die gange

Oberfäcke und die üppige Schenktraft, die sich in dem Dimenssunei were desichöpie dustett. Man had diese Thatsacken durch aftronomische Berhältnisse (Stellung der Erbachse u. l. m.) gu ertsätzen vertucht, aber lieds mit Bermadpung der Altronomen. Es sit viel einfacher und wenir are gegen die Zhafachen der Beodachtung versichen, angunehmen, daß diese Vährme aus der Erbe selchs stammte, sedach allmäsig die zu frem genematrikzen Vertrag feraddenis

3. Diegegenmärtige Erdwär me geugt gleichiglis von einer inneren Eigenwärme. Würde die Erde eine solche nicht bestigen, sondern nur von der Beltraftung durch die Somte abhängen, i o miffie sie im Juneen, nohim die Strassen ich mehr beingen, die Eutwertur bes Welfermund auf wie, welche mindelten – 48° R. bertägt, mie als Weldwarfellen, welche mindelten – 48° R. bertägt, die als Weldwarfellen ich eine Bertägt, als an ber bertägte. Dan will einwenden biefe im Juneen sich welch wie bertägte. Dan will einwenden biefe im Juneen sich vorfindende

<sup>\*)</sup> Roch bat man auf feinem Buntte ber Erboberflache beobachtet, bag Die Temperatur mit ber Tiefe abnebme, In neuefter Reit bat man Die Rungbme geringer gefunden, ale man in einem bestimmten Falle erwartet batte. Die Brofefforen Anfled und Ring befuchten ffiralich ben Montcenis. Tunnel und theilten bie bon ihnen gemachten Beobachtungen ber geologischen Section ber Britifo Affociation mit In ber Ditte bes Tunnels beträgt bie Tiefe unter ber Dberfläche 5400 Fuß, mabrend bie tiefften Bobrungen in Bergmerten und Brunnen 30:0 Guft nicht überichreiten. Die Arbeiten murben mit einiger Rud. fict auf bie bezuglichen fpfifden Fragen ausgeführt. Bon biefen mar bie Temperatur in berichiebenen Emfernungen und Tiefen unter ber Ober lache nicht Die minbeft wichtige. Dan ertheilte Befehl, große Soblungen gebn Gug tief in Bmifchenraumen bon 500 Detern feitwarts in ben Gelfen gu bobren, um Die Temperatur bes Felfens burch eigens biefur beschaffte Thermometer gu bestimmen. Auf ber norbliden Geite marb biefer michtige Berfuch etwas nachlaifig aufgeführt, auf ber Gubfeite bagegen, befonbere gegen bie Mitte bin, machte man einige gute Beobachtungen und bie Ergebniffe maren ziemlich überrafchent. Die lette Beobachtung, Die man gur Beit bes Befuchs anftellte, mar 6200 Deter (20 324 Ruft) bom Gftbenbe, in einer Tiefe von mehr ale 5000 Ruft, Das Refultat mar 27º Ceff. == 801/,0 %. == 211/,0 R. Dies murbe bie Annahme um einen Grad Fahrenbeit auf mehr als 100 Jug reduciren; Die in Bergmerten beobachtete allgemeine Bunahme ift burchschnittlich ein Grab in etwa 60 Fuft. Sier indeffen fehlte noch etwas, ba bie mittlere Jahrestemperatur ber Dberflache nicht genau befannt und die Diefe ber Schicht flandiger Temperatur nie beflimmt worben mar.

Barme ift eine Ansammlung der Sonnenwirtung, deren Strahten im Erdinnern, also wie in einem Reservoire, fich im Laufe der Zeiten erhalten ! Dagegen ware zu beachten :

a) des es für jeden Puntt der Erdoberstäde eine betimmte leif gilt weiche, den Bedo als in nen jusioge, da d ange auf ab hindurch die gleiche Zemperatur aufweift; das will doch nichts anderes jagen als: Dier ift die Temperatur von der Sonne berritt un ab hängig. Denn das Eindringen der Sonnemodirme fünnte underen eines Jahres nicht gleichförmig vor sich geben; es mighet in feder Tiefe die Temperatur sich mit den Jahresgirfen abbern, freilich mit einer der Tiefe entiprechenden Verlyditung der Maxima und Minima.

) daß eine Anfammfung nur dort möglich, wo die Eftnachmer conflant größer fi als die Rudgade. Benn nun die Eftnachme von der Sonne die Andgade vom Beltraume abhängt, und sich in Beiden im Laufe der Zeit nichts geindert hat, dann til fidmer erklärlich, warmm fich die Eft-ammt wär mie der Erden nicht from die necht feigert.

o) das die Warme teine Schwere besith, ass nicht, gleich dem Basser, itgend wohin gravitiren und sich dort, ohne Communication mit der Umgebung eisdaten sam. Wo sie einderingt, von dort sam sie auch wieder heraud, und muß herauß, sobald die Umgebung eine tiefere Zemperaut refisst. Die innere Warme Conneldstadsium dann von der Sonnenbestadslung Itammen, wenn sie geringer wäre als die der Die erstächte Das gerade das Gegentheit der Kallisch ana und den warmen Diesten, den Williampen in Williampen in Williampen in der Satre Gadrien u. s. w. überzeugend nachgewiesen werden. Bolglich sit die innere Warme Eigen war um mit allmälig entweichen durch Wasstradung in den falleten Westeraum.

4. Durch diefes Entweichen, Abfühlen — ift die Erfarrung er Erdoberfäche möglich geworden. Ein Zugnis, das letztere aber auch wirflich auf diefer der Umftand, das die Liefert der Umftand, das die Dichte der Erdomasse unter den Gebirgen geringer als unter Benen, unter letzteren wieder geringer als unter Weeren ber funden wurde. Demand zeigen die Bolumina der farren Bestandsseuten

der Derflade deeitde Berhalten zu fiper Dichte wie bei einer durch Abf bil blu ng effneten Schide von entpringlich gleicher Dichte. Im Interen mag der Drud biefen Borgang theilmeit gestart baben, allein haupt-liriodie der Erstartung somite er nicht gewein lein, meil dann das ernahalte Dichtenerheiltig zwischen Bergen, Chenen und bem Meerchgunte nu mas lich und die Derflach dierhaupt nie zu Cesten zu nu gedommen wähen, do der einfeligliche Drud ein zu gestammen went, der der zu der geringer ist, um eine Rendreung des Aggergatzustandes fälisfere Koprer bereifisten zu fonen.

## III. Die Erdmaffe ift theilmeife noch gegenwärtig fluffig.

Alle im Borhergefenden enthaltenen Bemeile, welche darthun, das bei innern Molfen ber Erde ge gem mart ig nach dem Gelege der Allflifgleit angeodnet find, und bot de Sagrang und Korm der Schickten nur durch die Schwere und Rotation bestimmt wurden, bezeugen zugleich den gegenwärtigen flüssigen Jufland des größten Thelies der innern Gromale.

1. Bie wir foeben gezeigt haben, ift die Erftarrung durch Abfühlung por fich gegangen. Damit ift aber eine Men berung ber Dichte verbunden; diefe hatte wieder, ebenfo wie an der Oberflache, im Innern die urfprungliche Lagerung der Schichten gleicher Dichte geftort und zwar in defto hoherem Grade, je un gleich mafiger die Erftarrung nach Beit und Raum por fich geben mußte. Bir tonnen une durch Experimente überzeugen, und das tagliche Leben bietet deren eine große Mugahl: daß die Stoffe gleicher Dichte nicht auch bas aleiche Berhalten bei ber Grftarrung zeigen. Deshalb hatte bei dem Uebergange in den feften Buftand Die nur durch den Bluffigfeiteguftand bemirtte Anordnung der Maffen im gangen Erdffaroid geandert merden muffen; und menn diefe Menderung auch nur in dem Dage ftattgefunden hatte, wie bei der Groberflache, fo mußten, weil alle Schichten ber Erde davon betroffen worden maren. die Birfungen auf das Pendel bedeutend fein und plopliche Hebergange, Abweichungen von der Berechnung in feinem Berhalten faft an allen Orten auftreten.

2. Man tonnte einwenden, daß der gleichmäßige Drud der obern Schichten and Die Bleichmäftigfeit ber Erftarrung im Innern begunftigte. Allein wenn man dies felbft von dem durch die Schwere bewirften uriprünglichen Drude augeben wollte, fo laft fich diefe Meinung bei fortidreitenber Erftarrung ber brudenben Maffen nicht mehr aufrecht erhalten; indem ja die Erftarrung felbft den Drud modificirt und feine urfprungliche Gleichmäßigfeit gerftort. Die gunftige Birfung bes Drudes wird bemnach fich nur auf ben oberften Theil der Daffe beziehen fonnen, und von diefem Gefichtepunite lagt fich ichliegen, daß die bereits erftarrte Rrufte eine großere Dide befist, als man nach ben geringen Peudelabweichungen vermuthen fonnte. In feinem Ralle aber überfteigt Diefe Dide ben vierten Theil bes Erdhalbmeffers, wie die Berechnungen von Sopfins barguthun verluchten, obaleich folden Untersuchungen ein gewiffer Grad von Unficherheit nicht abaufprechen ift. Allein bier banbelt es fich nicht fo febr um bie Dide der Krufte, ale vielmehr um ben Bemeis, ban bie Erftarrung noch ben größten Theil der Erdmaffe nicht ereilt bat, den mir hiermit auf überzeugende Beife geliefert zu haben glauben.

## IV. Die Erbe ift feine Sohlfugel.

Die Anficht, das unier Planet im Juneren entweber vollständig bei der die einzelnen, nabezu stärtlichen Schichten durch holde Räume getreunt seine, wurde zuerst von Salten um derklie ausgefroochen und findet noch bie und da Bertheibiger, namentlich hat, sowie einft Artikant und Prof. Spiller (Siehe S. 363) darauf seine Erdbebetutheorie gegründet.

Die Unrichtigfeit Diefer Anficht geht mit aller Scharfe aus ben vorausgehenden Entwicklungen hervor.

1. De man die mittlere Dichte ber gangen Erde und auch die ber Derfläche tenut, jo wäre man, bei Borhandensein eines Hohltraumt mem Mittlefundt, gezwungen, die Ofche nach innen volle lacifore zunehmend voranthutjern, als es das Laplaceiche Dichtigfeite gefehr erheicht. Dann aber murbe die Abplatung viel ber beutender aussiallen, als die unter Aunahme jenes Gefepes gemachte Berechnung und, in Ueberein fimmung mit ihr wenden der Berechnung nich in Ueberein fimmung mit ihn dere Berechnungen als auch die Beobachfung

ergeben. Denn offenbar würden dadurch in die Regionen größeren Schwunges größere Maffen gebracht, und so die Centrifug alten den z jener Regionen erhöht.

2. Die zweite Annahme, daß die ifarifchen Schichten durch hohle 3wifchenraume getrennt feien, \*) wird burch alle fene Ausführungen

1) ununterbrochene große Spaltenbilbung an ber Oberflache

2) Berlangerung bes Sterntages

<sup>\*)</sup> Es ift überbaubt ipfitalifch ichwer ju begreifen, wie eine folde Unordnung batte entfleben follen. Man bebauptet: baburch, bag bie außere Rinbe nach ihrer Erftarrung fich nicht mehr in bem Dage gufammengieben fann, als bie unter ibr befindliche noch beifffiliffige Schichte, milfte nothwendig eine Trenming beiber , und bemnach ein bobler, ffarifder Bwifdenraum entfteben. Es ift allerdings richtig, bag bie Busammengiebung bei ber erftarrten Rinbe verbaltnig. maftig fleiner fein muß; allein anderfeits ift auch wieder bie Abfühlung arofer, als bei ber unter ibr liegenben Schichte und wenn wir bebenten, bag im Abfühlungeproceffe Rrafte auftreten, benen teine Cobafion au wiberfteben permag, fo wird es uns einleuchten, bag bie Feftigfeit ber Erbrinde fein Sinderniß ihres ferneren Busammengiebens ift und bemnach eine Trennung ber Schichten in bem oben angebenteten Ginne, - eine Bifbung ffarifder Soblraume - nicht flattfinden fann, Gine folde Anichauung vom Innern ber Erbe murbe nur gerechtfertiget fein, wenn mit ber Erfaltung unferes Blaneten augleich beffen Rrpftallitation verbunden mare; affein es liegt fein Grund por. bas Junere aus Stoffen befiebent gu benten, welche burch Erflarrung nothmenbig frofallifiren. Den Beobachtungen gufolge, ift bie Rroftallbilbung im Gangen nur Musnabme von ber Regel. Rachbem mit ber Rroftallbilbung augleich Berminberung bes fpecififden Gewichtes verbunben ift, fo wird jene Anficht noch unmabriceinlicher. Denn mit ber Erftarrung wurde augleich Musbebnung bes Blaneten angenommen werben milfen; biefer batte wieber

widerlegt, welche darthun, daß die innere Masse nach den Gelegen der Klüsselige teit gelagert. d. b. daß die Lücke der Schicken own der Schriftage die zum Vielehaumte in allm alfgare und de sind die gest dun ahme begetisen ist. Wie haben S. 375 die Empfindlichteit erwähnt, welche das Penabe fire eine andere Loge der Schicken alle die durch jenes Gelege ausgedrücker zigen würde. In diesen dalle die wie der die Klussichung noch geößer. Solche Zeugnisse mussen die die Klussichung noch geößer. Solche Zeugnisse mussen die die hier die Klussichung noch geößer. Besth haben als die bissindligkten Speculationen, menn ihnen der Doden sichere Spatiachen fehrt.

# Sechftes Capitel.

## Das Berhalten ber abfühlenben Rrufte.

Radydem wir gezeigt haben, das die Erstarrung der Erdoberstäde durch Abfühlung vor sich gegangen, diese ader noch nicht den ganzen Erdörper ergrissen habe, sommen wir zu den Holgen dieser societ da uernden Absüblung für die Kruste felbst.

In der gangen Ratur, wo wir zu beobachten Gelegensheit finden, ist die erste und sicherste Zolge der Abfalfung mit wenigen Annabandmen: Berminderung des Bolumens, d. h. 3 u f a um en a sie hn ng umd daher (well tein Massenweit) Bergrößerung des specifichen Gewichtes, d. h. Berdick un ng.; demnach ist des Julammenzichung der Erorinde, jobald ihre fortdamenzen Abstählung weiselnen ill, teile Appublie mehr.

Die Thatfache des ungleichen Berlaufes der Erdoberflache, die Bertiefungen best feften Bodens unter bas mittlere Rineau, in melchen Das Baffer gu Deeren fich fammeln fonnte, wird am einfachften und doch qualeich am vollständigften durch die Annahme einer ungleichformigen Abfühlung ber vericbiedenen Regionen des fluffigen Dla. neten erflart, in Rolae welcher auch die Bufammengiehung au manchen Gegenden der erfaltenden Dberflache raicher, an manchen lang. famer por fich ging. Im erfteren galle fentte fich die Daffe unter bas Niveau ber Maffen mittlerer Bufammengiehung, im letteren erhielt fie fich uber bemielben. Fur die Richtigfeit diefer Erflarung fpricht gang vorzuglich der Umftand, daß fie fich auch burch alle Confequengen verfolgen lagt. Benn fich Daffen von urfprunglich gleicher Dichte - und folche muffen wir wegen der allgemeinen Rugel. form der Erde im fluffigen Buftande derfelben vorausfenen - ungleich. makia quiammengieben, fo wird auch ihr Dichtigfeiteverhaltniß nicht mehr basielbe bleiben: mo die Bujammenziehung raicher vor fich ging,

aflo flater mar — mird auch die Dichte größer. Daraus fogt, das die seine febr Kruste dort, wo ihre Dberfläche unter das mittere Nivean gurüdreitt — b. h. unter dem Meteresboben — eine größere Dichte bestigen muß als dort, wo sie signification aber eigentlimitiden verteitellt und die der Jahr liegt son in der eigentsfimitiden Vertigeltung von Wolfer und band ein Angerzeig sie das Autressen diese Echtigerung, involren große Wassierung sie die in feitig vertreiten und in fladliem Gleichgewicht halten fonnten. So läßt sich ertig vertreiten und in fladliem Gleichgewicht halten fonnten. So läßt sich ert gange halbit ugel mit Were bebert herausbeben, wenn man Neuserland als Von möhlt. Were noch sichgenene zigelt sich ein gestand als Von mit die gener der die bestigen werden an Knife großer Gebige Gweie an Knifenhationen gemacht worden sind und aus welchen hervorgsest, daß ib er der fer nich en neter der Merer als unter Ebenen, unter lepter ern wieder lotderer als unter Ebenen, unter lepter ern wieder lotderer als unter dem Merer in.

Wenn man gleich annehmen muß, daß beim Beginne ber Rruftenbildung die Erftarrung an allen Orten bes Planeten giemlich aleichformia por fich gegangen ift, jo murde boch der gange Proceg fortmabrend durch die Bezeiten (tosmiiche Cbbe und Gluth) unterbrochen : Die anfange noch dunne Rinde murbe gerriffen, indem fie entweder Die Rluth felbft mitmachte, ober fpater ber Gluth unter ihr und bem badurch bemirften Drude nicht zu miderfteben vermochte. Gingelne Rruftencomplere erhielten fich verhaltnifmäßig unverlett, indem fie entmeber eine großere Seftigfeit bejagen ober burch ihre gage einen fleineren Anprall ju erleiden hatten. Co ift flar, daß die Ausdehnung ber unverlett gebliebenen Kruftentheile anfange nur flein mar. ipater aber immer großer murbe. Gin foldbergeftalt erftarrter Compler wird dichter ale bas Medium, auf dem er ichwimmt, und fintt baber unter bas mittlere Dipeau bis zu jener Tiefe, mo die fluffige Daffe Die aleiche Dichte befint. Die Rolge davon ift eine neue Ueber? fluthung und vielleicht foggr eine theilmeife Schmelzung besfelben. Rach Berlauf einer gewiffen Periode ift auch diefe fluffige Chichte mieder erftarrt und zwar jest umfo rafcher, ale fie nicht blog ober fich an den Beltraum, jondern auch unter fich an die fühle Unterlage Barme abzugeben hatte. Run tritt eine neue Gentung ein, ber ermannte Procef wiederholt fich, und gwar fo lange, bis auch die Umgebung erftart, also eine neue Ueberstulbung nicht mehr möglich ift. Gein lolder Abeil der Erdrinde wird lein Rachdenzebiet nicht nur an Dide, sondern auch an Dide iberterfen und zugleich unter dem mitteren Riveau liegen. Absidium, die Buldmarighung wird ninder betig auftreten als in dem Nachdanzebiet, wo die Ninde ersten de binner und zweitend dem dem Nachdanzebiet, wo die Ninde erstend viel dünner und zweitend durch hauftge gereicht und Wiedererharten ab er Derfläche wird untragtmäßigte gestaltet ift. Diefes ungleichmäßige Berbalten beider Gebiete in der Condeniation bedingt ein Zerenteffen, ein Zeren ung goder Da elte wild unn qu dem Genzegen, wo dann die balbstüffig Wolfe ne uerd in g d per vor quillt, sich aber auß vereits gemannten Grinden und wegen der nun sich orgeitern Ich gis gete alleine Gerterfen und verfacht, daß nicht lo fehr eine Ausbertung als vielmehr ein Bulf sich id un g überdem Spalte erfolgt. Damit ist der erfe Gebiezgs.

Much dieier Proceis wedercholt fich, ober mit dem Unterigieze, od fieth die gulanftige Spaltungdinie icon viel fcafere bestimmt ift, da der Ourchbruch an den ninder erharteten Sellen, also durch die alten Spalten erfongen muß. Der faum erstartte Gebiegags wird gereifen mit ein neuer erhebt foid auf seinen Armmern. Mit der fortigereitenden Abstühlung vermindert fich auch die Comdeniationstähigteit des zweiten Gebietes und der eben geighilderte Borgang erreicht wenig eines insofern sein Ende, als teine Durchbrechung der Gebreift der erfolgt. Er da uert aber untertivbif of jort, denn er Character beiter Gebeigsterten, als der ihodigften Erllen der Gebreift, ist fire alle Autunft geschert. Daß in isidigen Massen in Ger Bolge Sen lung en wordommen, ist eben wegen der Chanacte der Bolge Cen lung en wordommen, ist eben wegen der Chanacte der Unterlage lessendigt, selbt aber außer alle m Auf am en abang mit den übrigen, jogletig zu erörternden Solgen über Eufstehunsabreife.

- Das Berreiften der Rrufte hat, wie wir gefehen, einen zweisfachen Grund :
  - 1. Die Bluth des fluffigen Erdfernes,
- 2. Das ungleichmäßige Bufammenziehen der Rinde bei der Erftarrung.
- Bebe biefer Ericheinnugen bedingt aber außer ber Spaltenbildung noch einen anderen, gwar ahnlichen, aber doch modificirten Borgang.

Durch den Drud, welchen entweder ber Erdfern auf die Rrufte ober lettere auf erfteren anbubt, fuchen die uber der fluffigen Daffe ober in ber Rrufte befindlichen Gaie und Dampfe, welche, wenn auch nicht in der Ausbehnung, als man gewöhnlich glaubt, fo doch mehr oder weniger porbanden fein muffen, einen Ausweg durch die Rinde felbft. Co muß abermale ein Durchbruch erfolgen und zwar mieder an ben ich machften Stellen ber Erbrinde auf den vernarbten Spalten oder in der Rabe berfelben, aber nicht in linearer Rorm, fondern auf einer freisformigen Rlache von geringerem Durchmeffer megen ber Glafticitat ber Luftarten, bergufolge fie fich burch die Compreffion fogujagen auf einen Puntt concentriren, bevor die explodirende Birfung erfolgt. Auch diefer Proceg muß fich anfanglich befto haufiger wiederbolt haben, je leichter bie Rrufte zu durchbrechen war und je mehr Dampfmaffen fich bei der Abfühlung und Ausscheidung der flüchtigen Stoffe entwidelten. In der Dertlichfeit feines Auftretens meniger beichrantt ale die Spaltenbildung (ba die Gafe Beit finden, ihre Ausbrucheftelle gu fuchen) ift biefer Borgang felbft bann noch moglich, wenn die Erftarrung ber Dherflache fein Berreifen in linearer Rorm mehr gulaft; umfomehr, ale bie einmal geoffnete Muebrucheftelle in Diefer fpateren Beriode nur ichmer ober gar nicht mehr vernarbt.

Die Utjagen beiber Erifgieinungen dauern zwar fent, verm in bern fig aber im All gemeinen mit der Zeit. Daburch ift jedoglich eine bereits erharte unterhölige Schichte nach langem Zeitraume, etwa bei einer der Epochen des giolgeren Aufpardes, der in letzte Toge bed langiam vorbereiteten zustammenziebend, neuerdings berftet, wie die hereitet zu demmenziebend, neuerdings berftet, wie die hereitet zu der erften Berieden auch and der Derftliche ber kall mer.

Bir haben Gelegenheit gu beobachten, daß jedes Berreigen mit einer Erfdutterung, oft auch mit einem Geraufde verbunden ift, und konnen diese Fanomene, sowie auch das Durchierechen von Dampfinnissen am Erdboden nicht nur unmittelbar wahrechmen, somdern auch dem Ort und die zie it ilses Auftretend wolfen; wir fonnen nach diesen Beziehungen sin, die Sporie an den Erficktungen bin, die Ausertaus der und erficktungen der Lacelan Erchiefen und Nuraammakkrijde wuffen.

Bir haben in den erften zwei Capiteln Diefes Buches gezeigt, unter welchen Bedingungen Die Erdrinde - ohne Rudficht auf ihre eigene Beichaffenbeit - burch den Erdfern beeinfluft werden fann, Die Bufammenftellung ber Beobachtungen im britten Capitel bat die Richtiafeit iener theoretiiden Entwidlung im Allgemeinen ergeben, babei aber einen nicht unbedeutenden Reft von Gricheinungen zu Sage gefordert, die fich nicht mehr in jenes abgeschloffene Gebaube fügen ließen und daber wiederholt als localen Berhaltniffen ber Erdfrufte entspringend bingeftellt merben mußten. Best aber find mir in unferen Mufftellungen auf den Dunft gelangt, mo jener Reft fich von felbft einreiht, ba bas Berreifen ber unterirdifden Schichten, wenn es in Rolge des Drudes der abfühlenden Rrufte eintritt - nicht per io bifche wenn es aber durch den Drud des fluthenden Erdfernes bedingt wird - periodifche Localbeben hervorbringen muß,") Auf gleiche Beife bedingt der Drud ber abfühlenden Rrufte die nicht periodifden, jener des fluthenden Erdfernes - die per io difch en Bulcanausbruche. Beide Ericheinungen find baber correlate Proceffe und zeigen fich in ber That fortmabrend ale folde. Wir haben namlich folgende Parallele: Grabeben und Rufcane

| Ort { 1. Unter allen Breiten | Rruftendrud<br>Rerndrud |
|------------------------------|-------------------------|
| Beit { 1. Bu allen Beiten    |                         |

In diesem Schema liegt das ganze Geheimnis der Verkettung beiber Känomene. Man vergleiche diese Erftärungsweise mit anderen meist sehr allgemein gesolutenen Sypothesen und man wird sinden, daß sie keine Ursache hat, irgend welche Beobachtung in Wirede zu

<sup>\*)</sup> Man tönnte verlucht fein, unfere Erflärung und Eintheilung seithat tend alle Befen bem Zerreißen ber Arufte guguschreiben; bies würde gwar unfere Theorie im Belentlichen an ind mobificiren, allein bod nicht vollfanbie ben Tholloden ertfpreden.

ftellen und den Thatiachen viel mehr Richnung tragt als jene Theorien, die vor ben findhormifiem Erichfeinungen Aug und Die verschieben und ihmen jede Bedeutung abiprechen wollen. Der Sieg un jerer Auichauung ift nur eine Frage ber Zeit und wer eine genfigend ausgedehnte Brodochfungberihe ftub frt, wird jest icon wijfen, auf wolche Seite er fin un fellen der

Chreiten mir gur Prufung.

#### A. Erbbeben.

- 1. Junachft menn wir nach ben Orten fragen, an welchen bie Beben aufgutreten plegen, so fit nicht zu leugnen, daß wir sie eben in Schweben und Ichard, wir an den isblichen objene der Continente sinden. Diese Ihaliache wird in unierer Theorie durch den Drud der abklüßlenden Kruft, welche sich ja über die gange Erde verbreitet wolldmanner erfatet.
- 2. Em haufigften jedoch und jugleich am flütsfien treten die Bodenerichfutterungen in der heifen Jone auf, derüder tann Niemand mehr einen Zweifel hogen. Die werden desto daffiger, je mehr man fich biefet Jone nähert. Bit haben bereits fin ersten und zweiten Capitel gezigt, wie der Drud des Erdernes weniger an dem Pofen und der genähigten, als in der tropfichen Jone flatsfinden tann.
- 3. Im Besonderen je doch ftellt es fich heraus, daß Beben am hanfigften dort auftreten, wo
  - a) Meer und Feftland
  - b) Gbene und Gebirge c) Meer und Gebirge

an einander grenzen. Wir verweisen (ad a) auf die Saussigsteit der Beben an den Küften und Ist ein im Allgemeinen und (ab d) auf bie Erschießeiten, Sawopen, Wales, Bochmann, Wahren, den Highenfandern, der Gegenden am Nain und Neckar; ferner auf die Beben am Baltan; an den Begein, an den Pypraden, in Albanien, am Aaufals, in Junern von Keinossen; ferner auf die Erschiefterung in Konten von Keinossen; fernere auf die Erschütterungen in Könnern, Arain, der fühlichen Erkeiterungt, der Gegenden am sich bei Gemmerings, in Piemont, in Schweden u. f. w. Vesonders aufsalten der ftellen sich die Erscheinung ab ober ftellen sich die Erscheinung kan der ftellen sich die Erscheinung ab ober ftellen sich die Erscheinung ab ober ftellen sich die Erscheinung ab ober ftellen sich die Erscheinung ab ober ftellen sich der Erschiens, der absieht eine der keine werden gestellt der der Verweitung der die kan der der eines, der absieht lieren des

4. Doß Erkeichgitterungen zu allen Zeiten vortommen, erflert icht peils durch die tagl i de Allt i beide Bome, theils durch die tagl i de Allt i beide Bome, theils durch die passen langiame aber un unter bro oft en a Jaiammenziehung der Kruite. Doß aber ielde Jodge Boben, welche rein looter Natur sind, wie jene im Bisper Table (1885) in Versogeran (1869 – 70) u. a. zu den Beiten der hochfluthen — wenn nicht ansbreche (wie in Großgerau, so doch justemen und dann mit anderen, oft sehe entgerau, hoch gugunmmenglalen (mas die Bertheldiger der Ginflutzssperie am meisten in Bemirrang bracht), wird durch den Einstudige Beite Gerberne der dan das Berteigen der innern Schicken ein in der inschieße Briebergenden. Nicht minder flar sellt untere Zheerie das plügliche derworden der Erschülterungen nach innvertigkriger Valle him, indem die Erdbebengeliet, two eingetretener Ersparint, doch relativ immer die dannsten und wecksperie der den und erkelten und beitelden, somit stelle der Gerbause der Gerbaus und ausgestellt für.

### B. Bulcane.

5. Wenn Prof. Friedrich Mohr fagt: "Man tann die gange Geologie abhandeln, ohne der Bulcane zu gedenten und hat ichlieblich doch nicht viel von Bedeutung ausgelaffen", jo hangt die Richtigkeit

<sup>&</sup>quot;) Bir behalten uns bor, bas aussiührliche Materiale über biefen Gegenftand an einem anderen Orte ju beröffentlichen.

view kunjpruches sicherlich nur von den Greuzen ab, welche man der "Geologie" grzogen wissen wille will. Soll sich diese Wissenschaften und derein beschäuften, des lauberen Erscheinungen, welche und die Erdrichde in der Es ge nwart bietet, zu erfortschen und das Erfortsche zu einem einheitlich der Wanzen werdinden, dam wir die in der herzeheinungen Schäuftlich der Auflanissense allerdings wenig-Waterial sinden. Allein manche Geologen glauben hieben ind tiesen beiden zu diesen. Beite manche Geologen glauben hieben indie thehen beiden zu diesen. Beite mehre der wilchen Setzellen der wilchen Setzellen, als wir der Weitung find, das Versein der wilchen Schäuftlich megliker Ciennes fanne fanne den der lichge, dere her lichge, der horte fichen Setzellen mich zu einem gestägelten Verein von der der der die Geden Kahtigstell (im engliere Ciennes) fonne aus den der bei lichge, dere Verein geren gestägelten Verein Verein geltweiter, auf unterem Planeten allein nicht erzeinbet werden.

6. Gind die Bulcane in ihrem allgemeinen Berhalten tosmiicher Ratur, laffen fie fich aus der allmaligen Abfühlung der Erdoberflache und bem Drude ber erftarrten Rinde auf ihre beigfluffige Unterlage erflaren. - nun bann muffen auch andere mehr ober minder erftarrte Simmeleforper auf ihrer Dherflache Angloges bieten. Unter Diefen ift une feboch nur ber Dant jo nabe, daß die Dberffache nach ihrer Detailegeftaltung ftubirt merben fann. Und ba zeigt es fich, baft gerade biefer "emige Begleiter ber Erbe" Formen gufmeift, Die ichou auf den erften Blid eine allgemeine Aehnlichfeit mit unferen Kratern perrathen. Er befint nicht nur Bertiefungen in der Ausbehnung unferer Bulcane, fondern es laffen fich alle Ueberg ange pon biefen "Gruben". wie fie ber Gelenograf Dabler benannt bat . bis zu ben groften Ballebenen nachweisen. Bas die Uebergange in den Dethoden der Rorichung unferer Beit zu bedeuten baben, brauchen wir bier umfo weniger gu erortern, ale fie in anderen Disciplinen: ber Unatomie, Anfiologie, Sprachwiffenichaft u. i. w. icon langft ihre Burbigung gefunden.

Wenn wir hier zum ersten Male eine solche Behandlung des er jorighten Wateriales auf die fylliche Simmedblunde anwenden, und eine vergleichende Selenagraffe zu begründen vertichen, so wird des Mangelhostie in der Darstellung, die etwaigen Täden der entwickleten Kreiben, sichertich weniger dem Gegenstande selost zuzuschreiben sein, als dem Umstande, dass der er eine Psead dem inmere und überald von den Rachtommenden allmässe verwollständigt, und zu einer bequennen Ertste ausberteten werden much

7. Much bier wollen wir unferem Grundigne treu bleiben : pon einem allgemein giltigen Principe ausgebend. Schritt fur Schritt bie Confequengen bestelben au entwickeln und bann au pergleichen, ob bie Beobachtungen iene Rolgerungofette auf ihrer gangen Linie treffen ober nicht. Denn das nur gibt einer Supotheje ben Werth und ermirbt ihr bas Recht bes Beftanbes, baf fie aus menigen Ariomen burch logifches Weiteripinnen des Radens allmälig den gangen Rreis der Ericheinungen ihres Gebietes umichlieft und bedectt. Ber mit dem Detail beginut, perliert fich in Befonderheiten, die ihm ben leberblid, ben großen Befichtepuntt rauben. Gine gefunde, lebenefraftige Theorie muß ichlieflich von felbft in die Details gerathen; und wenn fie auch bier fich getreu zu bleiben vermag, wenn ihr bas auf die Urfanomene angewandte Erffarungeprincip auch bier ben Anauel entwirrt. - bann wird man ihr die Buftimmung nicht verjagen. In Bezug auf die Erflarung der Ranomene hat die Arbeit des Raturforichers viel mit jener des Bildhauers gemein, deffen Deifel querft ans dem Roben Die Umriffe des Gangen berftellt und bann erft gu den einzelnen Theilen ichreitet. Rur fo wird das Berrbild vermieden, das Chenmaß gefichert.

8. Junachft finden wir die Berechtigung, unfere Bullane mit den Rratern des Mondes gu vergleichen:

- 1. in der allgemeinen Berbreitung,
- 2. in der freisrunden Geftalt,
- 3. in ihrer Eigenichaft als Producte einer von innen nach außen wirkenden Kraft.

Da anderfeits fein mejentlicher Unterschied angegeben merben fann, jo ericheint im Allgemeinen der Bergleich als gulaffig.

9. Die animerfume Vertrachtung ved Mondes liefert den Veweis, dos er nicht immer im felten Juliande fich befand, inderen daß est ein Periode oder wiedmehr eine Reihe von Perioden gad, wo feine D berfläch en nur eine teigartige Confliftenz beig und ohne den inneren Kräften großen Widerfand zu eitelen, fich firen Aufroderungen gemäß zu gefalten vermachte. Schon das Ereben nach der Kreiforen, welches auf dem Monde allgem ein erichtlich fit, gibt und dafür einen bedeutlamen Beleg. Allein eine unendich große Vahrigsfentlichkeit spricht dafür, daß auch das Junere sich einst in einen lochfing Aufhande beinnden hobe, den das Junere sich einst in einem lochfing Aufhande beinnden hobe, den nich ware es fanm ein kiere, wie der Schwerpunkt

des Mondes mit dem Durchschnittspunkt zweier Sauptachjen zwiammenallen fonne. Daß nicht auch die dritte Sauptachje dosielte Verhalten zielt, doch der Wiltelpunkt der Villendachje des Mondes nicht mit feinem Schwerpunkt zusammensätlt, wie es die Tkoerie, noch mehr aber die flexersforplissen Josepharien desselsken darthm, ist lein Beweis gegen die einspise Jüligkeit der ganzen Masje, da die untprüngliche Angelson durch dauerende Einwirtung der Erdanzichung nuchbemadig nichtem Teinte verlinftigt werden mußte.

Außerdem sprechen fur den ursprunglich fluffigen Inftand des Mondes auch die Grunde, welche bereits S. 371, Absab 3 augeführt worden find.

10. Bur der Mond ein solcher Körper, so mußte die Gestaltung einer Dberstädig gunächst burch gwei allgemein in der gangen Matur auftretende Processe seitent werten: burch Est art un gu nich (bei großer Rabe eines gweiten Weltstöpere) losmische Stutt hung. Wir sind bollfändig berechtigt, dies beiden Ersteinungen ebens stehen Weltstein Wonde vorauszutegen, als sie auf der Erde bedachtet werben.

11. Nun ift ber Mond bereits im Ctabium ber Ctarrheit - fo lehren es die Beobachtungen unzweideutig - folglich muß er einen allmäligen Erftarrung sproceft durchgemacht haben. Es ift ferner fanm denfbar, daß hiebei eine vollfommene Gleichmaßigfeit geberricht habe. Bei fo mannigfaltigen Urfachen, die auf diefen Proceft einwirfen, mag es gefchehen fein, baß ,- gang wie bei ber Erbe - einzelne Theile ber Oberflache frifer erharteten, fich daher mehr gufammenjogen und dichter murben ale ihre Umgebung. Ge merben fich Erftarrung &centra gebildet haben, von melden aus die Erhartung fich weiter verbreitete, wie die Bewegung des Baffere, in das man einen Stein gemorien ; es entstanden großere Rladen, welche aus bem foeben gengnnten Grunde im Mugemeinen eine freisformige Begrengung zeigten und unter bas mittlere Niveau fanten, aber nur fo weit, als es die mit der Tiefe machfende Dichte des fluffigen Mediums erlaubte. Rurg, es mußte fich ber Borgang ber Erftarrung jo zeigen, wie er ichon C. 391 fur die Erbe entwidelt murbe. Die übrige Dberflache mußte, nachdem auch fie eine garte Rrufte erhalten, doch im Allgemeinen übe r dem Niveau der erften Erftarrungoflachen erhoben bleiben.

12 Die Urfachen ber tosmifchen Fluthungen (Gezeiten) find bereits im erften Capitel Diefes Buches entwidelt worben. Beder

rotirende himmeleforper, bejfen Durchmeffer jur Entfernung bes nachften in einem genigend großen Berhaltniffe fteht und beffen Materie eine genügend große Bewoglichfeit der fleinften Theilden (Züfifigfeitsjuffand) befigt, fit ihr unterworfen.

Anfer den genannten zwei Puntten enticheidet dann noch die Maffe des Nachdertopres über die höhe der Atuft. Andere Umflande, vie hier Einfluß haben, find mehr localer und temporarer Natur; fo die Lufiftomungen, die Nichtung des Küftenfreiches u. f. w.

Benn fich ber Mond gegenwärtig nicht mehr um feine Achie dreht (wenigstene nicht in bem Ginne, ale es zum abmechfelnden Gintritt von Rluth und Gbbe auf einem bestimmten Buntte ber Dberflache nothwendig ift), fo ift bief fein Beweis, daß er es nie gethau. Sebe Rotationebewegung muß in Folge ber Bezeiten allmalig abnehmen, bis die Abmechelung von Gbbe und gluth auf jedem Bunfte ber Dberflache aanslich aufhort, b. b. bis die Rotationezeit gleich wird ber Umlaufegeit des flutherzeugenden Rachbars. Bei der Erde wird der Eag ichlieflich nabezu breißigmal fo lange fein ale gegenwärtig. Dann bort Die Urfache ber Berlangerung und damit biefe felbit auf. Anderfeits ift es mahricheinlich, daß die Rotationebewegung überhaupt in ihrem Urfprunge enge nut der Umlaufsbewegung gufammenhangt und fonach wie lettere, weniaftens anfanglich. allen Simmelsforpern eigen mar. Bur diefe Anfchanung fprechen mehrere Grunde, fur die gegentheilige gar feine. Ge ift aljo mahricheinlich, daß auch ber Mond einft eine Rotationsperiode hatte, die fleiner mar ale ein Monat. Und felbft wenn er um feine Achte abiolut unbeweglich gewesen mare, fo hatten auf ihm boch Cobe und Rluth in der Veriode eines Monates abaemechielt und ibn ichlieftlich zu jener indirecten (mittelbaren) Rotation gebracht, Die er gegenwärtig geigt. In Diefem Ralle mußte fein Rotationeaguator mit feiner Bahn gufammenfallen. Da aber beibe in Birflichfeit einen Bintel von 1° 28' einschließen, fo icheint dieß fur eine ehemalige felbftftanbige Rotation gu fprechen, von welcher bie gegenwartige nur ber unveranderliche Reft ift. Bezüglich ber Fluthftarte ift zu beachten, daß gwar fur ben Mond die Angiehungefraft bes Rachbars Somal grofer ift, ale fur une; bagegen aber ift fein Durchmeffer wieder 3,6mal fleiner, ale jener ber Erbe. Debhalb wird auf ihm bie uriprungliche Bluth "/2m, b. i. 22mal großer gewesen fein, ale bie

unfrige, eine Kraft, die groß genug ift, in relativ furzer Zeit die Rotation auf das Minimum zu bringen.

13. Die Folgen biefer beiden Urfanomene, wie wir fie neunen möchten, feben fich nun fur die erften Verioden der Erftarrung auf eigenthumliche Beife zusammen.

Bahrend die Rotation dahin ftrebt, die dichteren Theile dem Arquator, die lucteren den Polen zugutheilen, geht die Birfung der Fluth im Allgemeinen darauf hinaus:

- 1. Die zuerst fluthenden Massen gegen die nachkommenden (westlichen) zurudzudrangen und baher:
- 2. Die leichter fluthenden (loderen) Theilchen von den ichmer fluthenden (bichteren, compacteren) zu fondern, indem erftere eine großere Burudbrungung erfahren, ale lettere.

Diefes Streben wird am ftarfften gur Ericheinung tommen, wo die Finth am größten ift, alfo in den Mequatorialgegenden.

Daraus folgt, daß im Allgemeinen die erfte Bertheilung und Anordnung ber Beichlandsmaffen gegenuber ben bichteren Schichten von der Rluth beeinfluft werden mußte, und zwar dergestalt, daß der Theorie nach - Die Grenzen amiichen beiden Bodenarten innerhalb der Aequatorialgegenden im Allgemeinen von N-S laufen da ja die Sonderung nach ben Meribianen por fich geht. In den polaren Gegenden ift die Gluth nicht mehr fo mirtfam, um ein foldes Gefet gur Geltung ju bringen. Im Bejonderen jedoch wird biefe Richtung ber Grenge durch die erfte Art ber Thatialeit: bas Burndbrangen ber fluthenben Daffe - wieder theilmeife abgeandert; benn es muß die lodere Daffe ihr Terrain nach Weften zu erweitern fuchen, mahrend die dichtere, ber Bluth meniger unterworfene, ihre urfprungliche Lage beffer behaupten fonnte. Allein mehr Bewicht, ale auf diefen fo vielen anderen Bufälligfeiten unterworfenen Umftand legen wir auf die Art und Beife wie die Bluth den Hebergang der beiden Bodenarten beeinflußt. Es ift flar, daß dort, wo der vorausgehende, gurudgudrangende Theil ein Bartboden ift, Diefe Burudichiebung gegen das Beichland weniger gelingen fann, und daber die uriprungliche Lagerung eine geringe Störung erfahren wirb, b. f. ber Uebergang wird mehr ein allmäliger bleiben , wie er es anfangs war. Dagegen wo Weichland voranogeht, fann es durch die Gluth leicht

juridigedrängt werden, den hartioden überichwenmen und bis in jeine Mitte vordringen, wo der harte Charafter bereits entistieden fieden vortritt. her num flofen bie Gegen fage ich auf ein and er, weil auch der überfluthete Boden thellweise wieder einichmitgt. Da fich der Borgang öfters wiederfoldt, jo wied der Charafter des plo blichen liebergangs ein bleiweber. (28, Zoff III).

- 14. Damit ift zugleich die Region und Richtung, welche die jpäteren Spalten einnehmen werden, bestimmt. Es wird die Trennung zunächst ftattfinden
- a) an der Grenge des Beichen und Reften, alfo an der Grenge der erften Abfühlungeflachen. Die Richtung des Spaltes muß alfo bier bie der Zangente folder Flachen fein oder parallel mit deren Rand perfaufen:
- b) ferners in der Richtung der Meridian e, weil die Entfernung der Theilden von einander in der Oft-Beft-Richtung erfolgt und gleichzeitig nur die Theilden in einem und demfelben Meridian von der Ruth ergeiffen werden;
- c) am ftarfften, wo die beiden vorbenannten Lagen gufammenfallen, also wo die Grenze einer ersten Erstarrungeflache im Meridian liegt;
  - d) endlich auch am ftartften, wo der Uebergang beider Bobenarten ein plotificher ift.

Mer auch dort, wo die Spaltbildung nur mehr im Aleinen auften, wo die aus engeren Rigen guellende Maffe in Gebirgstücken erhärtete, mußte die Rluth eine Meri dian bricht ung begünstigen und zwar um jo entichtedener, je flätfer fie auftrot.

115. Die Spaltbildung ift ober nicht bloß mittelbar durch die Auflich ungleichmäßigere Erfarenng, sondern auch pimittelbar ungleichmäßigere Erfarenng, sondern auch gimmittelbar durch die un gle ich ma die zie zu nie en zie hun de Argeite. Auch hiebet wird feit enund het Breite Auch giere die Fleden und die eine Gegen deren geste der eine Erfarennspsfäche in anjeren, wos als feissberechnisch eine weitere Erflärung benöhiger. Diese Spaltung wird sich erfler Spaltung benöhiger. Diese Spaltung wird sich gerind der Perioden von der vorerwähnten unterliebehen, daß sie sich darch alle Perioden, die lange ehen die ungleichmäßige Condentiation dauert, wiederbeit), gleich genfalls mit donkomender Santenstätzi vorent das darch das die Erfere, wei Erecht und bei die, leicht vernacht, waheren dei der teletzen.

weil fie ichmal und tief, die Bernarbung oft nicht mehr an die Oberfläche zu dringen vermochte.

16. Benn wir bis jest die Ericheinungen in Betracht gogen, melde durch außere toemifche Ginwirfungen auf ber Dberflache eines Beltforpere hervorgerufen werben, fo wenden wir une nun feinem Inneren gn. Auch bier erlanbt une ber gegenwartige Ctand ber Biffenichaft einen Procen porauszufeben, dem fich fein Simmeleforver entrieben fann: Die Bas- und Dampfbilbung. Muf ber Conne ift uns täglich Gelegenheit gegeben, diefelbe zu beobachten und es ift gewif: fein gufälliges Infammentreffen, wenn Bouffingoult bas on brogen, welches eine fo große Rolle auf unferem Gentralforper fpielt, in Meteorfteinen nachwies. Dadurch, daß die Dberfläche eine niedrigere Temperatur befaß, ale das Innere, mußten die fich bilbenden Gafe in der Richtung des Rabins von innen nach außen zu entweichen fuchen. Anfange ging bieß gewiß ohne Stornug vor fich. Rachbem fich aber eine fcmache Rrufte gebildet hatte, waren die Gafe gezwungen, unter berielben zu verweilen; fie fammelten fich in Blafen und fchufen, indem fie die Decte hoben, Soblraume, welche fie jo lange inne batten, bis fleine Doren ihnen gum allmäligen Entweichen Gelegenheif boten. Run tonnte die gehobene Dede wieder langfam in den tieferen Raum, den die Blafe inne hatte, gurudfinten und fam jonach unter das Riveau der Umgebung gu liegen, mahrend ber außerfte. mehr ftarre Rand ber Blafe fich von ber Dede loslofend, aufgerichtet blieb. Da die Rorm bes Sohlraumes fich jedenfalls nach jener ber Blafe gestaltete, fo fonnten bie Umriffe ber fo entftehenden Bertiefungen von der Rreisform im Allgemeinen nicht bedeutend verschieden fein. Durch bie Schwere ber nun nach außen concav bangenden Dede entftanden, wie gefagt, an jenen Umriffen Gpalten, in welche die weichen, fluffigen Maffen, vom Drude der eingefuntenen feitwärts getrieben, oft neuerdings eindringen und fich über das Niveau Des Erftarrten emporheben fonnten. Es eutftand ein freisformiger Ball um ben concaven Raum, beffen Sobe theils pon ber urfprunglichen Sobe ber Blafe, theile von ber Schwere ber eingefuntenen Dede. bemnach von ihrer Dichte und Dide abbing. Geht Die Trenung mehrmals von Stufe zu Stufe vor fich, fo erhalt das Innere einen terraffenformigen Abfall. Ale innerfter Rern, ale ungerftorter Reft der Blaienbildung tann dann oft noch eine Centralm affe übrig bleiben, welche als localer Abichluß derfelben zu betrachten ift.

17. In den erften Perioden, wo die Gasentwicklung am ftarfften, die Rrufte aber noch fehr dunn mar, mußte ber Durch meffer folder Concavraume, dem Umfange der angehäuften Gasmaffen entiprechend. groß, Die Tiefe flein und der Ball niebrig fein. In dem Dafe. ate die Abfühlung in das Innere drang, nahm der Durchmeffer ab, die Ticfe und Ballhohe gu; lettere aber nur fo lange, ale fich überhaupt noch weiche Maffe in ber Rabe ber Oberflache fand. In den fpateren Perioden, mo bie Gafe aus großerer Tiefe aufftiegen, murben fie durch die Länge des Weges gezwungen, die Form von Stromen mit fleinerem Durchmeffer ausunehmen, mabrend ihre Seftigfeit durch ben größeren Drud fo gugenommen hat, daß fie die Dberfläche nicht mehr laugiam beben, foudern gewalt fam durchbrechen. Ge faun fonach von einer gurudfintenden Dede, welche durch ihren Drud gur Ballbildung Reraulaffung gibt, umfa meniger die Rebe fein, als auch die meichen Maffen nicht mehr fo nahe an ber Oberfläche find. Wir werben demnach eine ftart ansgepragte geschloffene Ballbildung weber bei den größten noch bei ben fleiuften Concavraumen antreffen; fie wird in den Dittelft ufe u zu fuchen fein.

Gin Mittelglied gwifden den Maren und den porermabnten

Sohlungen werden jene Ballflächen bilden, welche durch ihren Umfang das hohe Alter verrathen und somit, namentlich in der Rabe der Ware, demielben auch an Leftigleit des Bodens nahe tommen.

19. Rachdem ber Durchbruch in den Rlachen erfter Abfühlung. die wir von nun an Dar e nennen wollen, weniger möglich war, anderfeite jedoch gerade biefe Regionen wegen ihrer großeren Condensation einen grokeren Drud auf die weiche Unterlage ausubten, fo folat nothwendig, daß die ftartften bebungen an den Grengen der Da re ftattfinden mußten. In der erften Ver'ode, mo der Durchmeffer der Sohlraume noch fehr groß mar, mochten folche an den Grengen der Mare entftehende Ballflachen mit biefen felbft eine große Mehnlichfeit bieten. Der Boden, wenngleich minder bicht als bei jenen, mar boch nicht fo loder als in ben übrigen Regionen. Die Ballbilbung mußte baber auf ber fefteren Geite (jener ber Mare) entweder gar nicht ober doch nur unvollfommen eintreten, weil weder eine bedeutende Genfung ber Blafendede, noch ein Berreifen ber feften Umgebung möglich war. Auf ber entaegengefeiten Geite jedoch, an ber Grenge bes Coderen muffen die Balle ichon ftarfer hervortreten, indem die Beichheit bes Bodens das Emportreiben derfelben geftattete. Golche glachen mußten demnach in ihrer theilweifen Berichmelgung mit dem Mare das Aufehen von Theilen besielben, von Bufen gewinnen, welche Bezeichnung wir ihnen in Bufunft auch geben wollen.

20. Später, nachem mit gedjerer Dick ver Krufte die Epalibildung begomen hatte, da war das Anfrieden ver Ballflächen vorgischich an ime Telleng gebunder, wo eine vennarbte Spalte fiels an 
der Oberfläche, theils and im Janecen die Hotwag erleichtete. Bie 
wir im Blich 14 geiehen, ift anfangs die Spaltenrezion vorzüglich on 
den Greugen der Ware und in der Richtung der Merklaten zu 
inchen. Bir hoben demnach siere and großen vernarbten. Papliten erlandene Reichen von Reliffachen zu vernuthen. Amh diese Vorgung 
miederchaft sich durch alle Perioden mit abuchmender Intensität. Mit 
der Verngung der Spalten müsste unt abuchmender Intensität. Mit 
der Verngung der Spalten millen anch die Qurchfeiche steiner der 
spätere werden. Gine vollfändig vernarbte Spalte mid file entweder 
dach eine abernsomig verlanfende Anschung der durch die regelmäßige Ancia an der reiß ung der Kraeter verrassen. Wo die 
Vernardung nicht mehr gang an die Oberfläche gut dingen ermodete,

21. Wo ber Ubergang vom Mare jum weigeren Boben ploglig gefeicht, do fett fich da bat ach bie ungletigneigiet, do fett fich da bat ach bie ungletigneigiet Condensation hervorgeruitene Spiel viel langer fort. Die Spaltennarben wurden wiederficht zerriffen, die festen Malfen an der Derfläche langs der Anze deremaß gehoben ober es denngen auf nene weiche Massien aus der Spalte hervor und boten selftst nach ihrer Abfühung durch bie aus der Spalte hervor und boten selftst nach ihrer Abfühung durch die figen auf steigen de, nur ichein har zu iammen fangen de Malfen, dem Nande des Mare entlang gieben de, mille ibe und fier ob de über dosssiede in Wosse seinen Zuste des gegen die Wosse seines Deutsch der Spalte eines Deutsch dezengen. Maj der Seite gegen die weiche Oberfläche zu mid der Wosse istand ihr der Verlaufen, met seit ein gent der unter verlaufen, met seit der der

Erft nach vollständiger Erfaltung der Oberstäche, in einer verhaltnissmäßig ipaten Periode, tritt auch siere die engefindigige Wirfung der Gasströmung ein, aber ce ist in in ihnen — dem Charafter der Periode entsprechend — bereits der Uebergang zur Ermption ersicktlich.

- 23. Da die die jett geichilberten Borgange fich alle auf den Effect der ungleichnafigen Abfufung und Baentwirflung gnruft-führen laffen, io ift ihre beftandige Wiederholung in pateren Perioden die nothwendige Rolge der Kortbauer jener Processe.
- 25. Aber auch in der Ballflachenbilbung ober, mie fie in ben fpateren Perioden heißen mag, in ber Ringgebirg. und Rraterbildung bleiben die alten Rrafte thatig und zwar auf jenem Punfte, ju bem einmal von innen die Bahn gebrochen mard. In der erfteren Beit, mo die Rraft noch unter febr abnlichen Berhaltniffen auftritt, mag ber Umfang ber neuen Bilbung bem ber alten nur wenig nachfteben; es werden baber entweder 3 milling oformen ober mindeftene parallele Balle ericheinen. Gpater merben fleinere Rormen entweder innerhalb ober auf den Ballen fich geigen. Bo aber wegen Erhartung bes Bobens der Biderftand großer geworben ift, tann fich bie Sebung nur unpallftanbig erneuern, eine Senfung aus dem nämlichen Grunde nicht mehr vor fich geben und bas Innere einer folden Rlache bleibt benlenformig aufgetrieben. Oft trat die Rraft nicht mehr am nämlichen Orte, fondern nur nabe an demielben auf. Ge entftand ein zweiter Rrater, ohne den erften gu beeintrachtigen. Golde Rraterpagre werben in fpateren Beiten, wo fich die Gasftrome gertheilten (fpalteten), hanfiger als in ben fruheren entftanben fein.

- 26. Der Leien wird unst ichon begierig fein, zu erfohren, ob dies einheitliche Entwicklung von Naturprozessen längst vergangener Jahrtausende wohl mit dem beschafteten Thatlachen stimmt oder ob sie in das Nich der Trämme und Kantassen verwiesen muß. Seir wollen sagleich die Prode beginnten.
- 27. Der auffallende Gegenlaß von Tädigen höheren und niedrig gereiktende, wie er auf dem Bühühungsprocesse (Mbsah II) hergeletitet wurde und model dem niedrigeren Pilvena palgeich der Chopeter der Teitigkeit und verhältnismäßigen Chenheit mit zusiel (18), sindet sich auf dem Woode in dem Maren, gegenüber der anderen Sberstädige, vollkommen bestätigte. Zelbst eine Annäherung an die Kreißform ist bei allen mehr oder wenigter erstägtlich.
- 28. Die gewaltige Einwirtung der Erde bezüglich der Gestaltung der Derfläde (diuth) tritt am deutlichfen in den flererflödige franzogaffent des Mondes hervor. Ze biefen wird der Monde bist die Saldien wird der Monde bist die Saldie eines und mit der Spipe zugelehrten Etie gefelen. Dan i en hat aus theortischen Verlend werden gefundere doch der Mittelpunkt des Mondes einen uns Melien vom Edmer-punkte entfernt jei. Die Entiernung icheint jedoch größer zu sein.') Daraus fann man schliefen, daß der Mond ichno vor seiner ganzlichen erfahrtung ichkfinkting zu rotter aufbotte. Dem Bedonderen müßte

<sup>&</sup>quot;) Com Vervorn und nach im Cagrange baben fich den Umfande ber Moch im ment beifelte ette jed, und ein Berfängerung feiner Auf gegin bie Erde fin ertillist. Später sie auf Lag auf auf auf auf bei beiter Auffahrungerigterten. Ber erft hanfen in 1864 bie Sech flödfre festwartet und gerigt, dab bie Berechungen über die Aben bei Benebel sich nicht an bet erebachtet und gerigt, dab bie Berechungen über die Aben bei Benebel sich nicht an bet erebachtet Derter bei Beitriguntete anfoldießen, ionbern nur eine heftenbeite Mechangsfergebnisse mutwicken bei Bechnungkergebnisse mit verdem bie Rechungsfergebnisse mutwicklichten bereiten unt eine Dentempunkte zu intern, ihn ab beiten Mecketzen (2001644. Zer Mincepunkte Wilkenbergere, necher bei der Eberation in Wulte ware, wenn er mit bem Gewergunkt zuglummensfele, muß beite gickfollse minnaden, hohald betwerten die ber Feschaltung, inderen jene eine fold et Gestaaten bieber minner aufsäche, Augerben die der Feschaltung, inderen jene nien fold et Gestaaten bieber immer aufsäche, Augerben in den sich auf deut jene und Reunen im biefer Frage belöckligte, ireden sich der einfinden geinden.

aber (nach Abi. 13) auf dem Monde in Folge der Rluth die öftliche \*) Seite eines Marebobens einen allmaligen, Die meftliche aber einen plöglichen Uebergang jum Beichlande verrathen. In der That verhalt fich die Cache fo. Auf der Beftfeite des Dare Rubium finden wir jene große Ringgebirgereife, welche ben Urivalt verrath (2bi. 32), mabrend ber Often nichts bergleichen bietet. Un der Beffieite bes Dare Sumorum finden wie ein ganges Guftem von Bergadern ale Probucte vielfacher Spaltenbildungen (37, 10), mahrend ber Often feine aufweift. Un der Beftjeite des Dare Imbrium erbliden wir die Apenninen, ben Raufafus und Die Alpen, im Often nur Dareboden. Un der Beftieite bes Dare Gerenitatis liegt die Taurusfette. im Often herricht allmaliger Uebergang. Un ber Beftfeite bes Dare Dectaris läuft die Pyrenaenfette, im Often allmaliger Uebergang. Un ber Beftfeite bes Dare gocunditatis Spuren ber Urfpalte in einer langen Rette machtiger Ringgebirge, im Often allmäliger Uebergang. (2gl. Abf. 14 d und 21, dagu Safel III).

30. Bon der Regel, daß die größeren Formen diefer Bertiefungen von den fleineren gerihört worden find und demnach after waren als diefe (17), gibt es unter so ungaftigen Besspielen, die hier aufgeführt werden fönnten, wur eine ein zige Ausnahmer: Sagecius

<sup>\*)</sup> Um bie Deientiems tichtig aufgaloffen, beachte man, baß bie Angaben on on in mo Be ft auf ben Mondarten, beren Begeichnungsweife wir von fier am festhalten, ber to 8 mit den m Begeichnungsweife, beren wir und in ber allgemeinen Cutteidfung S. 401 berbeiten, entgegengeleht find. Ber alfo auf bie Mondarten Merzeich, umß S. 401 fatt Wolf De ftefen.

und Sageeine a. von welchem Paare der erftere (großere) fpater entftanden zu fein icheint, indem der beiden gemeinichaftliche Ball ibm angehört. Doch bemerft Mabler zu diefem Salle, daß allerdinge auch der Unterichied in der Grofe beider Bildungen nur unbedeutend ift. Bir fonnen demnach das relative Alter ber Bertiefungen auf dem Monde mindeftens eben fo ficher bestimmen, ale die Geologen jenes der Gebirgegung auf Erden. (Bal. das Titelbild.) Aber and begun. lich der Tiefe und Steilheit ift, wie icon Schroter hervorhob, ein regelmäßiger Gang im Allgemeinen nicht zu verfennen, nach welchem diefe beiben Eigenichaften fich umgefehrt wie der Durchmeffer verhalten, was abermals genau mit unferer Sypotheie ftimmt. Julins Schmidt fagt, nachdem er die Ergebniffe feiner und Madlers Deffungen porgeführt: "Mit Recht wird man einwenden durfen, daß diefe 18 3ablen noch nicht genügen, um gang unzweifelbaft eine mit der Abnahme des Kraterdurchmeffere relatio gunehmende Tiefe nachzuweifen; indeffen mag hier die Bemerfung genfigen, daß eine 5-6 Dal grobere Bahl von Meffungen im Mittel die Nichtigfeit der obigen Bahrnehmung beftatigt." Gang besonders auffallend ift ferner die Uebereinftimmung ber Beobachtung mit unferer Entwidfung begüglich bes Auftretens ber Balle. Je großer die Ballflache, defto mnanegebildeter (gerflufteter) ift ber fie umgebende Ball; anderieits bemerft man anch bei den fleinften Rratern und Grnben faft gar feine Erhöhung.

 

- 32. Die unserr selendogischen Sypotheie entsprechenden Reihenbildung en von Wallfiden an der Grenze ber Mare und in der Richtung der Mertdiane, als Zeugen großer ursprünglicher Spalten (20), finden sich auf dem Nonde viellach vor. Co zieht:
- 1. In der Richtung des Meridianes von Curtius o bis Purchbach, und von hier gugleich an der Gerage des Ware Audium bis Ptolomäus eine fast muntetrochene Reise von Wallenen und Kratern, also an Länge nahezu dem halben Mondmeridiang gleich.
- 2. An bem westlichen Rande zieht eine große Rette genau im Meridiane von humboldt bis Reper.
- 3. M. Dien, an der nordhiftisien Grenze des Decanns Proceilarum, gleichiglie in Merikantistung, zieht ist Kette des Grimadus Frest um Canalerius. Amf Madler jagt darüber: "Wan fann ich des Gedanfens nicht erwebren, daß dies Keifen uranfänglich Spalten gewein sein migen, die lwie ihre Merikantistung angabeuten sichtin im Zusammenhange mit dem Rotations sich wung e gestanden gloden mögen. "")
- 4. An ber Weftgrenze bes Mare Focunditatis zieht in einer Lange von 150 geografischen Meilen, gleichfalls im Meridiane, bie Ringgebirgsreihe Furnerius- Langrenus.

<sup>\*) 3</sup>ul. Comibt: Der Mond. Leipzig 1856. C. 69.

<sup>\*\*)</sup> Beer und Dabler: Der Monb. Berlin 1837 G. 301.

- 5. An der öftlichen Grenze des Mare Anstrale ziehen ebenfalls im Meridiane die drei Ringgebirge Bega c, d und e, mit ihren Ballen einander berührend.
- 6. Den Bestrand des Mare Köcunditatis mit dem des Mare Erisium verbinden die drei Krater Apolonius, Taruntius und Azout, fast in der Meridianrichtung.
- 7. Der westlichen Grenze des Mare Serenitatis entiprechend, zieht von Bitruvius aus norblich über Posidonius, eine unverfennbare Rette größerer und fleinerer Formen bis Burg.
  - 8. Gine Meridianenreihe von Segner bis Bilfon.
  - 9. Gine foldhe von Atlas gum Cleomedes.
- 33. Aus ipateren Perioden fonnen folgende Rraterreihen namhaft gemacht werden, wobei oft Ballebenen die Stelle der Maren vertreten:
- 1. Gin Bogen, parallel bem NO-Rande bes Pofidonius, aus 6 fehr fleinen Rratern bestehend, wie eine Perlenfchunr.
- 2. Eine Reihe öftlich von Apolonius, dem Nordwestrande des Mare Föcunditatis parallel.
- 3. Gin großer Bogen von Ringgebirgen von Gefeus B bis Romer G, der Nordwestfeite des Mare Serenitatis parallel.
- 4. Ein Bogen von fünf Ringformen: Cabinus bis Nitter b den Cudoftrande bes Mare Tranquillitatis parallel.
- 5. Eine Reihe von 6 Kratern im Often von Lohrmann A, parallel bem Oftrande des Ocea nus Procellarum.
- 6. Eine Reihe von 5 Kratern bei β Hell , dem SW-Rande des Mare Rubium paralles.
- 7. Gine Reife von 5 Rratern, bem SO:-Raude ber Ballebene Pitetus parallel.
- 8. Die Kraterreihe in ben Thalern ζ, η und 3, dem O-Rande der Ballebene Spifard parallel.
- 9. Im Sudoft von Burzelbauer eine Reihe von 5 Rratern, bem Balle desfelben eutsprechend.
- 10. Im Inneren bes Safferides zwei parallele Rraterreihen, feinem Oftwalle entsprechend. hier ift fibrigens eine Ausnahme, ba eine dritte Reihe auf feinem Sudwalle fentrecht fteht.

- 11. Die Rraterreihe e Ratharina, parallel jum SO-Mande des Mare Rectaris.
- 12. Cenforinus e, parallel dem Westrande des Mare Tranquillitatis.
  - 13. Guttenberg h, parallel gur Oftgrenge des Mare Fornuditatie.
  - 14. Die Reihen, parallel dem Oftrande des Phocilides.
  - 15. Im Often von Inchins b bis e.
- 16. Sipparch A bis 1, dem Bestrande biefer Ballebene entiprechend.
- 17. Capella B, der Grenze des Sochgebirges mit der Gbene entsprechend.
  - 18. Ebenso eine Reihe von Benbelin i nach Suben (7 Krater). 19. Eine schone Kraterreihe, parallel dem westlichen Walle des
- 19. Gine ichone Kraterreihe, parallel bem westlichen Balle b Bufching.
  - 20. Chenfo im Guden des Bufching d.
- 21. Der Bogen Reaumnr bis Berichel, der Beftgrenze des Decanus Procellarum entsprechend.
- 22. Sechs fleine Rrater, dem Weftwalle des Ptolomans entiprechend.
  - 23: Drei Rrater um Raffiredbin o.
- 24. Orei Krater im Weft des Thebit, dem Balle desfelben und ber Beftgrenge des Mare Aubium entiprechend.
- 25. Behn Rrater von Agatharchides bis hippalus, der Beftgrenze bes Mare humorum parallel.
  - 26. Drei Rrater am Gubrande des Beigel.
- 27. Gin intereffantes Beifpiel von Doppeltangenten: Die Reihe von Mamon bis Abulfeda (10 Krater).
  - 28. Gine Reihe parallel bem NW.Balle bes Stoffler.
- 29. Gine fehr schone Reise von 5 Kratern, tangirend ben SO-Ball des Baco.
  - 30. Die Reihen um Ganricus.
    - 31. In der Ede des Drontius.
    - 32. Am Gudabhange des Canffure.
  - 33. 3m Nord von Wilhelm I.
- 34. Die gemeinschaftliche Tangente westlich von Clairaut, a und b verbindend.

36. Parallel dem Bestwalle des Maginus ein schoner Bogen von 6 fleinen Kratern.

37. Parallel der Nordwestigrenze des Mare Föcundidatis ein iconen Bogen von 5 Kratern, der sich später noch durch drei folgende erganzt.

38. Parallel der NW-Grenze des Mare Tranquillitatis eine Reihe von 11 Gruben zwifchen Saufen A und Bitruvins.

Durch diese Thatsachen durfte es erwiesen sein, daß die Spaltenrichtung zu den Grenzen verschiedener Niveaus parallel oder tangirend länft und somit der ungleichen Zusammenziehung des Bodens zuzuichreiben ift.

34. Ob wir aber auch im Rechte find, die Kraterreihen mit Spalten in Jusammenhang zu bringen? Ja; benn febr oft liegen die Reihen in ersichtlich en Spalten ober fie bilden die aerad liniae Kortien ung berleben. Dafür folgende Beleger

1. Die leptermähnte Kratererije, gwifchen Kopernikus und dem Sinus Keftuum. Bon ihr logt Mödlere: "Die bichgeberängten Kritigen befommen leicht dos Knieften einer zusämmenehängenben Rille und in der That find beibe Formen nahe verwandt, da man fich mur den meilt ichr niederigen gemeinschaftlichen Wall je zweier Krater hinwegbenen darf, um eine Rille zu erhalten." Die Bestätigung liegt gleich in der Rille; um eine Rille zu erhalten." Die Bestätigung liegt gleich in der Rille;

2. in ber Berlaugerung der ernähnten Riche nach Naoden "zeigt fich eine solche Sille zu beiden Seiten mit beutlich erhöhten Wällen um die 4 der flein fien Krater auf ihrem Grunder. Sier liegt also eine Riche in einer erschischen Spatte. Aber auch der zweich einer in Betracht sommende Sall — die Riche als geradlinige Sortsehung der Spatte — ist hier vertreten; denn die ställiche Sort-

- 3. Im Weften von Lohrmann befindet fich eine Onerfluft, gu weldger gegen Gudweft eine Reihe fleiner Rrater Die Fortfetung bilden.
  - 4. In der Spalte Maginus & befinden fich 5 Rrater.
  - 5. In der Schlucht nördlich von Bell befinden fich füuf Rrater.
- 6. In der Spalte Davy & liegen vier fleine fraterartige Bertiefungen.
- 7. In der langen greßen Kurche, melche, vom Norden-Kull des Argadel ausgehend, mildiem Allertaginis und Allens hindurch und von hier aus in gerader Linie bis Valande e läuft, wo sie, wie Rödeler iggt, "gang Mille" ist, besinden sich eine Reitje von Kratern, melche auf der Kurte vom Wädeler gwan nicht vorsommen, aber sich gan auf einem Falogramm Rutgersord is. Wikz z 1865) sichssen find. Urderhauft terzen liche Fauschen, beren auffallendle Gigenstight die schwugerade Richtung ist, besser auf milden gesten die finden, der B. Die sich errendische Katerreite am Dismolle des Echisten
- liegt in dem "rillenartigen Thale n d." Spalten dieser Art, lagt Mäbler, erblidt man östlich vom Bargentin noch mehrere.
  - 9. Die Spalte im Often von Cavendith a durchzieht zwei Krater.
- 10. Die Spalte, welche vom Sib-Rande bes Sipparch A 3n Albategnins zieht, enthält mindeftens vier auf der Mädler'ichen Karte nicht verzeichnete Krater.
- 11. Die zwijchen hipparch A und d entipringende und füblich bavon in die vorige einmundende Furche o durchzieht mindestens drei Krater.
- 12. Von Albategnins C aus zieht fich eine schnurgerabe schmale seichte Furche fidwestlich, durchschneidet den Abulfeda d in

ber Wilte (den nödlichen Theil seines Eichtringes angeriend — wie das Achgegramm hehr) — trifft auf einen fleinen Korte, fruz vor Kbulcieda A, läßt diefen Legtern gegen Südoft liegen und läuft in genoder Linie auf Geber B, taugitt den flädhilden Kand von Geber und trifft sienlich wüber einen fleineren Krater, um glieb, wie es siehen heb der den fleineren Krater, um glieb, wie es siehen bei den beiden Kratern Floff — welche sie signaturgerade durchsichwieder) — zu einen.

- 13. Die füblich von Parrot auslaufende Thalichlucht ichließt mit einer Reihe von drei Kratern.
- 14. Die bereits erwähnte Kraterreise zwischen Abulfeda und Alamon wird durch "turze Thalichluchten, die von Krater zu Krater laufen", verbunden.
- 15. Bon der erwähnten Kraterreihe Guttenberg h fagt Mädler ausdrücklich, daß fie an die Rillenbildung erinnere.
- 16. Der Wall des "rillenartigen Thales .", das vom Südwalle des Fabricius anszieht, "wird zum Theil von Kraterrandern gebildet, von denen einer in der Rille selbst liegt."
  - 17. Die von Burdhardt r ausgehende nach Geminus ziehende Spalte endet mit zwei fleinen Rratern.
    - 18. In der großen Spalte des Syginus liegen gehn Rrater.
    - 19. Die des Aridaus enthalt beren brei.
    - 20. Das "rillenartige Thal" Ufert a enthalt einen Rruter.
- 21. Endlich zieht noch eine große Schlucht, amichen Clavius und Blancanus beginnend, nach Aordolf ble Bager in schausgereite. Sie entlicht eine große Kette von Kratern. Imm ist ine ber bei Wädere noch sonit von ich eine Greichte der Badder noch sonit von ich ach erständigen der in der eine Belgend bestie ich nicht), allein die allgemeinen Unrtiffe auf Maders Karte, der Strich ver Krater und die Woltz des Seienspracen von einer "großen Kratergruppe mit amisfen liegenden Krienen Bergigen, die weiter westlich gu hohen feiten Koppen erkeigen; die darüber teinen Zweisel. Ein Fologramm biefer Partie, etwa im Alter des Wondes von 11 Zagen aufgenommen, wird meine Unsfüglichten

<sup>\*)</sup> Diefes icheint nach ber Lage biefer Rrater bei Mabler numöglich, ift aber bennoch fo, wie bas Fotogramm angenicheintich beweift.

Spalten, Die von einem Rrater ihren Ausgang nehmen, wie Guttenberg C und z, ober Sofigenes, find gleichfalls nicht felten.

35. Nachdem wir Alles, was im Afsia do über die Entstehung, Cettischeit und Richtung der Reiheutrater aus der Theorie grölgert warde, auf dem Monde bestätigt gelunden joden, wollen wir anführen, was die Besodhaugen über die rafsiaen lebergänge von einem Nacr zur übrigen Desestägt seigen. Es wie his dia auf hierin die rafsigen Espektigt seigen. Des lägt sie bei den die von die rafsigen berflägt siehen. Se wie his die abs die erstellen.

1. Bunachft wird im Allgemeinen die Erhebung der Befammt. maffe uber ein Dare in ber Sochebene pon Gulpicius Gallus bis Conon an ber SO-Seite bes Dare Serenitatis fehr aut erfichtlich. Gerade diefes Mare icheint einen fehr dichten Boden zu haben. Mabler faat : "Comobil die directe Bergleichung mit dem Mare Tranquillitatis und Lacus Comniorum, ale auch ber Umftand, daß faft alle Gebirge gegen das Mare bin fteil abfturgen, mabrend ibre entgegengefeste Seite eine viel fanftere Boidung geigt, beutet auf eine mertlich tiefe Lage besielben, und daß ber hellere innere Theil meniaftens nicht höber als die umliegenden dunkleren liege, bemerft icon Cohrmann, und wir finden es bestätiget; denn mo fich eine Differeng ber Boidungen in ben Bergabern noch mahrnehmen lant, ift ftets Die fteilere Geite bem Innern jugemendet." Der Befer wird fpafer feben, wie prachtvoll wir die von une durchichoffenen Stellen biefer Rotiz unferes unbergleichlichen Gelengarafen - bem wir hier ein für allemal im Ramen ber gangen Denfcheit für feine mubiame Arbeit Breis und Dauf fagen - permerthen fonnen. Bedeutiam fur die Reftigfeit Diefes Bobens fpricht auch der Umftand, daß die Krater, die er enthält, meistens nur flein und nicht befondere tief find.

2. Den Orud des Marcymbirum vertaih des Ayenn in enge feirg, Nicht auf allen Seirin nicht eige fechart Vogerenung. Deit den wei am ichmachten ift, ichließe er sich durch mittelhobe Züge dem Signem des Ernelofhemes au; ild blich ver eltert es zich durch durch grobe Angali niederiger Auslänfer in den Seinma Keltum, des Marc Basorum und in die Laudigsten zwischen descendig und Manilius, welchlich folds em illeiner breitte Seite an dem Samus und

- 3. Uder des Mare hunerum: "Das in 80 liegnobe an Bitiello ausstieligende Plateau ift im Gangen niedrig, und nur gegen des Ware hunerum; zu fiel abfallend." Und patter: "Unmittelbar an der Ofgerenge des Mare zeigen fich nur ichmale und nich sonderlich ober Bergüger. Aber hinter shene, jneitels einer schmalen Jochebene, fieigen beträchtliche Massen, einelts einer schmalen Jochebene, fieigen beträchtliche Massen, einelts einer schmalen gewaltiger Erickheit erwort. Ber and ber Ante doer am Nande fich de Sache anflieft, mird sonoch durch die Jocheben patten der Weitzelunges, als auch durch seiner Richtung libergengt, das man ihn noch aus Gerney der Warer erchnen sann. Gerner liber die Nochofgerung: "Nochwelftlich tom Werfennind) nach Godsschwie zu in, gegen das Ware zu feiles, gegen No der hartgegischerte Waterum ist hopen Gisptein. Die größte Sohe zeigt die Sübpige a." Diese sche hart am Warer.
- 4. Die Süboftgrenze bes Oceanus Procellarum: "Alle übrigen Bergzige bieler Gegend (im Norden von Sontana) ftreichen NO oder NO) tangs dem Rande des Mare find die Abfalle ftell, nach Infection zu fast durchweg febr fanft."
- 6. "Die Begrengung des Mare Crifium ift durchweg Gebirgsland; an der Oftfufte erheben fich einzelne Gipfel zu ansehnlichen Goben.

Die Gublufte besteht aus gesonderten und freil em porftreben der Maffen" . . . In der Beftufte: "gieben ich die Schatten der bo fen Bergma de, die vom Agnet gegen das Pomontorium Agarum freichen, meit (in bas Mare) hinein. Die nördlichen Plateaus sind mit ihrer breiteften Seite gegen das Mare gerichtet, in welches fie fteil hinabsturzen.

7. Wom Mare Acctaris ift der llebergang der Bodenfeftigfeit in der Richtung gegen Sadoff nur ein allmaliger (Agl. Alfoh) 13 mad 28), eft liefer im Weichsambe verath fich der Alfohl durch die icharf ausgeprägte Kette des Alfa ige birges, melde mit der Gernge des M. Beckaris (von Fracafor bis Teoffius) genau parallel läuft. "Das Utalgebirge ift der Nand eines Hoffius je nau parallel auft. "Das Utalgebirge ift der Nand eines Hoffilt und hier einige ann ich nicht ge Chipfel bilde." (Bgl. Alfohn 389. 2). Im Weften zieht gang mit der Gernge des Ware, in geringer Entfernung von demiglen, die Pyrensenkette, "zwei gegle bettle Majfen, die nach allen Seiten feit absilden. "Bal der Eist gefe berte Majfen, die nach allen Seiten feit absilden. "Bal 400. 21.

S. Be Ringetirge, ohne in das Mare hineinuragen, lift dach iber Niche ber Greenge eines feiche lecture, if harfig der Ball nach biefer Seite freifer um böher. So 3. B. an der Beitgerage des Marr-Aublium die Officite des Regionontanus. "Das Sochjand an der Officite fällt feit nach 3 pa ach was der nach immer wilbes Gebirg wogelagert ift. Große, fteil abfürgende, meist unregeimaftes Liefen bilden ift andifen ibnen."

30. Bon einer Marefläche am Sud Dfrande des Mondes: "Buischen Bettinus, Budius, Segner um Weigel erstrect fich eine Freie Eben von bedeutendem Um fange, die sich auch um Beigel herum bis an den Buh des Gebirges Weigel « erstrectt. Da sie swohl in O. als im W. vom fteilen Hangen be grant wird, die entageangelesten Seiten biefer Gebirge ader feine solche vertegen geleten Seiten biefer Gebirge ader feine folde Steilheit und Hober geigen, jo fit die gange Ebene eine große Bertiefung. Auch gigt sie nach ver lächgtenge nur 21/4 v Licht; im Bollmade jedoch ift sie holle und Wedle bire, die Alle von

Bir beichranten und auf dieje Beifpiele, und heben als Resultat den Saupt fag unjerer Theorie hervor: Dicht die hohen Gebirgtetten bestimmen durch ihre Richtung die Greuge des Marc, fondern biefe, durch Abfühlungs Differengen uranfänglich gegeben, brangt lange ihres Berlaufes bie Daffen embor.

- 36. Der mit ber Sberfläche des Mondes vertrautere Erfer mirb im Borfleenbem einige fehr günftige Balle, namentlich bezüglich der Gernzen des Mare Smörim und bes Dramus Vrocellarum vermigt haben. Allein nachbem unfere Entwicklung im Ablay 22 aus bem Ausammenteffen mehrerer Mare eine noch höhrer Manifestation ibrer Britungen erwartet, fo wollen wir die hieraufbezüglichen Beobachtungen von den vorigen abgefondert betrachten.
- 1. Gine guffällige Rlache im Rorden des Mondes wird vom Mare Cerenitatie, bem Lacus Comniorum, Lacus Mortis und bem nardmeftlichen Theile bes Mare Imbrium umichloffen, Auf ihr erheben fich ber Caucains, die Mipen und die Landichaft um Guborus. "Der Caucafus ift eines ber bochften Gebirge der Mondflache. welches in einigen Dunften dem Apennin an Sohe nichts nachgibt, alle übrigen aber, die Randgebirge Dorfel und Leibnit ausgenommen, ub ertrifft . . . . Sier ift alfo auf einem geringen Raume und perhaltnifmaßig niedriger Bafis ein Gebirg von alpinem Character aufgethurmt; in fteilen Miguillen erheben fich bie Spinen und ihr Schatten zeigt fich meift ale eine icharfe, am aufgerften Gube ihrer Teinheit megen faum mahrgunehmende Linie . . . Dergleichen infelartige Berge, wie fie fich g. B. in großer Angahl um ben abgesondert liegenden füdlichen Bug des Caucafus zeigen, haben bei geringer Boichung doch meiftene fehr icharfe Conturen ... Die Rraterfind bier feltener als in anderen Gebirgen." Letteren Umftand glaubt Dadler ihrer Rleinheit und Berborgenheit gufchreiben gu muffen ; wir find ber Anficht, baf bier mahrend ber Beriode ber Rraterbilbung bis in ibre lenten Stadien das Terrain bestandigen Grichutterungen und gewaltigmen Umbruchen unterworfen mar, weshalb fein bleibenber Rrater gu Ctande fommen founte. - Die Mpen gehoren gleichfalls au den hoberen und fteilften Mondgebirgen. Der fteilfte Rand ift auch hier bem Dare gugewendet. "Gewiß ift es, daß die einzelnen Spigen fich fiber ihre verbindende Grundflathe überall anfehnlich emporheben." Bon dem gegen Beften (amifchen der großen Rluft, dem Palne Rebularum und Egebe) gelegenen "tiemlich hohen Terrain" fagt

Madler, daß feine Bergfetten angerft bicht gebrangt feien, fo daß nicht leicht eine ebene Quadratmeile gufammenhangend gefunden wird. "Sier liegt eine große und unter gunftiger Releuchtung überaus prachtvolle, aber nur mit großer Schwierigfeit zu detailirende Sugelgegend. Schröter unterichied bier gegen 50 Sugel; wir muffen bie Angabl ber in einem lichtftarten Fernrohr bei 160maliger Bergrößerung noch fichtbaren einzelnen Gipfel auf mindeftens 700-800 feben . . . . Much im Rorden des großen Albenthales bat die Landichaft benielben Character: fteile bobe Berge, ohne alle Regel und meift and ohne Bufammenhang." - Bas nun die Umgebung bes Enborus betrifft, fo ruft ber Celenograf and: "Ber mochte ce unternehmen, die Bahl ber Sugel gu bestimmen, die im S und SW des Endorns und gegen das Mare Gerenitatis zu liegen? Achnlich ben Sternen der Milditrage in ihren bichteften Parthien brangen fic hier die Berge bergeftalt, daß ein im Gingelnen trenes Raturbild derfelben an ben Unmöglichfeiten zu gehören icheint. Im S bilbet den Geffein biefer Gegend bas bo be fte ile Borgebirge Pofidonius E . . . . öftlich bei Gudorus mehrere ho be infelartige Daffengebirge." Wir merden auch in Golge feben, daß überall dort mo mehrere Mare einen fleineren Raum von hellerem Lichtthore zwischen fich einichließen, ber Gelenograf über Gomierigfeit ber Darftellnng flagt. Um dem Borwurf, ale wollten wir Santafien gewaltfam in ben Mond hineintragen, im Borans zu begegnen, merben mir ben Stanterath Mabler, neben Director Jul. Schmidt\*) in ber Selengarafie mobl für alle Bufunit die erfte Autorität, überall felbstredend einführen. Mur Scribenten . denen es baran feat, eine große Angahl pon Drudieiten voll zu ichreiben, werden uns deshalb tadeln fonnen. Bo es fich um die Bufammenftellung von Thatfachen, um Die richtige Musbeute des Erforichten handelt, ift die Umfegung der Porte des Beobachters in den Feuilletouftgl mit dem Auftrich von Gelbftftandigfeit ein unehrenhaftes Beginnen.

<sup>9.</sup> Jul. Schmitt arbeitel feil 1889 an einer felßpfländigen Unfachme ber nordvorfliche, Rätere Details derüber findet man in unterer Beithartift: "Geinbo" Bund II. S. 178. Spier ermöhnen wir nur, baß ber Budfild biefer "Albener Montfatte" eines berimmt fo groß genommen iß, als jener ber "Mappa siefensaroffen" on Bern mb Budfer.

- 2. Bon dem zwifchen dem Mare Baporum, Serentlatis mo Smirium eingefchieffenen Sochland betigt et. "Rait za files ift die Menge der Vergrüd'en, einzelner Gipfel umd Sügel, umd icht ber färflen Augenbewaffung und dem undefighearften Augenbewaffung und dem undefighearften Augenbewaffung und dem undefighearften Augenbewaffung und dem undefighearften Augenbewaffung und dem gehen Daufeltung, wie sie z. die dem großen Maren möglich ift, nicht gelingen. Unfere Karte enthält westlich vom Connen gegen 500 Gipfel, allein 2000 in Word wir den dem gegen 500 Gipfel, allein 2000 in web biet unter gintligen Unständern nach und nach geleste werden fann. Ein betrimal so großer Maßhad als der unferer Karte, ein Nielenferundyn und eine jahrelang fortgefeste spezielle Veolandung durite erforderlich jein, um ein den beisperen Gebirgstarten unierer Erde nach sommendes Mid bieter Wordsgegend zu Elande zu kringen.
- 3. 3wilden bem Sinus Mebil und bem Mare Tranquillitatis befindet fich die Candhart das Agrippa und Gobin. Diele ift febr gebirgig und "hier befinden fich die fteilften Bange jowie die gröften Tiefen."
- 4. Buifden dem Simus Modil, dem Simus Åftmum und dem Dreamlus Procellarum eingeissssellen liegt die Highlandschaft Schröder und die Angelon Pallad. "Diese labgrintlige Wasse (um Schröder) au entwirren, dürfte selbst im fartsen Kerurogt kaum gelingen . "Bir unterfiserien vollständle, wode Sopmann über die Schweitzsstellsti dag, diese Highlandschaft vollständig abzubilden." Auch sier ist die stellte Sigestlandschaft vollständig abzubilden." Auch sier ist die stellte Seite dem Marcstadgen; angeschet. Der "giemlich steil hier die stellte Teiler Bergader bliebe die Grez z. gegen-dem Cumus Spunn. Wegen dem Dreamls Procellarum zieht die Gwerze sindlich "Aber die freis en Auspen ", Cund »") Um Mare Vaporum liegt die Landschaft Pallad. "Auschmich, sowood der Hobe als Settlisteit nach, sind die Vergesteten. welche vom Pallad weistlich, südlich und siddlich laufen und ihre Werkoffen dem Sein und Med ist, une weben."
- 5. Dasjelbe gilt von dem Berggug, der Stadins mit Eratofthenes verbindet.
- 6. Zwijchen dem Dreanus Procellarum, dem Mare Imbrium und Sinus Aftuum liegt eine große Iniel eingeichloffen, fie enthalt die Karpathen und den Ropernicus. In deu Karpathen finden fich "chaotisch

<sup>\*)</sup> Ueber ben Barallelisinus mit ber Maregrenge, fiebe Abfat 39,9.

nach allen Richtungen fin neben einander liegende Gipfelpunfter, höben felle Kuppen, nub de gene Mugler zu, wo die Candhört hablichtighighe fablichtighighe haben Sware hineinragit, "wirde endlich Alles ein großer, höchft verwödelter Berghaufen, in welchen einzulue flarte Keiten enworfteigen. Sier ist stellen ein Zusammensham der Gipfel modryndinens. Kopernicus scheint nur zufällig mit diefer Masse in Beebindung zu stellen 13, aber einwohl die Ausbedungs diese Kingabetrige die auch das gene Seighten von Bergletten, welche ihn umgeben "doer vielmehr um der angen," bestant die Eilste der hier molikenden Richt.

- 7. Bwiften dem Mare Imbrium, Frigorie und Ginus Roris von Plato bie jum Ginus Gridum gieht fich eine lange Rette von Berglandichaften bin. "Anjehnlich find die Sugel, welche ben Plato von allen Ceiten um drangen." "In der labnrintfifchen Daffe untericheidet man mehrere hohe Berge." Um den Ginne Bridum ift "die Rulle der Gegenftande in dem großen Gebirgegurtel faft unüberjehbar. Gelbft im Apenninengebirg fteben die Berge nur an wenigen Buntten jo bicht gedrangt neben einander ale hier . . . Die Gebirge gehoren an ben höchften der Mondfläche." Auffallend fur unfere Anficht vom zweis feitigen Drude ipricht die Thatjache, daß die Sobe gerade in der Mitte amifchen bem nördlichen und füdlichen Mare am bedeutenoften ift, weil dort der Boden nach dem beiderfeitigen Berlaufe feiner Festigfeit den geringften Biberftand bieten mußte. "Gudlich pom Charp gegen Beratlides nimmt die Sobe ab." Auch bier ift, wie um E. Maner, der an dre i Seiten von Maren umichloffene Theil am ftarfften mitgenommen : "Der wildefte und bem Darfteller die großten Sinderniffe eutgegenftellende Theil bes Sochlandes ift der, welcher zwifchen Charp, Louville und Mairan liegt, wo auch mahricheinlich die abfolut hochften Berge diefer Landichaft zu fuchen find." Bir erfuchen diefen Umftand wohl gu beachten! Denn gang diefelbe Ericheinung bietet:
- 8. Die in das Mare Sumorum hineinragende Salbinfel judlich von Sippalus, "ein fleines Plateau von bedeuten der Steilheit und Sohe!"
- Da nach Abiah 18 die unmittelbar in der Rähe von Maren liegenden großen Ballflächen fich bezüglich ihrer Bodenbeschaffenheit ähnlich wie jene verhalten follen, fo führt und dies darauf, die zwischen

<sup>&</sup>quot;) Ciebe Abfat 37, c.

den herworcagtweien Albungen diese Art: Alletegnink und Polenklah befindlichen Negionen zu betrachten. Und siehe, der Seienogar sagti- gerageben lach des dewenderte Auge einem Auchgeunt in dem Massien welche zwischen Albetraufie und Polenklaß sich erbeneinnaber gestagert haben. Sie zestem weber in sieher Zeiestung noch son feber- ein gesten weber in sieher Zeiestung noch son feber- ein gesten weber in sieher Zeiestung und son feber- einfimmentede. Allso and hier Chaoal Und von Polenklaß indehender: "Sohe Gebing, doch ohne bestimmten Zulammenhang und gemeindmen Chanatter, ungeben Polenklaß von allen Seiten. Das farte Eruchten des Gebirgebogens in den Tasien deutet auf große Seitsbeit."

10. Zwifchen bem Mare Rectaris und Tranquillitatis liegen die Landigaften des Thoofilus und Grifflus eingebettet. "Die größten Schwierigfeiten waren zu bestiegen, um diese über aus wilden und gebirgigen gen kandigatten genügend darzustellen."

11. Gine große, ben Mareflad,en nicht unahnliche Gbene liegt öftlich von Balter"), der jelbft wieder einen fehr feften Boden zeigt und weiter gegen SW befindet fich die große gleichfalls mareabnliche Rlache des Stöffler und feiner nordweftlichen Geite. Bir hatten benmach vermuthet, daß die zwifchen ihnen befindliche Landichaft jenen Charafter zeigen muffe, ber fich nach unjerer Meinung unter bem Drude folcher Rachbaren entwickelt. Und wirllich fagt Mabler: "Gin fo enges Drangen fo fchroffer Gebilde wie hier gwifden Lerell, Rafireddin und Balter findet fich nur in wenigen Mondgegenden, und die Comierigfeiten ber Darftellung find nur durch fehr oft wiederholte Beobachtungen beffegbar." Damit im Bufammenbang fteht bie Gegend zwifchen Ronius und Doiffon. "Benn ichon bie ermannten Ringgebirge (Bemma Rrifine und Boiffon) und ihre nachite Umgebung bem Beobachter große Schwierigfeiten entaegenftellen, jo ift dies noch weit mehr der Rall in den weiter öftlich nach Ronine zu gelegenen Gegenden. Die ichrofften Abhange finden fich dicht neben den faufteften." Ronius felbft ift febr gertluftet.

12. 3m Guben bee Mare Rectaris unteridieidet man febr beutlich amei Gbenen ju beiden Geiten der Ringgebirge Diecolomini und Fraeaftor. And Diefe Chenen icheinen einen bedeutenden Drud auf ihre Unterlage ausgeubt au haben; benn amifchen benfelben erheben fich gleichfalle chaotifche Daffen. "Ungemein wild und gerriffen ericheint die nordlich bei Diccolomini nach Gracafter zu gelegene Gegend. Co viele ichroff abfturgende und fo unregelmakig geformte Tiefen auf fo fleinem Raume neben einander finden fich vielleicht nur noch im fudlichften Theile des Mondes. ", Endlich muffen wir noch auf eine unter brudte Bildung Diefer Art hinweifen, welche fich im Mare Imbrium gwifchen Archimedes und Sungens findet. Sier breitet fich, allenthalben vom Mare umgeben, eine belle Blade aus, welche hoher liegt ale die Umgebung und mit chaotischen Diaffen bedectt erscheint. In ihr befindet fich auch die 39 a. 9 ermahnte breite Schlncht. (Bgl. 39, c. 23). Sierin glauben wir die vollfte Beftatigung der im Abfat 22 enthaltenen Ansführung gefunden zu haben.

37. Das Auftreten der Urfanmene durch alle fpatren Periode (Alba 23) laßt sich nich weniger bestimmt nachweisen. Wir sinden zumächt die großen Spatibit dung en (32) seit genau parallet wiederhoft, wie es uniere Spposselve von der fortgelepten Mblüfung verlangt (24).

a) Eine Minggebirg- Reihe von Simpelius bis Cuvier, parallel der ersten Salite der Kette Curtius c — Purbach (32, 1).

- o) Menn wir die Appenninentlette als Reinklate eines großen Uripaties und die Kanter Eratofihenes, Koperations und Kepter als Manifestation seiner inneren Fortspung betrachten wollen, fo sinden wir die nabzeu parallete Bogenreise in den Kratern: Krististlas (und Antolicus), Archimed, Limochar, Cambert, elufer und Kristisch
- d) Parallel ber Reife von Burg über Poffdonius bis Bitruvius gieft ein Bogen von Atlas bis Cleomedes, und zwifden beiben zwei gleichfalls parallele aber fleinere Bogenreihen: von Cefeus bis Bergelius und von Cefeus B bis Rimer G.

38. Aber joll unfere Anfabuung tichtig fein, so mitsen and die es dir z det ett en, da mir jie als Richlatacher Spathisdung betrachten, einen Parallessemus zeigen. Es mußber im Kölage 35 nachgewielene Etrich der Gebringsletten theits in Wert di an richtung theils den Or en gen der de na charten War er parallet, sich jübertweierbesen und zwar werden diese Kölbungen deho ich möch geder iein, je härter der Boden, auf dem sie der Spatte entfliegen, und je weiter feine Kölfühung vorgeschritten filt. Aus ersterem Grunde entstehen in Maren die niederen Jäge der Berg ad er n Geren mansse felde füllben Perioden angehören duften) aus festerem die flieder Rängenterden Bestehen angehören duften) aus festerem die flieder Rängenterfan des Bestehsmade

- 1) Am hervorragendlen tritt der Einsluß der Fluth auf Spaltbirg in der Umgebung des Ware F de un ditatis hervor. "Her "eigt sich sind geber Welft- und Disperne, weiche größentgleis in der Meridanrichtung westauft, ein ausgeprägter Parallelismus der Gebirgsletten genau nach dieter Nichtung. Als siddiche Fortisquag dersieben nann man den von Petodius de dis Furnerius Aftrechgenden Rinken hetrachten gleichfalls von Paralleisügen begleitet. Anr dort, wo ein entschiedenes Eingereiten des Beischlandes in den Marchoden erschäftlich ift, nimmt auch der Berglirich an der Biegung der Warrgerige Heil. So:
- a) An dem SW-Cande, wo fid vom Petaviuß her eine Salbinfel eindrungt, die (wie der fteile Sang is bezeigt) aus einer Sepale machig emporgetrieben wurde, hat fich im Saben die Spaltung und der Auftetried parallel wiederholt, daher die je entstandenen Bergrüden, worunter einer felt lang, von der Aligfung der überjan Jäge bedeutend adweichen: fie fterichen, wie die Auflichte on SW-NO.
- 6) Auf der Oftieite ragt eine breite Weichflache von Colombo ansgehend hinein; auch diese zeigt ichlieflicheinen Steilabfall (4 Magel-

aens.) Shr entipricht (ale einem weniger ausgepragten Gegensate) icon eine ichmachere Ablentung ber Bergabernrichtung im Guben.

- r) Bon Meffier an macht die Grenze des Mare eine Schwentung nach NO; auch diese Richtungeveranderung ift auf viele Parallelletten übergegangen.
- 4) Sm uordwesstischen Theile, von Taxuntins an, verfogt der Warend wie Richtung nach Swi, is entlinat, jandich ber ichne erwähnte Krateripalt (33, 37) und später, ihm und der Grenze entsprechend, ein Spiken von zohlerichen Parallestetten, das sich noch weiter nach SW sortiget.

Reitere Beifpiele für die Merbianrichtung finden fich nur mehr gerftreut; wir werden fie gelegentlich hervorheben, wo fie mit der Richtung der Mare-Grenzen, zu welchen wir jeht übergehen, in Conflict gerathen, ober auch diefelben unterfühen.

2) Bunachft, wenn wir den Gegenfan von Beichland und Mareboben auf ber Mondoberfläche nach feinen größten Umriffen ine Ange faffen, finden wir eine große Bunge bes erfteren in bas Tieffand ragen. Die Oftgrenze angleich im Meridian gelegen, wird durch den im Abfab 32, ermannten Urfpalt von Purbach bis Ptolemaus bezeichnet, ber augleich die Meridianrichtung verfolgt. Die Beftgrenze Diefer Bunge lauft in der Linie pon Fracaftor bis jum Norbende bes Apenninus, alfo in ber Richtung von SW-NO. Den Parallelismus ber Oftgrenge haben wir bereits im Abfabe 37, b behandelt; er hat fich porguglich in großen Spaltbildungen fundgegeben. Anf ber Beftfeite aber. mo ein Uringlt nicht auftreten fonnte, mabricheinlich weil bier bas Beichland minder ichroff, nur allmälig in die Mareflachen überging (vgl. Abiat 13 und 28) da haben fich die Trennungslinien vervielfältiget. Ale die gahlreichen Stufen Diefes Ueberganges betrachten wir die fleinen Spaltbildungen ober vielmehr ihre Rejultate : Die vielen furgen Gebirgefetten. welche eine besto fcmarfere Pragung verrathen, je naber fie an die Rlache größter Reftigfeit: bas Dare Gerenitatis hergnruden.") Sier felbit ift die Richtung fammtlicher Retten Die der weftlichen Grenglinie jener großen Bunge, auf welcher fie fich erheben; fie ftreichen alle pon SW-NO. "Alle pon Menelaus ausgehenden Bergarme gieben in der Richtung SW. und es ift hochft merfmurdig, ban biefe Stre i.

<sup>\*)</sup> Bgl. 39 a. 8. und c. 1.

dungelinie von der meftlichen Ruftean, nicht allein durch diefes gange Sochland, fondern auch durch den größten Theil des Apen ninen . Gebirge Bund alle füdlicher liegenden Gebiraslandicaften bis gegen Pallas und Bode hin und bis jenfeits bes Mequatore faft ausichlieflich angetroffen wird. Gie hat felbit die Rreisform der Rinagebirge afficirt und Abplattungen berfelben veranlaßt, die in biefe Richtung fallen, mie man an Menelaus b. Boscowich, Udert und anderen feben tann." Rach Abfat 14 mag es die Bluth gemejen fein, welche jene durch den allmäligen Abfall bes Beichlandes jum feften Boden bedingte Disposition zum Ausbrud gebracht hat, weil ja bei wiederholten Sebungen eine Bervielfältigung der Spaltbildung auftreten muß. Go zeigen auch an der Sudoftfufte des Mare dieBergadern diefe Richtung, und folgen bann nach Norden genau ber Grenze bes Mare bis Linne. Die bier beainnende Schwenfung nach NW fviegelt fich wieder auf intereffante Beife iomoblin ben langen Bergabern ber Mareflache, ale auch in ben furzen Ruden des Caucajus ab, auf meldem lenteren Beichlande Die Unipruche des D. Serenitatis mit ienen der Valudes Rebularum und Ontredinis in heftigen Conflict gerathen. In diefen turgen Maffen tann man fowohl die Richtung NW-SO (DR. Gerenitatis) als auch NO-SW beobachten. Bon bier nach W. gieht fich bas Beideland gungenformig tief in den Mareboden binein und Diefe Richtung NO-SW tritt in allen benachbarten Beraabern und Ruftenfetten mit ausgeiprochenen Darallelbifdungen auf, 2m Dftrande des Lacus Comniorum ift der Uebergang erft tief im Mareboden merflich geworden, wo eine lange Bergader den Bug desfelben (SO - NW) wiederspiegelt. Im Rorden findet fich die Grenze gleichfalls, obwohl nur mit Biberitreben von Beragugen begleitet, bis eine ichmale Brude Beichbodens (Lichtthon fomohl als Rraterbildungen verrathen ibn) von S-N ben Lacus theilt, mas zu vielen parallelen Spaltungen Beranlaffung aab, wie die langen Bergabern bezeugen. Diefer Strich behielt von nun an um fo leichter die Dbhand ale er mit bem Meridian que fammenfiel, und der Uebergang der Bobenfestigfeit in Diefem Ginne fehr entichieden auftrat, wie jener, der Richtung der Beftfufte des Dt. Serenitatis parallel verlaufende ftarte Bergruden von Bergelius bis Geminus beweift. Go exfolgten die Spaltungen felbft an der Gudfufte des Lacus ansichtieflich in diefer Richtung. - 3m Beften bes Mare

Serenitatis sommen Leine Abmeichungen von der Stranbrichtung met vor und die im Süden solgen der Menelausparthei, wovon bereide von die Neder war. Imet Spatiticken: Adjectussa und feine Parasllefe gegen N hatten die Marageringe. Der große offene Spatt (Nille) & wird an seinem Plade einarsstille nerben.

- 4. Im Mare Frigoris sis der Paralleistenus bejendert aufallend umd die vom Mädler erwährten Ausnahmen von der Mertidianrichtung sind geradezu durch die Vergreizung des Mare bestimmt. So
  findet sich die Gerazischung an Plato H nördlich davon in dem Mücken
  den Vonn Wo wieder. Alls melische Kontiegung diese Mücken las flamen
  die Vergadern sidlich von Archysta und Archysta de ketrachtet werden;
  auch sie solgen ere Südgeruze des Mare so auffaltend, des sieds inder nurch
  sie Eingeriern gegen Archysta sied Plato Uh, somdern auch die Buch
  siddlich von Archystas A nachgeachnt wird. Dies sie um so weniger
  dem Zischle zugnischerten, als auch die zugeich auch von der Archystas A viese for en von gen vor 21st om men en
  parallel wiederth gleich Wickelen, der ionstitute unter unter und vor eine der Verglanden.
  Der von der Verglanden der Wandborefläche ein sicharfte Ausgewerzah,
  dat gleichwohl diese wie uns sichen auferst wichtige Landschaft
  nicht berwareschern. (So. Zasiel Lv.)
- 5. Interessant ift dom Verchalten des Kettenstrickes, wo die Grengen der Mare einen bedeutenden Winfel bilden. Sier verratift sich die Collisson der in quadentstromigen oder sich erkonistsig durchferugenden Jägen. Auch desse sind des Küftenlande des Mare Krigaris sehr schreite. In Arthylas 4. B. Lanten zur Sopringen nahe unter einen erchten Winfel. Der östliche sinder und vorsiegen Westen werden. in dem längeren parallelen Juge 2. während der westlicher zu zur fürere aber deht, abskriecker Kündinger, bis weit genen Selten sin, aufgagere aber deht, abskriecker Kündinger, bis weit genen Selten sin, aufga-

meifen hat. Deshalb finden wir bier fast rechtwinflig zu einander ftreichende Erhebungen. Roch auffallender tritt dieje Terrainbildung swiften Fontenelle und Timaus hervor. Sier verlauft die Grenze bes Mare pollfommen unter einem rechtem Bintel. Die Partheigenoffen ber Oftorenge find auch bier an Rabl viel geringer, Dagu gehoren Kontenelle . C. u und beffen weftliche Fortiepungen, ferner weiter im Inneren noch Timane v. Em intenfinften hat fich die Bilbung bei 5 wieberholt, alles zueinander ftreng parallel. Das Lager bes Gegnere im Beften ift aber wieder außerordentlich ftart befest. Gegen NO., weit in's Innere hinein, fteben die parallelen Reihen bis Epigenes 5, 8 an ber Babl; ferner in SO, pon Kontenelle & au. 3 Retten, zwei lange und dazwifden eine furge. Miles im ftrengften Parallelismus. Da nun die Maregrengen zu einander einen rechten Bintel machen, fo muffen dies auch die Bebirgereihen und fiebe ba: es entfteht bas "Du a bratgebirg", beffen mauerahnliche, geradlinige Bildungen ben Beobachter in das hochfte Erftaunen fegen. "Trop der fehr verichiebenen Sobe feiner Seiten find boch die Anglogien fo groß, boft mon fich nur ichwer bes Bedantens erwehrt, hier ein felenitifches Runftproduft ju erbliden. Doch mogen wir behutfam fein! Wir haben es hier mit Ballen von 14 Meilen Lange. 40 bis zu 500 Toijen Sobe und einer Breite pon 1/4 Meile und barüber zu thun! Auch auf ber Erbe begegnen und in ben Teufelsmauern, Riefenbammen u. bal, rathielhafte Bilbungen genug und mer bentt jest noch an Gucelaben ober Damonen, um ihren Uriprung ju erflaren? Bleiben wir bei ben Racten der Beobachtung fteben und überlaffen mir die Deutung den Raditommen". Go Mabler. Ginfacher und mit gleicher Ginheit der Durch. führung, wie es wir bier verinchten, burfte bas "Rathfel" faunt mehr zu lofen fein. Ber wird fich jest noch durch das icone, deutliche Rreug überrafchen laffen, welches bei Fontenelle 5 auftaucht und ben Rampf ber 2 Maregrengen in einer einzigen Bilbung veranichaulichet? Bir merben ipater ein großeres, unter gleichen Berhaltnifen enftehenbes nachweisen. Der Lefer fieht nun, wie uns auch in ben fleinften Details die Grundfabe, von benen wir urfprunglich ansgegangen, an leiten permogen und wie bas im Abfage 7 Gefagte hier feine porgugliche Mumendung findet.

Un der Nord-Beft- und West-Rufte ift die Streichung wieder eine parallele, die haufig mit dem Meridian gusammenfallt, aber noch

häufiger in ber Richtung NO - SW. verläuft, wie es die Grengen verlangen. - An der Gudweftfufte, wo das Mare Frigoris durch ein gwifchen Atlas und Endymion gelegenes Weichland von dem im SW. biefer Ringgebirge fich ausbreitenden Mare Ginenfe") geichieben ift -da zeigt fich wieder die Richtung der Retten, dem Ruftenftriche S-O. entiprechend, theilmeife abgeandert; ja, damit der Urfprung aller biefer Bildungen aus Spalten recht beutlich werbe, haben auch Rrater, offene Spalten und Rillen fich bem Gefete gefügt, fo die Rraterreihe von Endumion bis Endumion A. Bon ben Spalten und Rillen Diefer Landichaft im nachften Abfane. Un ber Gudfufte raat ein breiter Theil bes Beichlandes in ben Mareboden hinein, beifen Grenze bier rechtwinflig verlauft. Gie ftreicht im O. bes Lacus Mortie von SO, nach NW., im Rorden von SW .- NO. und im Often von NW. nach SO. Entiprechend giehen fich von Beften berab auf bent Sochlande felbit gablreiche Ruden von SO .- NW., im Rorden wieder, non . Bailn, eine langere Rette, parallel dem Rordrande, eine folde im Inneren bei Ariftoteles e, und ein ganges Suftem bavon im Dften und SW. von Ariftoteles. Dem Dftrande parallel das Guftem nördlich von Ariftoteles, ichwache Beriude im Often und ein Bug in SW. Sier ift aber ausbrudlich zu betonen, baf por ber Bilbung bes gemaltigen Ringgebirges Ariftoteles nur die Disposition gur Spaltung porhanden mar; erft burch die Bebung des Bodens an einer bestimmten Stelle trat die wirkliche Spaltung, aber in den durch den Uebergang vom Beichen jum Garten vorgezeichneten Richtungen ein; gang fo, wie wir den Borgang im Abfage 38, 2 bereits entwickelt, nur daß dort die Sebung eine Birfung ber Rluth mar. Roch übereinftimmender wiederholt fich der Proceft bei Theofilius (38, 7).

6. Im Mare Nectaris treffen wir ganz auffallende Besspiele von unterem Geiege. Im Besten, wo die Utosisdung durch das Pytegasengebirge (Ussigh 35, 7) repräsentiet wird, sinden sich die Parallelletten von Kracastor bis Bohnekerger für den SW. Band. hier sent

<sup>&</sup>quot;Bir maden fier den unmaßabilden Borfdlag, diese ausgebente Barcfläche so av beremuen, als Zeichen des Dantes, weichen die Setenografie dem Feriberru von Sina ischulder, durch dessen Ministernz der Director der Sinalsson Privalerrumarte zu Aben. Jah. Schmidt, und Eand zesche vorch, die Abener Avon blatte iber Bellendung entgegen zu stötern.

die Greuze des Keften nach O. ein, dem ne beginnt das Beichfand voraudringen, wie die Landichaft um Capella und Ribor beweist, fo gwan , bah die dadurch gelichaffene Biegung der NO.-Greuze in der Bergader - ihren Parallelismus findet. Bom Ninggebirge "Mädler" an ') läuft eine Wder wieder in ungebrochener Richtung, fener der Oftsülte entiprechend.

7. Die füdliche Galfte des Mare Tranquillitatis, allenthalben ohne ploblichen Uebergang von Beichboden und noch bagn im Guben von einem großen Ringgebirge bedrangt, verrath ben daburch hervorgerufenen Conflict ber Spaltenrichtung in auffälliger Beile, 3m Cuben ift ber aftliche und weftliche Ruftenftrich febr entichieden burch bas Parallelinftem bes Theofilus vertreten. Auch bier muffen wir barauf hinmeifen, baf bie Diepofition biefer Spaltungen, meniaftens bezüglich der Richtungen, ichon fruher porhanden mar, aber erft durch die Bebung des Ringgebirges jum Ausbrud gebracht und durch Die ipater erfolgte Ballbilbung wieder theilmeife gerftort worden ift. (Bal. Abfat 38, 2 und 5.) Richt minder entichieden tritt ber Parallelismus weiter gegen NO. auf. Sier wird bas Ginbringen bes Beichbobens bereits durch die dreifache Parallellette Toricelli & angefündigt bie öftlichen Bergabern verandern ihre Richtung und gieben - ber Grenze entiprechend - von NW .- SO., bis die Bendung der Rufte nach NO. fie abermale mit fich reißt, was durch ein ganges Parallelinftem folder non SW .- NO. ftreichender Abern erfichtlich wird. 3milden beiben Richtungen ift ber Uebergang gleichfalls gusgepragt. in einem Parallelfpftem pon N .- S. Auf bem einragenden Theil des Sochlandes felbit fommen, wie immer in bergleichen Rallen, die Richtungen in Conflict, mas man bei ben furgen Bergruden gwifchen Supatia und Supatia C febr gut beobachten fann. Sier ragt nämlich wieder ein Stud Beichboden in das Mare hinein, wie das bei Ariftoteles (38, 5) der Sall mar; und in der That find hier wie dort alle Grengen burch fleine parallele Ruden pertreten, mas au ben perichiebenften Gruppen Beranlaffung bietet, und deren Streichungelinie

<sup>\*)</sup> So beabsichtiget ber Selenograf Director Jul. Schmidt bas auf ber "Mappa felenografica" mit "Theofilus A" bezeichnete Ringgebirge ju beuennen.

icon Mabler mertwurdig findet, ohne daß er fie fich ju erflaren weiß. Soater (Abi. 38, 9) fommt ein gan; ahnlicher gall vor. Auf der Beftfufte biefer Abtheilung bes Dare find es nur turge Ruden, welche bie Grenge begleiten; aber auch fie halten fich ftreng an die Borfdrift; jobald jene nach NO, ichmenft, ichlagen fie biefelbe Richtung ein und bei Cenforinus, mo eine Rudidimentung nach NW, erfolgt, fonnen fie fich auch diefer Richtung nicht entziehen. Bwifchen bem genannten Krater und Mastelnne perrath fich ber Uebergangsipalt burch eine nicht unbedeutende Bergaber, welche in ichnurgerader Linie genau ber Rufte folgt. Bei Mastelnne d jedoch tritt eine neue icharfe Schwenfung ber Rufte nach SW. ein, und diefe Richtung ift es, nach welcher die. - ans einem gwar allmaligen, aber von Stufe ju Stufe fehr entichiedenen llebergang bes Beichbodens von SO .- NW. entipringenden -Spaltbildungen auf weite Streden in ber Runde verlaufen. Go entftanden die Bergruden Mastelnne B, T, & und ber Conflict des letteren mit den Anbangern der porigen Richtung, die fich noch bis f halten; fo entftanden die Varallelfetten nordoftlich von Masfelune und ihr Conflict mit der Partei der Ditfufte des Mare. - Diefem raichen ftufenweisen Abfalle ber Bodenfestigfeit tommt ein zweiter pom Valus Comnii ber entgegen. Auch er verrath fich burch parallele Bergabern bis tief in das Mare hinein. (Bergl. 39 c 21.) Endlich wird mit ber machtigen Partei ber Oftgrenze ein Concordat geichloffen, welches in der Linie Bitruvius-Janien verläuft.

(NW .- SO), der hier um so weitiger eine Störung erfahren hat, als beibe Berengen, die des M. Imbrium, des Mare Arigoris und des Sinus Borie, nobegu in der gleichen Nichtung verlaufen. Nur bei Plato, der selbs — wie alle größeren Walflächen — das Bestimmungserecht der Erteichung leiner Nachbarn beansprucht, sand sich Gelegenheit zu einigen Conssisten.

9. Der Deeg nus Procellarnm, beffen Beftgrenze vom Ginns Aftunn bie Dan läuft, wobei aber ber Uebergang nur allmalig ftattfand, bat gleichwohl bas angrengende Sochland fo beeinflußt, daß bort, mo ber lebergang ein rafcherer mar, namlich in der gandichaft Schroter, bie Richtung ber furgen Bergruden ber Grenge folgt. Gin icharfer ausgeprägter Parallelipalt findet fich in ben von Guerife B genau nach Rorden laufenden Rettengliedern; obgleich die Continuitat besielben erft im Rorden auf weicherem Boden beffer hervortritt. Sier icheint von Bambert aus, gwifden Stadius und Copernicus durch, in febr früher Beit eine breite Trennungefläche gezogen zu fein, beren einzelne Spaltenbildungen fich bis jum fudlichen Rande des Mare Imbrium und noch in biefes binein verfolgen laffen. Co eine von S .- N. giebende Aber, welche fich fpater gegen Potheas a umbiegt. Un ber Oftfufte verlaufen bie Parallelfetten der Bergader fehr regelmäßig. Sochft intereffaut und belehrend ift mieber bas weftlich von Letronne in ben Mareboben ragende Beichland, "ein fast augbratifches Sugelplateau, wo die Streichungelinien ber Berge an den Randern herum fich meift nach ben Geiten bee Quabrates richten, auf ber inneren Rlache aber niebrige Ruden dem NW.- Rande parallel fortziehen". Die Deutung bleibt diefelbe, wie wir fie icon fur die Landichaft bes Ariftoteles gegeben (Abf. 38, 5), von welcher die vorliegende ein fleines Rachbild ift: große Achnlichfeit hat damit auch die Salbinfel ber Sppatia (38, 7). 3m Guben greifen ichon wieber die Theilfpaltungen berab, welche ber großen Cheibeflache amifchen bem Mare humorum und Rubium entstammen.

10. An der Noch-Diedlernge des Marc hnmorum ift bei Merfenius die Begleitung ausgezeichnet und gut beipt. (Bgl. dagu 38, c. 28.) Im Dien mangeln die Bergaddern, die furzen Nüden des Hoch landes figen sich gut. Aber im Siden lehen Ceptites, der midde unter dem Einstulie von der Auch und jene fer Auch und jene großen Spaties, der Middig vom Rare gegen haingel zieht. Dacher das Gorbertichen der Merblander

richtung. Dafür geigt fich unier Gefeis befto ausgegeichnete an ber Begifführ, wo die durch Sippolate veruriachten Bendungen ber Gerage in einer vierlachen Paradleffette genau wiederholt erthefinien. In NW. wieder ein ichoner Reprofentant der Einlenfung gegen Goffendi.

11. Die Oftgrenge bes Mare Rubium murbe gunachft burch einen niachtigen Cpalt von Ries A bis Lubieninin a gebildet, dem eine Parallele von Sefiod bie Bulliald D folgte. Durch leptere wird das Mare in zwei Salften gefondert, von benen die öftliche (I) auch gur S .- Rufte parallele Spaltenbildungen aufmeift, die ber weftlichen (II) mangeln. Un ber Beitfufte find bie Richtungen ber Grenze ichon dargeftellt. Bunachft lenft ber ichnurgerade Berggug B im Dare felbit Die Aufmertfamfeit auf fich. Er gieht ber Weftgrenge parallel und lagt fich noch weiter als Schlncht bis zu Sell B bin verfolgen. (Bgl. Mbf. 39, a, 7.) Der icharfe lebergang über die Fronte Thebit bis Prom. Anarium ift gefennzeichnet durch fteile Bipfel in diefer ginie und burch die genaue Berlangerung berfelben nach NO. Doch von diefer "Burche" am geeigneten Orte (Abf. 39, a 5). In NO. treffen wir auf eine intereffante Bildung, die unfere Theorie portrefflich illuftrirt. Bahrend die Bodenfeftigfeit des weltlichen Theiles im Mare Rubium in der geraden Richtung nach Dit abnimmt und baburch die Rette von Sefiod bis Bulligld . (8 .- N.) ichuf, nimmt ber Dreanus Procellarum von NO, her ab und hebt das Beichland in der Richtung Maatharchibes - Bulliald B (SO .- NW.); ba aber basjelbe in ber Richtung pon Bulliald und Lubienisti, alia pon SO, pardrinat, wie die Landichaft um Lubieninti B beweift, jo haben mir bier b re i Spaltrichtungen, melche wie immer auf den Blichtungen ber Seftigfeiteabnahme fentrecht fteben muffen, nämlich eine von S:-N. (in der Berlangerung der Sefiobfette). die zweite von SO .- NW. (Mgatharchides - Bulliald B), die britte von SW .- NO. (Bulliald - Lubienisti a). Dun find gufällig alle diefe brei Richtungen wirflich jur Ericheinung gefommen, und gwar mahricheinlich badurch , daß die Abnahme der Bodenfeftigfeit in allen drei Richtungen conjequent verlief, d. h. daß jede Flache der einmal angenommenen Richtung treu blieb. Go fonnte am Puntte bes Bufammentreffens jede vertreten fein und es hob fich fchlieflich bas gemeinigme Reftigteitsminimum ber brei Alachen: Mare Rubium I. II und Dreanns Procellarum ale ein Plateau in die Sobe, dessen drei Seiten genan den drei genannten Spaltrichtungen entsprechen.") Wo der Absall am rachgesten vorschritt (von SO. ber,) da sind auch Parallestetten entstanden, die sich noch bis in die Rahe des Rifferngebirges versolgen lassen.

12. Da auch Mallfachen und altere Minggebirge, wie überhaupt beg abere Chene Spatiblisungen fervorbringen millen, medie die Grenzen tangiren, jo sinden sich oft auch in der Nahe vom jaden Bildungen bie mertwärtigken Formen. Do liegt ein große Kr erug wirden Sofferbeb und bereil, wowon ein Ballen den flarfen NO.-Ball des Sassieribes ung tereil, wowon ein Ballen den flarfen NO.-Ball des Sassieribes tangirt, während der andere dem Juge der gemeinschäftlichen Grenze folgt.

Menn ber am Schuffe bet Miss 35 von und ausgefprochene Sen; "daß die Maregrengen den Bug der Gebirge bei film mteu", noch irgend einer Beftatigung bedurfte. is glanden wir diefelbe durch die vorausgehende Zulamnuenftellung hinlänglich geliefert zu haben.

39. Es erübriget uns noch ben Rachweis der Berechtigung, der Vergulden und Vergadern als Keilutate ber Gyntibilbung up keinde, ten, nachem er im Borigen indirect geliefert moeden ist, nun auch direct zu besichaffen. Dies werden wir dabunch leisten, das wir die zu Tage tretende offen Chalifoliung: Schluchten, Furchen und Rillen in ihrer Loge und Richtung als dem oden andgesprochenen Geses unterworfen spinkelen.

### ١.

Schlinchten und gur chen, auf alten Spalten durch ipatere Centung ber gehobenen Maffe entftanden (241, finden fich faufig in der Rafe eines Mare ober einer Gbene, parallel laufend mit dem Rande derfelben; fo:

1. Die Schlucht vor Posidonius à bis Posidonius e, dem Oftrand bes Mare Rectaris parallel.

<sup>9)</sup> Echon Mabler weift auf die Achnichteit befes Plateau's mit Sicilien bin. Diefes Raturfpiel wird aber noch auffallmeber, du man mit geringer Anstengung ber Jantasse auch Unteritalien: das Cap Spartivento, den Buds von Zaranto, das Cap Leuca und den Golf von Manfredonia sinden tauten.

- 2. Die große Schlucht, melde von Ihrofius aus nach Süben gicht, den Welfrand von Katharina tangirend, liegt im Allgemeinen dem Offrande des Mare Nectaris, strenger noch dem mödlichen Theile des Allaigebirges parallet, und es sindet hier diefele Beziehung zum Avere falt, melde im Albiga 36 (Schließ) berverachben murde
- 3. Sehr ichm eigt fich der Spalt nach dem llebergang vom eifen jum meichen Boden in den beiben Schluchten bei Capella, "
  und , melige als eine einzige, durch diefe Ringgebige unterbordene Vildung betrachtet werden komen. Seie lest die NW-Gertag beis Mare Bekentels gleichigen vom Capella B bis Höhrer fort. Der Zusammenbang diefer Surche und ihre Bebeutung tritt auf dem fehn erwähnten Sotogramme viel deutlicher bervor, als in der "Mappa seiengeglen", well in erflerer auch die Differenzen der Veleuchtung sich wiedergeben. Dies gilt auch von der vorerwähnten Schlucht. (Bgl. damt 30, e. 18 nm die Ennlogte in 30, e. 29).
- 4. hieher gehoren ferner die zwei großen, von Maclaurin bis D und von a bis E laufenden, sowohl unter sich, als auch dem Westrande des Mare Körunditatis parallelen Schluchten.
- 5. An der Welftieite des Mare Pulcium bilder die grofe, lange von & des Prom. Kenarium nach NO. giebende Furche die grende linige Berlängerung der isharten Waregerene. Dieber gehört auch die Schlucht Regiomontanus & parallel mit der Grenze zweier Generu.
- 6. An derietieme Zeite, aber ichon tiefer im Beichfande und vollflandig parallel mit der vorgenannten, gieht eine jehr lange Farthe vom
  NO.-Ball des Argachel aus, geht zwichen Albertragius und Alfons
  durch und von hier meg in gerader Linie bis Lalande c. Allein gerobe
  her zeigt es fich wieder, mie ginfig diete Arenian ichon von Aufang
  her die Dauptgrenze der Bodenbeichaffenheit, für Solatifidung mor;
  denn nieche der genannten Gurch sich och mehrere andere deutlich zu
  ertennen. Buert davon gehen vom NO.-Rande des Alfons aus und
  verlausjen mit der ersten parallel nach NO. Eine dritte hat bei Lalande
  ist Eine deutweben.
- 7. Sür den Zusammenhang zwischen Bergadern und Spalten, unter sich sowohl als auch mit den Waregerugen, liesert den isonieren Beweis jene lange Gurche, welche vom Nordrande der großen Gbene zwischen Walter, Lerell und Sell ausgesend, in ihrem Inge nach NO.

genau auf den Bergruden Thebit a trifft, als beffen fudweftliche Berlangerung fie fich herausstellt. (Bgl. 38, 11.)

- 8. Weiter im Inneren befinden sich sehr daratteriftische Furchen, welche wir, wogen ihrer auffallenden Beziehung zu dem Fortidireiten der Vodenschieftigteit im Großen (Abs. 38, 2) unter eine eigene Gruppe vereinden:
- a) In der Verfangerung der westlich von Albakrynius liegenden Kraterreise liegt jene Burche, die wir ichon im Ablage 34, 12 zu beschreiben Gelegensielt sanden. Dir erwähnen sier nur, doß sie mit der Gernze des Beichhandes von Fracustor bis Menelaus vollständig vorallet fauft.
- 6) In ihrer Nahe (nordweftlich) läuft eine furze gurche von der Licht-Region im Often des Kraters Abulfeda b aus nach NO.; fie ift vollständig parallel mit der vorigen und mit der
  - 1) Chlucht von Abulfeba gu Alamon.
- 3) Die Schlucht, welche von Abulfeda b ausgehend, gegen Geber zieht, ist gleichfalls fehr nahe parallel mit den vorigen.
  - 4) Die große und breite Schlucht von Sofigenes a nach NO.
  - 5) Die Schlucht von hipparch G bis Sipparch C.
  - 7 Die Schlucht von Sipparch A bis Albategnius d.
- a) Bom Nordrande des Pontanus aus läßt sich eine Schlucht bis Airy b verfolgen. Gentlo eine vom Südeande des Parrot. Sieher gehört auch die Furche 2, welche im NO. von Triesnicker nach 28de A zieht.
- Alle biefe Bildungen ziehen, fast gerablinig, mie die Grenze bes großen Marebobens (im Besten) von SW. nach NO. Dies ift auch die Richtung ber Intzen Gebirgsruden. (38, 2.)
- 9. Im Mare Imbrium findet sich eine schöne breite Schlucht, welche vom Südrand des Archimedes ausgehend, bis A parallel der westlichen Waregrenze (Apenninenkette) verläuft.
  - 10. Die große Tiefe bei 5 Fontenelle, parallel der Grenge.
- 11. Chenio die Schucht zwifchen Sontenelle v und Lindude v. Bei biefer großen Sahl vom fieberinfilmunnehem Schuldude vie eine Au ein a hme defto auffallender. Wir meinen: die große Schlucht in dem Alpen, welche auf der Marageruge fentrecht feld. Est fil folwer, im algemeinen Schwardter jener Gegend eine Erfälfung.

für diejes Rathsel zu finden. Allein wir glauben, daß auch eine Aussnahme die Regel befraftigen tonne. \*)

Die ihr paallelen Kurchen im Westen von Patol laffen fich wohl and bem Einflusse dies Ringgebirge ertläten, denn wir finden Schlüchtenbildungen hart an den Wallen großer Ringgebirge nach allen Richtungen, wie es and der Ratur der Tangenten steiner oligier Kritumgen bereragelt. De hoden die Schlüchten in Suestlink, am Ostrande von Francher, im Westen von Statische, im Osten wo Schlächte, offendar eine Veziehung zum Ringgebirge oder zur Wallebene.

### b.

Als Ur. berg am g sglif der zu den folgenden Bildungen fonnen betrachte werden: dei middiges 30 a. 6 erwähnte Furche von Calands o nach SW., ansjangs folf gang Villet, oder das Südende der Nille Postdonius a, die find "als flaches und erweitertes Thal noch die zu einem Kleinen fleiten Berger verstogen läßt.

#### e.

Rinn sommen wir zu jenen ichmalen, offenen Spollen, die nach unierer Anschaum der legten Periode angehören und von dem Selenaggefen mit dem Ausbrucke. "Ri ill en" bezeichnet worden sind. Disgleich wir wiffen, daß Nädler für die Entstehung der Bergletten sowohl als auch der Millen eine andere Erflärung gibt "), so müssen woch der auch der nie enderer Erflärung gibt "), io müssen dach der millen wir un als einstade Spaltungen,

<sup>\*)</sup> Gine andere Ausnahme, die Landichaft um Apollonius, ift icon gu nabe am Bande, um ilber ben genauen Strich ber Schluchten ein Urtheif gu geflatten.

<sup>\*\*)</sup> Bei Gelegenbeit ber Schlierung beb von Burchard 7 nach Germinichtung ferben Tabels 300 Maber: "Babrichenitä hat die eine in ber führt ung fie ferbriebte Karli jene Bergeichen empogedeben und ift bei 7 durch einen Wieberhand zu einer besinderten Richtung grußsigtet woner. Der mobischnich sich au feste Bebergabe eine Richtung grußsigtet wochen. Der mobischnich sich au feste Bebrach nur eine Kanden der mit bei der die bei bei bei der die bei bei der die der die bei der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der

hervorgebracht durch die ungleiche Contractionefahige feit des Bodens mahrend der Abfühlung zu betrachten.

Diefe Anichauung, welche fich in letter Confequeng aus unferen gangen Syfteme der vergleichenden Selenografie einheitlich ergibt, findet auf dem Monde ihre volle Beftatigung :

- a) durch das Bortommen der Rillen vorzugsmeije an ben Grenzen der Gbenen;
- β) durch die zu den Maregrenzen parallele, ober fie tangirende Richtung derfelben.

Bir behandeln beide Punfte gleichzeitig.

- 2. Eben dasselbe gilt von den Rillen des Aridaus und Silberichiag, welche wir als eine einzige betrachten fonnen; fie martirt den Ilebergang des Bodens und zieht der Grenze des Mare Baporum und Serenitatis parallel.
- 3. Die Rille &, fudofitlich von jener des Syginus, lauft noch genauer mit der Sudofigrenze des Mare Baporum.
- 4. Seft intersfant um für unfere Ansich beweifen fit der Jug der Millenpaare fr und c'e bei Teiedneder, denn sie bezeichung ge nad den Winter der Merchen der Gernze des Weichsaubes im Welten und Südweiten des Sein us Wedi's bildet. Bon einem Jusial kann und weiger die Kebe jein, als da zweite Poar fast vollständig parallel mit dem ersten verläusje. Um dort, wo C nach geinbiegt, den Parallelismus zu schlieben, zieht ein keiner Bergrücken als geradlinige Goetiegung wor. And Teieknetker.
  - 5. Die fürzefte Rille ., nordweftlich von Ufert, lauft bem SO .- Rande

des Mare Baporum parallel. Die damit parallele Schlncht & ift oben bereits erwähnt worden.

- 6. Gine Rille & lauft bem Westrande des Sinus Mebii parallel.
- N. Die Meinere Kildung v wirde in ihrer Berkingerung ben NW.-Rand bezeichnen. Besser als auf ber "Mappa" tam über die Bobringering bier das Arbogramm Aufschlus geden. Der Aussign der "Mappa" ist hier genauer. Wahrldeinlich liegt ber Fehler nur an bem Ermplace.

Diefe Gegend besigt den größten Reichthum an Rillen. Sollte der Grund nicht darin liegen, daß hier die Spipe des Eies fich hefindet, medige uns der Wond in Setreolfopbildern zeigt?") hier ist der Druct von innen nach außen am stärstien gewesen mit fie din dem Wase jest noch, als der Zustand des Inneren sich der Zischlissfest nächet. hier war allo eine Sprengung der Rille des Albeit das der Zischlissfest nacht, als eine die eine Sprengung der Rillen dich nur durch Gontraction, sondern auch durch inneren Druct am ersten zu erworten. hier dürften in Jutunft noch neue lleine Rillen entbecht werden.

- 8. Die Südgrenze des Mare Serenitatis ift durch die große Rille Plinius & volltommen genau bezeichnet.
  - 9. Der Dftgrenge parallel gieht die Mille Gullpicius Gallus 4.
  - 10. Der Beftgrenze parallel die Rille Pofidonius .
  - 11. Ebenso die judlich von der vorigen liegende Rille.

22. Im Marc Aranquillitatis haben wir zumächt das Rillumpaar bei Gossenes, dessen Richtung offendar mit jener der Erdonis-Bille und dem großen Spatie Sossigenes « (39 a. 8, 4) justammenhängt. Inspiren ist die Abweichung von dem Zuge der Grenze jehr erstättisch.

13. Dem Buge der Oftgrenze folgt dafür auffallend die fleine Rille bei Aridaus.

14. Eine große Bemeistraft hat rerner bie Mille d bei Schling, no fich die Gerneg bed Ware pleischie schwent nub von O-W. zieht; daß hier ber Parallelismus der Rille mit der Grenze fein Zufall ift, wird durch eine zweife, nordlich von der ersteren, aber ganz parallel mit ihr verdaufnede beutlich.

<sup>\*)</sup> Bgl. Abfat 28 und ben Anhang.

Die Sowie wir im Abloge 35, 7 mit der Schödigeruge des Marc Acctaris das Attaigebirge in Aufammenhang gedracht haben, jo beziehen wir auf die nämtliche Geruge auch die Attaigebirge mit den die Attaigebirge und dadurch auch mit den Marcarente parallel füuft.

16. Um Bestrande dieses Mare findet sich die Rille Bohneberger \* in ihrem Juge der Parallestette von Tracastor bis Bohneberger (Abjah 38, 6) und dem Laufe des Sudwestrandes eitiprechend.

17. Der erlige und bunte Arreniuwehssel um Capella um Sister beigest lich wieder in gabireichen Millen, welche all is dem langen Zuge der Maregrenzen auf beidem Seiten des von ihnen eingessichssellen Steischades parallel laufen. Zumächs linden wir nödeltig von Guttenberg hart am der Genzy a Spalten, alle der leigteren, und wah dan merkwärdigste ist, auch der Kraterreihe Guttenberg in (34, 15) parallel. Zwei dawon laufen bei einem Krater nahe zusammen. Deleiche dichtung zicht auch der von Guttenberg zu Godenlius gleichen Kille.

18. Nordöftlich von den vorigen drei große, im strengsten Paralleitenus sich an einander ichmiegende Rillen, parallel dem großen Spatte, der den Bestrand des Mare Nectaris mit jeuem des M. Tranguillitatis verbindet. (Bd. 89 a 8.)

19. Daran follest fich mit gang gleicher Bedeutung die Rille Genforinus 2.

20. Am Oftrande des M. Focunditatis findet fich noch die Rille Meffier 7 hart an der Grenze und gleichfalls parallel mit derielben.

21. Im Mare Exan quilifiatis, dort wo der Palus Comni des Bortreten der Besichdoren angele, finden mir den begiglichen Spatt in der Rille Zaruntius 2 parallel dem Nande des Palus, mie ja auch der gange Erlich der Bergelten gweispen Zaruntius und Janfen den Bogen der Palusgering genau wiederholt. (28pl. 38, 7)

22. Im Mare Imbrium haben wir an der SW.-Küste die Rille Bradlen a genau parallel der Greuze, der Apenninenkette und dem Inge von hungens bis Boss (38, 8) entsprechend.

23. Die darauf senkrecht siehende Rille Archimedes » icheint auf den ersten Bild eine Ausnahme zu machen; allein es läßt sich genau nachweisen, daß hart an dieser Rille und nach ihrer gauzen Lange das im 1861. 38 am Schlusse erwähnte Sochland ab fallt. Der Absall fin

swar nicht bedeutend, aber immer faar ganug, um als sieder erfanut und in seiner Richtung verfolgt werben zu fonnen. Dies Richtung beitaut mit jeuer ber Bille vollommen überein, und zur weiteren Befatigung unfer Anficht sinde 1 ich auch uoch nordwestlich eine vollomente parollel Exegesteie, bie vom Backey auch allegelt und sich werden, aber am Ende von einer zweiten, fürzeren begleitet wird. Wo bestaden, aber an Bente von einer zweiten, fürzeren begleitet wird. Wo bestaden iprechen, da fann die Theorie wohl feitem Merche mehr unterliegen.

24. Im Mare Aub'im finden wir die der Beftgerug eint prechende Spalte bei Igbeit B., in melden Krater zwei Rillen einmünden, eine am S-., die andere am NO-Blande, die mir jedoch als einen einzigen Spalt betrachten mödien, wobei die Bruchrichtung durch den bereitb vorfandenen Rater geichnet murde. Solch Beipiele finden sich dieses Schone Parallelfollungen sind bereits (Abs. 38, 11 und 39 an 7) remöhlt nworden.

25. Un der Sudgrenze Diefes Mare findet fich ein fehr beweifender ichmaler Spalt in der Rille Befiod 8.

26. Aber die längite Spaftung bat an der Dflüffe flatigefunben, wo von Campanus A die in der Gegend zwischen Lustenisch und Ngatharchiede der Millen in geradere Linte laufen, die nur durch furze Etreden unterkrochen werden und deshalb wohl als eine einzige Bildung zu betrachten find.

27. Im Mare humorum findet fic an der SW-Rufte in der Bucht des hippalus eine Gruppe von nicht weniger als wier parallelen Spalten, alle mit dem Laufe der Grenze übereinftimmend.

28. Un der NO.-Rufte abermals zwei Spalten bei Merfenius, vollftandig nitt der Grenze laufend. Die iconen Parallelletten f. Abf. 38, 10.

29. Auch biefe Rufte fest fich, fo wie die des Mare Nectaris (39 a' 3) ohne Rudflicht auf den eingreifenden Gaffendi bis Letroune in gerader Richtung durch eine Spalte, die Rille Gaffendi 7, fort.

30 3m Mare Frigoris findet fich parallel mit der Cubgrenze des Lacus Mortis die von Burg nach Burg B ziehende Rille.

31. Im Mare Focunditatis begleitet eine icone, geichlangelte Rille den Nordrand, und zwar parallel mit dem in 33, 37 erwähnten Kraterbogen.

- 32. An der Oftfufte des Oceanus Procellarum begleiten zwei Rillen bei hevel febr icon die Grenze.
- 33. Die kleine Nille im Often von Merfenius a weicht im Allsgemeinen nicht zu fehr von der Richtung der Oftgrenze des Mare Sumprum ab.
  - In ber Rahe von fleineren Gbenen:
- 34. Die Rille & Scheiner geht parallel mit der Grenze der weftlich von ihr liegenden Ebene.
  - 35. Desgleichen die Rille weftlich von Eruger a.
- 36. Die Spalte 7, westlich von dem im S. von Erüger besindlichen Gebirgszug, läuft mit diesem und daher auch mit der Grenze der anliegenden Ebene parallel.
- 37. Zwischen Atlas und Endymion eine ber Nordgreuze bes Mare Sinense entsprechende Rille &.
- 38. Die Rille öftlich von Gudorus läuft mit der nördlichen Cbene parallel.
- Ausnahmen find: die Rille im Smeren von Petavius, jene bei Ptato o und die im Norden von Epr. Wager. Bo Hillen im Sancren von Bollebenen ober Mingebirgen auftreten, da ihr Baunem ju beichränft, als daß wir eine ähnliche Negelmäßigfeit der Spattenbibung, wie in den Waren vermuthen fönnten, außerdem ift wohl vorausslichtlich die Bobenseitigfeit nicht fo fcharf gesondert, als in jenen.
- Seiemt glauben wir aus der Loge und Richfung der Killen himfanglich dargethen zu haben, daß sie nur Spaltungen, entstanden duaugleichmäßige Contraction des Bodens, vorstellen. Ihr Justennurch hang mit Aratern sann die gegentheilige Weinung, als seien sie wie beise durch eine botjogntal erumptende Kreit entstanden, nicht erchie fertigen. Denn auch die Bergadern siehen sehr häufig mit Kratern in Archivdung und es wied nach dem im Alsejae 36 Bejagten wohl sammefte zweischgeltsein, das bei Eurgletenurpfunglich Spollenwaren.
- 40. Bon den Richtlaten der Spattenfildung gefangen wir nun ju den Schöpfungen der erumpirenden Kraft. Wir faben auch fier, wie wir es für die erstere gestjan, das wiederholte Austreten erzelden durch alle späteren Perioden, und gwor, soweit es der Harack Periode guließ, in wefentlich gleicher Wirtungsart, die theoretisch im Klöge 25 dergelegt wurde, nachzuweisen.

a.

Mis llebergangsgileber von der Spalibildung sonnen nach Absay le die Balle betrachtet werden. Es ift in der That fanm möglich, lich die Entlichung berielben andere zu erflären, als durch eine periferilike Termung des Bleimrandes von der einfinfenden Deck. Dadurch ift int platere Perchoen die unmittlekort Umgedinung des Balles zugelich als die Region der ichmödiften Biderflandsfrat begeichnet, an deren Ilmignag oder Janeren abermals Spalibildungen dem alten Balle einen flatifikaben sonnen. Aus diehen erfoht sich ann mehr oder meniger volltommen ein neuer, den ersten begleitender Ball, welcher – wenn einer Sphs nur vom Druck der erstaarten Ilmgebung abhangt – seinen Boganntag in berien Boganntag in der ihren Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feine Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Boganntag feinen Bogan

Ale Mufter folder Bildungen von parallelen Ballen finden wir auf ber Mondoberfläche:

- . Pofidon ins, mit auffallend großer Biftan im einem Buten Buten und einem Allenmennen Under gange form vom den Maren zu den Bellichen und Ringgebirgen. In der That fier bit inneren Balle ein beutliches Analogon zu den Bergaden, woch ein einem Angen eine Bergaden, woch ein einem Mare practlet zu den Kfiften laufer.
- 2. 20 ohn eberger liefert den zweiten merkmirdigem Bemeis zu Gunten unierer Erftärung. Denn fein Hauptmall hat den Ing der benachdarten Pyrenäen (35, 7) is deeinflust, das hier die Kelt sich in Halle von ihr der in den der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in
- 34. Bohne berger a. Bollftändige Wieberholung det vorigen Belle. Selbst Madter tann die Bemertung nicht unterbrücken: "Die Paralleität der Balle dieje Selben Ninggofige mit dem fanm eine halbe Weile entjenten Pyrenaengebige, das feinen Schatten weit über sie hie erfrecht ist auffallen."
- 4. Linden au, beffen vierfacher Ball auf der Offieite nach Außen von Glied ju Glied hoher fteigt.

- 5. Deffala mit niederen parallelen Ballen.
- 6. Bercules, bei welchem die außere Rette gleichfalls hober ift.
  - 7. Blancanus mit niedrigen Parallelgugen.
  - 8. Moretus mit weit abftebenden Ballen.
  - 9. Merfenius mit iconem Doppel-Balle im Beften.
- 10. Bieta hat einen faft um die gange Periferie gebenden Doppelwall.
- 11. Albategnins, im S. und W. mit Spuren von Parallel-
  - 12. Berner mit niedrigen Parallelgugen im Inneren.
  - 13. Aliace nfie ebenfo, nur mit größerer Berfluftung.
  - 14. Colombo mit breifachem Balle au der Beftfeite.
  - 15. Bangrenus mit ichonem Doppelguge im Beften.
  - 16. Petavins mit vollendetem Parallelmalle.
  - 17. Stöfler nur am Oftrande.
  - 18. Riccius ebenfo.
- 19. Neander mit furgen Parallefruden in der Umgebung und einem großen, auffallenden nordoftlich in größerer Entfernung.
  - 20. Bach mit gablreichen Ballen, namentlich im Weften.
    - 21. Curtius befist einen fünffachen Ball in NW.
- 22. Tycho mit zahlreichen, oft vollendeten Ballen im Juneren.
  - 23. Copernicus mit unvollendeten Parallelgugen.
  - 24. Archimebes mit furgen Unfagen nach außen.
  - 25. Ariftoteles, vollendeter im Beften.
  - 26. Bulliald bagegen im Often.
- 27. Arzachel, ringsum gut bescht, nicht febr zusammenhaugenb.
  - 28. Ab ulfeda, merfliche Doppelguge.
  - 29. Piccolomini, im Often ftart befest.
  - 30. Gleomedes, minder entschieden hervortretend.

### b.

Rach Abfati 16 taun als innerfter, der Berftornug der Blafe entgangener Kern noch jene Maffe ubrig bleiben, welche bei der Bildung der Blafe oft die laache Vollendung des Ablähfungsprozeife bezeichnete. Die äußere Korm wird durch Aebenumflände bedingt. Sodick Beihpiele von **Centralbergen** flüden sich is Petavluk, Mauroliens, Apcho. Likon, Vendber, Picolomini, Zochfluk, Langrenuk, Sandbech, Venerre, Alfacensis, Vietlus, Bulliado, Usons, Argadel, Agrippa, Kant, Laylor, Timochar, Cambert, Euler, Affiharch, Grabifhiens, Koppernitus, Maper, Phiftons, Triedmider, Herfiger, Albategnius, Gasfini A'), Deitste, Sell, Sasserbes und C u. a. 3n settemen Fallen trägt die Gentralumssis einen Krienen Krater; so bei Krissling.

# c)

Hieran schlieben sich die Faltungen der Derfläche in engen Richt, vom Mittelpuntte der localen Abfühlung ausgehend: ein Reinltat des Sebungsprocesses. Sie zeigen sich meist als seine Rücken, radial von einem Krater oder Ringgebirg ausgehend. Wit vermeiden hier abschaftlich die Bezeichnung "Strahsen", weil dies leicht zur Berweckstung oder gar Sdentisserium mit anderen Gebitben sühren tonnte, von denen im solgendem Mönze die Kode siem wird. Beispiele sinden, von denen im solgendem Usiege die Kode siem wird. Beispiele sinden sich und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden und Die Koden

# d)

Wenn ipäter sich die Blafenbildung am nämlichen Puntte wieberte, so wurde oft eine neue Höhlung mit Zerftörung der alten Rälle geschaffen, oder es wurde die eine Geite der Urbildung zum gemeinschischen Walle.

<sup>\*) 3</sup>m Rrater Caffini A haben wir am 6. Gept. 1868, um 11 Uhr Abenbs, mitten im 6" hellen Theile einen icarelmannt enischien mahrgenommen.

<sup>\*\*)</sup> Diefer fleine Rrater tritt bentlich auf bem icon öftere erwahnten Fotogramme bervor.

## Colde Doppelfrater find:

- 1. Littrow.
- 2. Colombo und Colombo a.
- 3. Magelaens und Magelaens a.
- 4. Steinheil a und b.
- 5. Sagecius und Sagecius a, mit auffallender Beränderung des Krümmungshalbmeffere.
  - 6. Biela d "eine verfleinerte Rachbildung des Steinheil."
  - 7. Gin Doppelfrater im Inneren pon Jacobi.
  - 8. Girfalis, mo auch das relative Alter deutlich hervortritt.
  - 9. Bieta, "nach Art bes Steinheil und Girfalis."
  - 10. Abeneera, wie die vorigen.
  - 11. Barocius, mit fehr vertleinerter Nachbildung.
  - 12. Gine fehr fleine Bildung weftlich von Bergelius.

Bwillingsformen, wo der gemeinichaftliche Ball fehlt, find: Romins b, Riccius g, ein solcher nordofitlich von Riccius, zwei Paare öftlich von Sandbech, eine Ungahl in der Umgebung von Reander u. f. w.

Drillingsformen: Im Often von Stöfler: o und von Ratharing d.

Bierlinge: Rordlich von Ifid or: e.

Gs fit ichr auffallend, daß diede Aueinanderstiefen von Kratern, ohne gemeinichgitichen Ball nur bei tleinen Bildungen fich findet. Bir find der Auficht, daß hier gleichgeitige Midmungen vorliegen, entflauden aus einem urtprünglich einarmigen, in der Rabe der Derfläche der geloulet en Gostfrom.

In den meisten Hallen oder hat die neue Widdung in größerer serfernung statzgefunden, so daß die Walle der alten underührt blieden. Solche Kraterpaare simd: Ein steines Poar sädweltlich von Vieta, Apianus A., Abulfeda sindigt ganz ohne Verfihrung, ieder zahlreich voner in der Abbon an Gapelin, von Censjorium, wieder zahlreich, won Ensjorium, die nördlich e, Messister und sein Machbar A, Clairaut D, Neander A. u. i. w. Ammentlich sie dinngebung des Keander reich an solchen Widdungen.

Noch muffen wir des auffallenden Umftandes gebenten, daß auf dem großen Weichtande zwischen den westlichen und öftlichen Maren (38, 2) im Allgemeinen die Krater kleiner werden, wenn man von Dft nach Beft fortichreitet : eine, für die Bodenbeichaffenheit diefer Region im Großen fehr bezeichnende Thatfache!

### e)

Die Thätigleit jedierer Perioden fam in größeren Blbungen oft auch durch das Ausbrechen eines Heineren Rraters im Junceen, oder auf dem alten Walle zur Ericheitung. Alls Reprofentant diefet Borgangel mag (Mavins (Attelbild) gelten. Außerdem finden fich Krater in Gafflich, Geunkergen, Sertules, Jidor, Stöffer, Maurolicus, heinsius, Scheiner, Baper, Segner, Phocytides, Wichies, Lietens, Sauffure, Argachel, Purbach, Metius, Riccius, Petavius u. i. w. .

Sehr bezeichnend für die Bodenverhaltniffe ift wieder die Thatfache, daß folde Bildungen fehr felten auf der nördlichen, fehr häufig auf der füdlichen Semisfare vortommen.

Aber nicht bloß in größeren Söhlungen (Wallebenen), sondern auch in regelmäßigen, eigentlichen Kratern finden sich im Inneren abermals Krater, so in Bitello, Hesiod A, in einem Krater westlich von Kambden u. a., sämmlich sehr ichwer sichtbar.

# f)

Wo die Kraft ipater einen zu festen Boden sand, do entstand ein Durchfruch, sondern nur eine Beate. So im sädlichen Thietie de Mare Nectaris, in Plana, im Süden vom Sevet, im Sinus Tridum, in Mersenius, in Grimaldi, die Bellebene im So. vom Crüger, in Bohneberger a, in Petavius, Cassiini u. f. w.

41. Bisher hoken wir den Alftreffer der Mondoberfläche, ganglich aufer Chig geschund, das und ind ohne ein gemilfe Alber (dig selflen und dere nach der eine gemilfe Klaike. Es hollte nämlich daraus hervorgehen, daß die Conturen der Oberfläche: hier Oberflächen un mittelbar nich ein Mohammen gefehen; daß mam die Seiglichung des Bodens erflären fönne, ohne auf die Helligfeit desifelden Anfalficht zu nehmen.

Run tritt aber das Eine unabweislich aus der Beobachtung hervor: Plächen, die wir als Weichboden bezeichnet, unterscheiden sich von den Maren nicht blos durch ihre Unebenheit, sondern auch durch einen

größeren Glang. Dies ift ale fefte Regel ju betrachten, Die durch Musnahmen nicht umgestoben werden fann. Benn wir daber daraus ben Schluß gieben, daß bort, wo die ernmpirenden Rrafte am meiften thatia waren, auch die Reflerionsfähigfeit des Bobens erhoht murde, und demnach lettere mit jenen in Berbindung bringen, fo muffen wir une, vom Mllgemeinen zum Befonderen fortichreitend, um fpecielle Beweije umfeben. Und folde finden fich benn auch gur Benfige, fo gwar, baf man fagen fann: es ift Regel, daß Lichtftreifen und belle Gleden mit Ringgebirgen ober Rratern im Busammenhange fich zeigen, und es ift Musnahme, wenn folde Bleden oder Streifen gang unabbanaia auftreten. Dies ift nicht nen, und man ift gegenwartig mohl allgemein überzeugt, daß wir in den Lichtfleden und Lichtftreifen nicht weniger als in den Concarbildungen eine Birfung der erumpirenden Rraft por une haben. Die Birfungemeife ber letteren ift baher eine doppelte: eine mechanifche und eine chemifche. Genen wir nun unfere Rolaerungen and, in diefer Richtung fort und verfuchen wir, ob das einheitliche Weiteripinnen des Radens auch bei Ginführung Diefes Fanomens, ohne den Thatfachen Gewalt auguthun, möglich fein mirb.

Wir faden die erumpirenden, reip, hefenden Kräfte als G at et begeichnet, melde nuch für Canteniechen aus dem Wolneftorger auf offen Oberfläcke die Blasenbildung hervorriefen. Was geschieht nun, wenn die an einer Setelle gahlreich aufgeschaften Gustunglen einen heftigen Druch von immen (Kerndruch) doer von aufgen (Kruftpentuch) erfeiben, wie wir einen solchen als Golge der inneren Jauft nur der aber Albfildung der Bleichkommen wiederbald vorzussehen muffen ?

Es find dann nur drei Falle möglich:

a) entweder brechen fie vollständig durch,

b) oder der Durchbruch ift gang unmöglich,

c) ober berfelbe erfolgt nur theil meife.

Im ersteren Kulle wird natürlich die gange Masse entweichen, wir werden leine anderen als die mechanischen Spuren von und haben, im zweiten aber, wo dies nicht migstlich sit, wird sie sich wom Gentrum des Drucked aus Tadiensortung nach allen Seiten harrigantal durch die untersten, weniger erhärteten Schickten der Kruste den Beg abhene: sie wird bier demische Spuren hintetalsen. Im tehen Kalle wird von der Durchbruchsschlas auf do von einem Ningsbrieg oder

Keater ein Straffenschrem fich fiber die Ungedung verbreiten und gwar best weiter, je größer die angestulier Godmoile und je flatter der auf sie antgeüßte Druct war. Die nämliche Ericheinung wird aber auch flatt haben, wenn an einer und derfelben Seitel wie beiben erfen Balle dunch größere Zeiträume geschieden auftreten, allo wo die aufängliche Durchbruchstelle allmalig verhörtete, während die Anfammlung der Gode unter the jerbauert. Diese Durfellung ist neu, sie ist die confeguente Entwicklung unterer Theorie und findet sich auf der Mondokerfläche vollkands bestätisch.

1. Das größte unter ben von einem Ringgebirge auslaufenden Strahleninftemen ift Encho. "Unverfennbar ift Encho ber Ausgangspunft eines Suftemes von Strahlen, welches in feiner vollen Ausbildung reichlich ben pierten Theil der fichtbaren Mondoberfläche anfullt. Bir muffen, um ihre Ausbehnung zu bezeichnen, nicht nur über Die eben geichilderte Landichaft, fondern über ben gangen Quadranten binaus in den vierten und felbit in den erften geben. Gudlich feben wir Die Streifen bis zum Mondrande giehen, mo fie fich in den allgemeinen Blang verlieren. Deftlich find fie am menigften verbreitet, reichen aber boch deutlich bis gum Saingel und Capuanus. Gudoftlich gieben bie amei ftarfften über Bulliald hinaus und verlieren fich im Mare Anbium; andere erreichen Pitatus, Thebit, ja felbft Alfons. Um weiteften gieben fie gegen N. W. Sier fieht man in gunftiger Lage einen Streifen bis weit über Diccolomini binaus, einen anderen bis in's Mare Rectaris gichen, mehrere bas Altaigebirge rechtminflig burchieben und endlich einen febr großen ichwach bis zum Menelaus reichen, fo daß - ba jenfeits des Menelaus in derfelben Richtung ein ftarfer Streifen das Dare Cerenitatis burchzieht und fich bis gum Thales verfolgen laßt - ein einziger Sauptitreifen faft über bie gange Monbflache lauft." Dies die befte Childerung, melde man über die Ausdehnung bes inchonifchen Strahleninfteme geben fann, mir haben baher ben Gelenos grafen mortlich citirt. Wenn aber Dabler in feiner popularen Aftronomie allgemein fagt: "Bielleicht jogen folche Strome von allen Ceiten einer einzigen großen Gife gu, die fich ihnen an ber Stelle bes jenigen Ringgebirges barbot" und in ber Gelenografie im Befonderen über Tycho: "Ihm ale einem allgemeinen Musgangepunfte ftromten aus bem Inneren bes Mondes die bei der Ausbildung besfelben abgeschiedenen elaftiichen Rluffigfeiten gu", fo icheint une biefe

Richtung ber Stromung viel unmuhricheinlicher ale bie entgegengefeste, welche fich aus unferer Theorie ergibt, und es ift gerade Diefer Umftand, auf welchen die folgenden Borte Dadler's Bezug gn haben icheinen: "Bir legen auf biefen Erflarungeversuch nicht mehr Berth ale eine Sypothese verdient, verhehlen une nicht die Ginmurfe, die ihm entgegenfteben und werden une freuen, wenn er durch einen heffer begrundeten erfent mird." Das aber Die übrigen Unfichten Madlere über die Ratur und Birfungemeife Diefer Strome betrifft, find fie fo plaufibel und ben Beobachtungen angepaßt, daß es fcmmerlich Semanden einfallen wird, fie in Abrede ju ftellen.") Wir merden ipater feben, daß fie fich gang ungezwungen aus unferer Theorie ergeben. Encho ift bemnach ale eine ber alteften Bilbungen zu betrachten. wobei es jedoch unentichieden bleibt, ob wir hier den dritten Sall oder eine durch 3mifchenperioden geschiedene Combination der beiden erften Ralle por und haben. Sur unfere Unichanung über die Richtung. welche die Strome genommen haben, ipricht auch der Umftand, daß in der Umgebung des Ringgebirges felbft die Strahlen nicht gefondert auftreten, fondern erft aus einem Rimbus, einem mehr ober meniger ausgebildeten Lichtfleden fich entwideln. Bei anderen Ringgebirgen mit Strablenfuftemen ift dies noch deutlicher. Sier lagerten fich die Bafe, ohne die Dede durchbrechen zu tonnen. Co fommt es auch, daß es Dimbuefrater ohne Straften gibt, was bei der Dadterifchen Auf. faffungeweife nicht möglich mare.

- 2. Ariftarch mit iconem Strahlenigfteme und Centrallichtfled im Santeren, wodurch der gange Krater von allen Mondgebilden im Bollmonde am hellften frahlt und auch in der Nachtfeite fichtbar bleibt. Strahlen vom Centralffeden getrenut.
- 3. Ropernifus mit großem Rimbus, die einzelnen Straften find weniger ausgebildet; ebeufalls in der Rachtieite fichtbar.
- 4. Repler mit großem Rimbus, unmittelbar bis an den Rand bes Minggebirges.
  - 5. Anaxagoras, ein blendendes Ringgebirge. Aber die Straffen

<sup>\*)</sup> Begüglich bes Beweises, daß biese Streifen weber Gebirge noch Lavogiröme u. f. w. sind, sowie binschild ber Umfante ihrer Sichtbarkeit mufflen wir auf die ausgezeichneten Ausssubrungen Madler's in ber "Selenogröße" ober in bessen populater Aftronomie" verweisen.

beginnen nicht unmittelbar am Balle felbst, sondern erst in einiger Entfernung.

- . Etevinus filt entlichieden der Wittelpunkt eines ausgebreiteten Ertobleufplens und es ihr uns undegreifflich, den Musder nur wie pifüllig einen einzigen Lichtfreifen erwöhnt, wöhrend von denjenigen, welche gegen die fisikorter dallflunget gulanfen, gang deutlich sein, der einwar sind ? Die Uedrigen vorrentegen fich mit den Ertoblen des
- 7. Furnerius, deren Madler zwei aufgahlt. Diefe Splieme find gewiß großartig, aber durch ihre ungunftige Lage am Rande fehr beeintrachtigt.
- 8. Thale 8, ein fleinerer, aber fehr auffälliger Strablenfender.
  9. Tim aus A mit dunflem Nimbus, aus dem fich erft in weiterer Entiernung Strahlen entwickein.
- 10. Proclus niit hochstrahlender, sachersormiger Aureol, die durch die Grenzen des Palus Comnii ploglich wie abgeschnitten erscheint.
  - 11. Bnrgius A mit vielen Strahlen, aber ungunftig gelegen.
  - 12. Dibere, wie der vorige.
  - 13. Ariftillus mit fchwachen Streifen.
  - 14. Autolyfus noch schwächer wie der vorige.
- 15. Zuch ins, nach Schmidt "als Strahlenipstem nur ertennbar, wenn der Mond uördliche Breite hat und durch die Libration die Fleden nach Besten gerudt werden."
- 16. Dionyfius nach Schmidt "mit buntem Nimbus, aus bem fich einige deutliche Lichtftreifen entwickln."
  - 17. Timo char, gleichfalle nur fcmach.
  - 18. Da niline mit hellem Sofe und furgen Strahlenanfagen.
  - 19. Langrenus, unbestimmte fcmache Streifen.
- 20. Menelaus nur mit schwachen Spuren, denn der helle, durch das Mare Serenitatis ziehende Streisen ist höchst wahrscheinlich nur eine contrastirende Fortbildung des Tychonischen.
  - 21. Deffier A mit zwei Streifen auf der Oftieite.
  - 22. Trieenider fehr ichwach (nach bem Fotogramme).
- An mandjen Orten gelang es noch bem Gasstrome ben Boben im Laufe aufgutreiben, so im Rimbus des Plinius A; "wo eine

bir. Edmibt ermabnt biefen fowohl als ben folgenben.

Bergader durchzieht", sagt Mabler, "da ift die Belligfeit noch etwas ftarter;" in der Umgebung des Ariftilus, namentlich jeue Doppelreihe, welche au Theatetus gieht; ferner die Reihe in Gafiendiu. a.

Wo bir übetliegende Schichte bunner wurde, do mird ber Lichttreiten helter und nicht elten geschach no flogen Stellen ein theilmeiter Durchberuch des Goaffromest: so entflanden helte Arater auf Etreifen, wie Menelaus, Beffel, zwei Krater nördlich von ibm., Pico o und einige Nachbaren gegen die Alben zu., Pico D., Fracaftor E, Carliniu. a.

Dort, wo der Druct auf die angesammette Gasmasse nur gering word gang ansblieb, hat sich um den Krater nur ein mehr oder weringer treisserungen Rimins gebildet, so 3. Dei Plinius A, Euflid, Klamstec C, vier Kratern östlich und nordostlich von Landsberg, bei Madler (im Norden des Mare Rectaris), Alpettaglis B, Parry A u. a.

Sin hpäteren Perioden, wo die Gode tiefer strömen und mit ben Gassischen von berfüge nur mehr namittellen an der Amstendistelle in Berührung tamen, hat ihre endiale Berbreitung durch Ornet theils nur in tieferen Schifden, theils gar nicht statigefunden, weil teine längere dogerung nurte der Defrische, innbern einer tasige Eruption erfolgte. (Byl. 1865, 1877, Bit finden daher den hellen Gidan nicht in ber in der fünderenden abseitungen im Amerien des Kratters leichen ne Americann abseitungen im American des Kratters leichen.

Dergleichen find:

- a) Mastelnne wie ein lichter Ring.
- b) Plinius, einseitig auf dem öftlichen Theile.\*)
- c) Picar d, der auffälligfte im Mare Crifium.
- d) Möfting c und andere.

Manche Ringebige geben nur im Bollmonde ein ichwachel Seugniß von der chemischen Wirtung ber Kraft, for Clavins, Sacrobosco, Sipparch, Caffini u. a. An einigen Gellen verwillten die Gosmaffen unter der Derfläche, ohne eine Sebung derjelben bewirten zu fonnen; wir finden licht Sieden auf gang ebenem Errein, wie in der Alafe von Laquet und Sulpicius Gallus,

<sup>\*)</sup> Es ift auffallend, daß Mädler den Plinius duntler erscheinen läßt, als feinen Rachdar A, während das umgekehrte Berhältniß flattfindet, wie dies auf dem Fotogramme besonders fart hervortritt.

ein ganzer Strich im Norden des Plato, der größte Rachentheil des Sinus Nestuum n. a.

Storyagmeife aber eitigeinen die Walle der Ringgefrige und Kater vom den Erdmen angegriffen und ei fil dies mieber ein neuer Bemeils für die Richtigkeit unferer Unichauung, nach meldere die Wälle die meichfern und füngften Bildungen find. (Bgl. 1861 40, a.) So die Vitruvius, Nodoler, Worlenius, Wogefheren & Goof u.a.

Analog dazu hat an dem Ringgebirge Abulfed a die Kraft das Innere ringförmig angegriffen, als ob hier eine zweite Wallbildung vereitelt worden wäre.

Ober es trägt der Mittelpunkt, wo fich dos Gode concentrite, noch die Sputen der hebenden Kraft; fo finden mit helle Alecken im Gentrum der Ninggebirge: Lambert, Magelbaeub, au. a., als ob die Bildung des Gentralberges unterdrückt worden wöre.

42. Bas für eine Gigenichaft ber Gafe aber mar es nun, burch welche ihre demifche Birtung: Die Beranderung bes Reflerionspermogens des Bodens erfolgte ? Sier bleibt nichts anderes fibria, als bie ichon von Mabler aufgestellte Supoteje ju adoptiren: "Dentt man fich einen vielfach ftarf erhinten Basftrom nahe unterhalb ber Dberflache hinftreifend, fo mird er die innere Structur berfelben, und folglich auch die Reflerionsfähigfeit berfelben perandern (perfalfen ober perglofen ?) und diefe Beränderung wird eine bleibende fein, die felbft durch nachherige Ummölzungen und Ausbrüche nicht mesentlich betroffen wird." Gine andere Erflarungsweife ift abfolut unmöglich. Demnach mar es die Temperatur des Gafes, durch welche feine chemifche Birfung erfolate. Allein mer A fagt, nuß auch B fagen: mer ben irbifchen analoge chemifche Birfungen auf bem Monde vorausfett, muß auch die bei uns nothwendigen Borbedingungen bes gangen Processes borthin übertragen, er muß auch bort jene Berbindung ber Stoffe vorausjegen, beren gofung burch Sige bie Erhöhung ber Reflerion jur Rolge bat. Und marum follten mir bies nicht durfen ? Sat une nicht die Spectralanginie wiederholt gezeigt, daß es felbft in ben entfernteiten Simmelsforpern, in Sternen, beren Buftand mit bem unferes Planeten taum gu vergleichen ift, wie g. B. in der Sonne, febr fcmer, wenn nicht unnibalich wird, einen gang fremden Stoff gu

entdeden ? Um fo mehr werden wir bei bem Monde berechtiget fein, irdifche Stoffe und Berbindungen gu vermuthen. Benn wir die Bafferftofflinie im gangen Beltall eine fo große Rolle fpielen feben, ift es eilanbt gn fagen: auf dem Monde gab es feinen Bafferftoff, weil jest feine Atmoffare mehr bemerf bar ift? Collte man nicht vielmehr ichließen . durfen : nachdem die Beltforper fo allgemein ben Gehalt pon Bafferftoff befunden, mird auch der Mond nicht davon frei gemeien fein. Daß er einen Abfühlungsprocen durchgemacht, beweifen die Rrater; für die Energie diefes Proceffes fpricht ihre Bahl und Große. Gine Abfühlung ohne Gasentwidelung und Atmoffarenbildung ift aber fanm benfbar. Denn wir durfen une nicht einbilden, daß die Conne für uns auf gang befondere Beife focht, Aufer jenen Menderungen, die durch eine geringere Schwere, eine raichere Abfühlung und einen langeren Sag bedingt merden, durften auf dem Monde faum mefentlich andere Stoffentwidlungen aufgetreten fein, als auf der Erde. Dit der Atmoffare aber, mit dem Bechiel der Temperatur im Laufe von Tag und Racht fteben Riederichlage in Berbindung, die fich als Gemaffer in den Flachen tiefften Riveaus; in dem Mareboden fammeln. Durch die Berbindung der feften Stoffe mit der Atmoffare und dem Baffer wird ihre Reflerionefabigfeit modificirt. Namentlich ift es ber Cquerftoff, welcher diefelbe vermindert. In dem Dafe aber, ale die Ctoffe i m 3 n n er en abfühlen, geben auch diefe gierig jene Berbindungen ein, fo daß ichließlich ein vollftandig abgefühlter Simmeleforper durch Orndation fehr mohl fein Baffer und hiemit auch feine Atmoffare perfchlungen haben fann. Der Dond ift ein folder orndirter Simmeletorper. Die Orndation wird am ftarfften in jenen Rlachen erfichtlich fein, wo ber meifte Cauerftoff lagerte, bemnach auf bem Mareboden, vielleicht auch in den großeren alteren Ballebenen; hier muß alfo die Reflexionefabigfeit am geringften fein: die Ma reflachen find zugleich die duntelften Theile der Mondoberflache. Bo der Cauerftoff durch die beigen Gas. ftrome wieder ausgetrieben murbe, bort zeigt fich eine abermalige Erhohung des Reflerionsvermogens; daher die Belligfeit der Streifen felbit auf dem Mareboden, Die Strahleninfteme und hellen Rladen find daber ale Refultat eines Desorydations - Proceffes gu betrachten, Rachdem aber diefer gange Procef der Orndation, das Giniaugen von Atmoffare und Baffer

wegen rolcher Abflissung; relatio sehr bald beendet war, so sonnte auch die Berwitterung, humusbildung und sedimentüre Ablagerung nicht jeme Bolle spielen, wie auf der Erde, docher blieben die aus der Abflissung dervorgegangenen eigentissmissen Befaltungen vos Terrains arflierung der Blase: den Einsturz der Decke bewirfte; die Restie des eingestürzten Kogels: Waltring und Centralberg erhelten sich fret davon.

<sup>&</sup>quot;) Die Briinbe für bie rafchere Abfühlung bes Monbes finb:

<sup>1.</sup> Das Iteinere Bolumen. Die Abfilhung (Auffmalung) bägge on ber Größe ber Oberfäcke im Bergeiche jur Abenge bes abgulüblenden Swiffel ab; mun ift die Arenge (Auff) auf dem Monte nachqu Somal, die Oberfäcke aber nur i Imal geringer als auf der Ede; docker war die Abfilhung der erfteren inichkeften Smaf ficher vollernbei als die der Ede.

<sup>2.</sup> Dagu tommt noch bie geringere Dichte ber Luft, welche bort wegen ber lieineren Maffe flattfinden mußte. Daburd wurde bie Berbunftung an ber Oberfläche, und somit auch bie Abilifiung beforbert.

<sup>3.</sup> Gerners noch bie 14 Tage lange Erwärm ung ber Oberfläch, wolche abermals bie Berbinfung und somt bie Rhildigung bestorette. Der warme nie Bifet wird burch be ebento lange Racht mehr als paralbirt (im Bergleiche jur Erbe), do bie nächtliche Ausftrachtung größer ift als auf ber Erbe.

<sup>4.</sup> In ben letteren Stabien bas raiche Berichwinden ber Luft, woburch ber 2. Buntt eine abermalige Steigerung erfahrt.

Der erfte Puntt beweift, dog bie Ablühlung (bei gleich raschem Borgange) frufer vollen bet ward; die brei leigten zeigen, daß fie auch absolut rascher vor sich ging. Dennach fann man im Algeneinen ermeffen, um wie viel ums ber Mond in ber Abstlichten voraus fie.

ruden verrathen. Und feibft die Rillen, wenn fie auch das Refultat langer Befonnung und langer Racht fein follten, geben Beugnif fur ben Sauptfan unferer Theorie, ber biefelbe wie ein rother Raben burch. gieht: "Die Dareflachen find harter Boden, die übrigen Regionen Beichland:" benn ihre Richtung und Lage ift, wie wir gezeigt, fireng burch bie Maregrengen bedingt; es gibt aber feine andere Bedingung der Abfühlungefpaltung, ale die ungleiche Contraction, melde wieder ihren Grund in der Bodenbeichaffenheit bat. Die Sarte bes Marebodens perrath fich burch feinen Ringgebirgsmangel; daß diefe Rlachen aber nicht immer im feften Buftaude waren, zeigt uns ihre perhaltninmaßige Glatte, ihre mathematiiche Gleichgewichteoberflache. Die weiche Beichaffenheit ber übrigen Regionen bagegen erjeben wir in ihrer Ringgebirgefülle und Raubeit. Dun fann aber Diefer Gegenfan nicht aus einem taltflufigen Urzuftanbe berporgegangen fein, weil da eine folde Ungleichformigfeit bes Diederichlages nicht bentbar ift, zweitens auch die Blafenbildungen und brittens bie Strablenfufteme barin feine Erflarung finden.

Allein nicht bloß die Dberflache, joudern bas gange Innere war im beifflußigen Buftaube. Denn gunachft ift gar fein Grund porbanden, jene Theile des Mondes, die ftete mit dem falten Beltraum in Berührung maren, die den fleinften (oder fur ben, der au eine ehemalige Atmosfare nicht glauben will: gar feinen) Drud and. anhalten hatten, eine hobere Temperatur befinen follten, ale die übrigen. Bernere mußte bann die Abfühlung von Innen nach Aufen fortgeichritten fein; allein nicht nur die Blafenbildungen, fondern auch die Strableninfteme und Beulen bezeigen das Gegentheil. Cowie erftere mit bem Fortidreiten bes Proceffes an Umfana abe. an Rundung und Scharfe gugenommen und fo nicht bas Anfhoren. fondern die Concentration und das Tieferruden ibrer Urfache befunden, meifen uns die letteren auf eine Periode, in welcher die Dberflache bereite erftarrt, Die tieferen Schichten bagegen noch weich maren. Die Abfühlung ift bemnach von Aufen nach Innen fortgeichritten. Run war uriprunglich die gauge Maffe bes Mondes fluifig, wie feine ben Gluifigfeitsgefeben entiprechende Geftalt verrath; ein von Augen nach Innen abfühlender, durchans flüßiger Korper muß aber eine von Außen nach Immen ichreitenbe, continuirliche Temperaturerhöhung befigen - alfo war

die ganze Masse des Mondes einst in heißflüssigem Bustande.

44. Wit kehren num gur Erde gurüf und merdem verfuchen, ob wir die vom Monde gedrachte Andbente hier verwerthen konnen. Nach dem Klisse +2 jedoch ist nur eine theilweise Verwerthung zu höffen, dem wir konnen and dem bezäglich der Klössigung geltend gemachten Differengen bereits dem Zchluß ziehen, dog die Ertreme dort viel schafter bervortreten, als hier, wo die Kutze von Tag und Nacht, die dische Unter dem Verwerten und Klossigung von Angele und Wacht, die dische Unter die einen Ausgeleich anstrecht, freilich ohne ihn vollftändig erreichen die bei theiständliche Zeuwerahreverminderung sindausbalten zu some.

Bunachft finden wir auf der Erdoberfläche den Boden unter bem Deere bichter, ale in der Gbene, hier mieder bichter ale unter Bebirgen. Sierin gleicht alfo - ben vorausgehenden Entwicklungen gufolge - Diefes Terrain ben Maren bes Mondes. Aber ber Bergleich ftimmt auch bezüglich der Gbene. Deun wir durfen nicht glauben, bak der Meeresboden in der That die Unebenheit des Testlandes zeige, mie man fruber fo gerne angunehmen geneigt mar. Die neueren Unteriuchungen beweifen das Gegentheil. Gine ber erften geografifchen Autoritaten unferer Beit: Decar Defchel fagt: "Alle geichichteten Gefteine, die in der Tiefe des Meeres abgefest murden, zeigen uns eine horizontale Lagerung, folglich bient eine Berfentung feften Landes unter das Meer fruher oder fpater zu einer Ausfullung aller Falten und Furchen, Die es fich por feinem Sinabtauchen zugezogen hotte. Statt der Gebirge wird auf der Cohle der Oceane eine Terraffenbildung porherrichen, obgleich wir und die Abfturge fo fteiler, unterfeeischer Terraffen, wie fie fich hart por der Rufte Irlande und Schottlande in das atlantifche Deer fenten, doch immer wieder fo fauft denten muffen, daß ohne Rrummung bes Beges ein Aufganger an ihren Bofchungen ohne fonderliche Anftrengung der Lungen aufwärts fcbreiten fonne."\*) llud an einem anderen Orte: "Richts berechtiget uns au der Borftels lung, daß fich der Meeresarund falte, wie die Dberflache bes feften Landes, baf bort Daffengebirge anfgestiegen find ober auffteigen tonnen, daß die Beltmeere mit einem Borte ihre Alpen, Oprengen.

<sup>\*)</sup> D. Beichet: "Nene Brobleme ber vergleichenben Erbfunde." G. 39.

ihren Raufalus, ihren Simalang, ihre Anden oder Cordilleren befigen follten, es feien benn die Refte ehemaliger Reftlandefetten, die durch Rorallenbauten noch einem ganglichen Erlofchen entgingen." Diefe Gbenheit ift aber nicht etwa allein das Refultat von Bermitterung, Detrituebildung, Abreibung durch Stromung u. f. w. Der genannte Geograf fagt fehr treffend: "Die Cohle des Dreans ift vor den gerftorenden Rraften des & uftfreifes gut geichust. Ferner laftet auf jedem Quadratzoll Meeresboden, außer dem Gewichte der Luft noch der Drud einer durchichnittlich 15,000 Fuß hohen Bafferfaule. Abreibung durch De e res ft romungen findet nur in feichten Geen und an den oberen Randern der oceanischen Bedenwande ftatt. Gie bort ganglich auf unter dem Goliftrome bei 92 Raden Tiefe nach Ehrenberge Ermittelungen." Freilich fagt er fofort barauf : "Auf hoher Gee. fern vom gande, erfolgt ein gleichmäßiger Dieberichlag von erbigen Stoffen, deun der ehemalige Meeresboden, mo er fanft gehoben murbe. ericheint völlig horizontal, wie auch alle Richtungen und inneren Stod. werfe der Relien parallel oder nur unter febr ipipen Binfeln perlaufen. Go ftellt uns die Goble des Dreans das Bild der Rube und bee Strebens nach Sprigontalität bar, im Gegenfate gum raftlofen Bechiel und ben Raubeiten an dem entblogten gande." Allein auch ohne ober por biefem gleichmäßigen niederichlage muß ber Deeres. boden eben gewesen fein, fonft mare ja der erftere doch ju feiner horizontalen Lage gefommen; ohne ebene Unterlage feine ebene Auflage! es bleibt nichts übrig als zu fagen; ber Deeresboden mar in bem Beftreben, fich nach dem Gefete der Alufigfeit zu lagern, gleich in den erften Perioden viel meniger gestort, ale bie ubrige Dberflache, aus bein Grunde, weil er burch irgendwelche Urvertheilung ber Stoffe rafcher abfühlte, fich ftarfer gufammengog, dichter und fefter murde ale jene. Ja es gibt fogar Thatfachen, welche auf ben Aft bes raichen Bufammengiebens bes Meeresbodens felbft hinmeifen, wie das fortmafrende Ginten bee Bodens ber Gudice. Aber nicht barf man, wie Gir John Berichel, das Ginten des Meeresbodens feiner Mehrbelaftung durch ablagernde Seftlandoftoffe, und bas Anffteigen des Feft. landes durch die fo erreichte Erleichterung, erflaren. Man hat ihm mit Recht engegengehalten: "Der Boden ber Gudfee ift fortmahrend gefunten, trot der jugeführten Stoffe. Dies tonnte fich aber nach Sir John Berichels Unficht nur gutragen, wenn die aufgeichutteten Reft.

landemaffen eine großere fpecifiiche Schwere befagen, als das beifeflußige Erdinnere, meldes fie verbrangen follen; wir haben aber im Gegentheile alle Urfache zu vermuthen, daß die Dichtigfeit der Stoffe nach der Tiefe zu beträchtlich machft. Auch hatte das Wechselspiel ber Bagichalen langft ichon jum Stillftand gefommen fein muffen, mahrend bas Ginten und Muffteigen ber gander noch heutigen Tages allerorten fortbauert. Endlich fonnten wir und nicht erflaren, wie Gronland abwarte ichmeben follte, ba es both durch Abreibungeverlufte beständig erleichtert, die Dede ber angrengenden Deere aber zugleich burch Aufschüttungen ftarfer belaftet wird " Bei unferer Darftellung tommt es nicht auf die iperifijche Schwere, ale vielmehr auf die Contractionefraft an, und letterer vermag auch das dichtefte Medium nicht zu widerftehen. Mußerdem findet das Ginten der Beftfufte von Gronland nirgende eine beffere Erflarung, ale in unferer Theorie, nach welcher bei Infeln ber Drud auf ber Geefeite bas Weichland in die Sohe treibt, mahrend auf der Geite gegen den Continent ein folder Drud nicht ftattfindet. Go finden wir auch die Weftfufte von Reufeeland im Ginten begriffen, mahrend fich die Beftfufte von Rreta und England, ale bie bem Drude bee Meeresbodens ausgefeste Seite, hebt. Heber die Bebung und Genfung ber Continente gibt unfere Theorie, wie mir am Schlufte bes nachften Abignes feben werben, nicht minder einfacheren Aufschluft. Endlich wollen wir noch auf einen hochft mertwurdigen, leiber nicht vollftandig gewurdigten Musipruch von Laplace hinmeifen, ju welchem er durch eine Ungleich. heit in der Bewegung des Mondes veranlaft murbe. Die Beobachtungen zeigten nämlich, daß die mittlere Bewegung bes Mondes mahrend der zweiten Salfte des 18. Jahrhundertes fleiner mar, ale mahrend der erften. 3m III. Bande der "Mechanique celeste" (II. Theil, 7. Buch, 5. Cap.) behandelt der große Geometer diefe Ungleichheit auf rein empirifchem Bege. Er nahm an, baf diefe Ungleich. heit dem Umftande gugufchreiben fei, daß die zweifache mittlere Rnotenbewegung bes Mondes mehr ber mittleren Bewegung feines Perigaums, weniger ber Bewegung bes Connenperigaums eine fehr fleine Große (weniger ale 2° im Jahre) fei, und er bestimmte ben Conficienten bes veranderlichen Bintele nur aus ben Beobachtungen. Allein, ale im Sabre 1811 Burfhardt feine Mondtafeln conftruirte, ba fagte ibm Laplace, er folle bas Glied mit bem Connenperiagum wealaffen, meil

sich die Beobachtungen gang gut barstellen, wenn nua aunehme, daß die Umgleichgeit der Woordbewagung isten Grund habe in einem unterfasse der Compression guissen der nördlichen und füblichen halbeitigen der Gerbel hieren die bedicht und füblichen halbeitigen der Gerbel hieren die stödigten das betragel der Gerbel hieren mie figdlich Semissten der in der Michtigkeit unserer Antisanung. Dem nobe indbiedig aus keltland besteht. Dem nach sigen sich alle Thatachtung wonderen in miere einheitlich aufgesichtes Gebände, und wir sind unn berechtigt, die Unterfussing derart weiter zu führen, daß wir dem Welchjand bes Mouded die Gontinente, und dem Mareboben desselben unseren Meerers

Auferdem fleinere, furgere Buge uber Borber- und Sinterindien. an welche fich die Salbinfelbildungen: Stalien, Griechenland, dann die fleineren: Ramtichatfa, Florida, Alasta, Pufatan, Ralifornien n. f. w. anichließen, Die fammtlich mehr ober meniger Die Deridig nrichtung innehalten. Dies begieht fich auf bas Berhaltnif ber Bobenverichiedenheiten im Magemeinen. Geben wir auf die Birtungen ber Rluth im Befonderen ein, fomie fie fich auf dem Beichboden als folden außert, fo merden mir fagen muffen, daß fie auf eine Berichiebung, beziehungsmeife Musbreitung ber meicheren, beweglicheren Theile, alio des Beichlandes binaustaufen. Die Richtung diejer Berichiebung ift jene der Fluth: von Dft nach Beft"), der Betrag mird im Allgemeinen bort am größten fein, wo bie Fluth am größten ift: in der heißen Bone. Die Birfung aber muß zugleich von ber uriprünglichen Lagerung ber beiden Bodenarten im Großen abhangen, fo gwar, daß die Ausbreitung oder Berichiebung ftarfer ift auf bem Theile, der gegen die große Weichlandehemisfare zu liegt, weil nach diefer Richtung die Beichheit, fomit auch die Beweglichfeit, gunimmt, mahrend nach der großen Region des Darebodens ju die Beweglichfeit ber Daffen allmälig abnimmt, bis biefe endlich in benfelben übergeben. Betrachten wir uns nun die in ber heißen Bone gelegenen Continente Afrifa. Gudamerita und Auftralien, fo finden mir in ber That folde Spuren ber Ausbreitung und Berichiebung ihrer nordlichen, b. i. gegen die Semisfare des Weichlandes ju gelegenen Theile, und awar in der Richtung gegen Beften, gang wie es unfere Theorie verlangt. Die fpipen Muslaufer ber Continente nach Guden meifen auf einen allmäligen Uebergang jum Sartboben ber fudlichen Semisfare bin. Bezuglich Auftraliene hat Defchel gezeigt, daß nach herftellung feiner alten Rufte, mogu ber Strich ber Infelgruppen bie Anleitung gibt, die Aehnlichfeit mit ben beiden anderen Continenten auffallend herportritt. Beiteres über biefe intereffanten Somologien findet fich in dem cititten Buche Deichel's.

Da diefe fpecififche Berichiedenheit beider Bodenarten fich den

<sup>\*)</sup> Es ift bier wohl zu beachten, bag nach ber eingeführten Orientirungsweise bie Fluth auf ber Erbe in entgegingesetter Richtung lauft, als bie auf bem Monde, wo fie von W-O. ging.

Pendelbeobachungen zu Volge') nicht auf große Liefen erftrecken kann, jo sigkeit et, daß auch die Continnet ber nörblichen Semisifare aus einer vielfagfen Seprengung und Zerflüftung der er sie na abg est üb sie ten Kru nicht gewongsgangen seien, wechfe dann allgemein da at boden geweien sein würde. Barum aber biese erste Kruste bei der Erde gecade auf der nörblichen, deim Wonde auf der stüdlichen Hemistäre vorzugsweils durchfrechen wurde, — die Beantwortung dieser Krage wird vernis Viermad von und verlanden.

Der iconfte Beweis fur unfere Anichanung liegt jedoch barin. baft auch auf ber Erbe, wie bei bem Monde (28) ber allmälige Hebergang beider Bodenarten fich bort findet, mo ber Sartboden dem benachbarten Beichlande in der Rotation vorausgeht, ber plopliche (fich durch Spaltenerhebungen verrathende) aber bort erfichtlich ift, mo ber unigetehrte Rall eintritt. Richt nur zeigt fich bas in bem Umftanbe, baf bie berporragenoften Meridianfetten an der Beffeite ber Continente liegen (Cordilleren, fandingvifche Rette, Ural \*\*), fondern porzuglich in ber Art, wie fich bas von der Bodencontraction abhangige Berhalten ber Erdfrufte außert: in ben fecularen Sebungen und Gentungen der Continente. Rach unferer Theorie tritt die Sebung dort auf, mo der plogliche Uebergang ftattfindet (Abfan 21.); mahrend ein allmalia perlaufender Mareboden durch feine Contraction (Senfung) auch die Grenze des benachbarten Beichlandes mit fich gieben wird. Außerbem haben wir oben bingewiesen, daß die fpipe Form der Continente im Guden im Allacmeinen einen allmaligen Uebergang bes Beich-

<sup>\*)</sup> Bendelbeobachtungen auf hober See (Gubfee) waren febr wunfchenswerth.
\*\*, Da Europa nach ber Glieberung feiner Kuften fich gehoben ju haben

bodens der nördlichen Hemisfäre zum hartboden der ställichen veräth. Run fluder man in der That, daß die Continente sich nach Norden und Westen durch Sedung ausgudehnen lichen, "während im Siden und im Okendes zeitigen, trodenen Landes (auster vertorene Erdtheite lichenen ")

46. Ju den im Absaye 35 behandelten Erhebungen aus Spalten auf dem Monde, unmittelbar an den Grengen der Mare, durch Contraction der legteren hervorgedrängt, finden wir jehr icone analoge Bildungen auf der Erde:

1. in der Meridianspalte der Cordilleren und Unden, ein Ceitenftud zu der großen Meridianipalte auf dem Monde (Abfas 32), dort jedoch alter, daher noch durch eine Reihe großer Blafenbildungen bezeichnet, mahrend hier die Blafenbildungen einer Periode angehören, auf die wir erft fpater zu iprechen tommen. Wie ichon fuat fich in unfer Gebäude, mas Sumboldt über das Berhalten diefer Rette gegenüber dem Ruftenftriche fagt: "Bei Arica ericheint eine fonderbare. bujeuformige Ginbiegung des Geftades, welcher eine plosliche Beranderung in der Achienrichtung der Andestette und der ihr westlich vorliegenden Bulfanreihe entfpricht. Bon da gegen Guben ftreicht bas Littoral und zugleich die vulfanische Spalte nicht niehr von SO .- NW., fondern in der Richtung des Meridianes: einer Richtung, die fich bis nahe dem weftlichen Gingange ber Magellanischen Meerenge auf einer gange von mehr als 500 geogr. Meilen, erhalt. Gin Blid auf die von mir im Jahre 1831 herausgegebene Rarte ber Bergmeigungen und Bergfnoten der Andestette bietet noch viele andere abnliche Hebereinftimmungen zwifchen bem Umrig des neuen Continentes und den nahen oder fernen Cordilleren bar. Go richten fich amifchen den Borgebirgen Aguja und Gan Lorengo beibe, das Littoral der Gubfee und die Cordilleren, von Gud nach Rord, nachdem fie fo lange gwifchen ben Parallelen von Arica und Caramarca von SO .- NW. gerichtet maren. Go laufen Littoral und Cordilleren vom Berginoten bes Imbaburg bei Quito bis zu dem Delos Robles bei Popanan gar von SW .- NO. Heber den geolologifchen Caufalgufammenhang Diefer fich fo vielfach offen-

<sup>\*,</sup> Beichel: Reue Brobleme G. 105.

barniben Uebereinstimmung der Santurfamen der Constituent mit der Mittellung naher Gebeirgstetten sich eint es sich wer zu ent sich eiden. Unter Enfliche Mitfalt, daß hier der Wertsdocken durch seinen Druct wirft, wird fetner durch das nach soch er to er nach Auffelgen vollert. Betrieben der Westliche Westlichte, der Beitre Westlichte, wurden der Westlichte Westlichte, der Westlichte Westlichte, der Westlichte Westlichte, der Westlichte Westlichte, der Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westlichte Westl

- 2. In Nordamerifa finden wir den entiprechenden Spalt an der Beftfufte burch die Rody : Mountains,
  - 3. an der Oftfufte durch das Alleghannge birge ausgefult.
- 4. Die Raume zwischen Orinoco und Amazonas find durch Gebirge ausgefüllt und endlich haben wir
- 5. in Brafilien Sochlande, deren Rander dem Meere juge- tehrt find.
- 6. An der Bestfüste des großen Oceans finden wir die Parallelipalten in fammtlich en Rufteutetten des öftlichen Aliens von Ramtichatta bis Sumatra.
- 7. Die Nordgrenge des indligfen Crank ist im Großen durch bit dien al an a kette bezichnet, weiche sich auch einem Werere so verbält, wie auf dem Wonde das Allaigebirge zum Mare Rectaris. (Absa 38, 7.) Alchnische bieten die Alpen in Bezug auf dem Golf und Genna. Galbisch dowon ist der Liebergang allmäsig, im Besonderen jedoch haben sich in pieteren Petendenn Rebenspalten gebildet, aus dennet jene Ketten ausstitzen, weiche das Beichschand Vorderinderen Metensjalten gebildet, aus dennet jene Ketten aufstiegen, weiche das Beichschand Vorderinderen Metensjalten sich der Ketten auflitegen, weiche das Weichschand Vorderinderen
- 8. An der perfifchen und arabifchen Rufte ift die Spattbildung nicht mider regelmußig aufgetreten, aus berfelben sind die furdische (lurische) Kette, die Gebirgszinge von Oman, habramaut und hebichas emporgestiegen.
- 9. Auch auf der Westfeite des großen Spaltes, den jest bas rothe Meer fullt, finden wir eine icone Rette an der egyptischen Rufte.
- 10. Der mittelländige Meeresdocken hob durch seinem Druck im Seiden die Altakette, im Besten die Eires Avode, im Nochen die Alepen, im Osen die Appeniren. die Onankette und den Pindas, die Gebügs der Siddliffe von Alkinasien und dem Libanon empor sammtliche Arbide parallel der Mercestlisse.
- 11. Auf den Infeln muß diefes Gefet wegen der Enge des Raumes icheinbare Ausnahmen erleiden (Abf. 39 Schling); allein wir finden auch bier meistentheils die haupttetten der Längenrichtung des

Littorale entsprechend, so in Corfica, Sarbinien, Cypern, Sicilien. Bei letterer find alle brei Seiten vertreten. (Bgl. S. 435 bas Plateau.)

- ifte, jedoch feben auch in Beftelt am fearfier aufgerichtet länge feiner Dftüle, jedoch feblen auch in Weltauftralien utoft hochebenen mit fteilen Abfürgen, jo durften wir einem vorläufigen, jedoch zu fulbem Entwurfe eines Gelammifiltes von Auftralien (Rattray's Karte) Bertrauen ichenten, io müste es einer all feitig an ben Ran bern aufgerichteten, im Suneren aber einfüllenden hochebene gleichen."
- 13. Die Spalten des atlantischen Oceans zeigen sich am deutlichsten an der Nordfufte von Spanien, wo die Pyrenäankette eine Kortlepung der galizisch-afturischen Reiche bildet, ferner an der Bestlüfte von Scandinavien.
- 14. Die Bestfufte von Afrita liefert beinahe der gangen gange nach einen nicht minder treffenden Beweis für unfere Anficht.
- 15. Endlich ift Gudafrita "eine hochebene, die nach beiden Meeren durch aufgerichtete Gebirgerander begrengt wird."
- Co hat auch auf ber Erbe, wie auf bem Monde die Bilbung ber erften Bebirgefetten nach bemfelben Befege - entsprechend ber Grenze zwifchen Beichland und Mareboden - ftattgefunden; und in Diefem Ergebniffe treffen unfere Unfichten mit benen bes hervorragenben Gegarafen Deichel auf erftaunliche Beife gufammen: "Gollten auch biefe Geheimniffe porläufig noch unenthüllt bleiben", fagt er mit Bezug auf die Mehnlichfeit in ber Bilbung ber brei Continente: Afrifa, Gudamerifa und Auftralien, "fo fonnen wir boch aus jeuen Mehnlichkeiten und eine andere Lehre gieben, namlich , baf ble Umriffe bes feften gandes unabhangig find von feiner fenfrechten Gliederung." In ber That liegt feine Rothwendigfeit por, daß fich an allen Grengen Spaltungen vollziehen, baber werben nicht alle Ruften burch folche Gebirgegunge bezeichnet fein. Bo fie aber auftreten, ba mar ble Bebingung gu ihrer Entftehung: ber Gegenfas von Belchland und Dareboben fruher vorhauden. "Die Aehnlichfeit ber brei Continente ift alfo trot der Berichiedenheiten ihrer fenfrechten Gliederung porhanden. und dies lehrt uns, daß die großen Umriffe ber Reftlande von anderen Rraften gestaltet murden, ale bleienigen maren, welche bas Mufftelgen von Gebirgen hervorriefen. Dit anderen Borten: Die Reftlande find alter, ale bie Gebirge, Die fie tragen." Bravo! Da

feben wir ben icharfen Denter auf gang anderem Bege") gu bemfelben Refultate gelangt, bas wir ichon aus unferen Moudftudien (Abfan 35 Schlug) erhalten haben. Wenn er aber ale Begenfas anffihrt: "Die Coule ber Bulfaniften, die A. v. Sumboldt, Leop, v. Buch und Glie be Begumont, bachten fich die Gebirge auf Spalten als heigflüßiges Erdinneres emporgequollen. Golde Spalten mußten nach ihrer Anichauung portommen fonnen in jeber Richtung eines größten Rreifes auf ber Erdoberflache" - fo bietet unfere Theorie burch ben Nachweis, baf bie Richtung ber Spalten nicht beliebig. fondern bedingt ift, Die Sand gur Bereinigung ber entgegengefenten Meinungen und wir glauben, daß es nicht nothwendig fei, Guftav Bifchofe Ertlarung zu adoptiren, nach welcher bas Auffteigen ber Gebirge in ben burch Rohlenfaure bewirften Berfetungen pon Silicatgefteinen feinen Uriprung bat. Dbaleich fich Beichel anfänglich biefer Theorie hinzuneigen icheint, fo bemerft er doch fvater: "Der Borgang ber Berfetung muß immer in großen Tiefen ftattgefunden haben und es regt fich ber Zweifel, ben übrigens ber Bonner Gelehrte felbft ichon ausgeiprochen hat, ob die demiide Rraft mirflich ausreiche, ben Drud ber auflagernden Schichten ju überminden." Außerdem icheint est uns unbegreiflich. daß die Beriehungeproducte nicht auch ebenfo haufig in anderen Rormen, ale in ber von langen Retten emporfteigen follten, da ja die Sebungen in jeder anderen Korm leichter zu bemertftelligen maren, und meber bas Borfommen ber Roblenfaure, noch bas ber Silicatgefteine fich immer an einen fo ichmalen Queridnitt bindet.

Einen bedeutsamen Wint für die Natur solcher Ketten, sehr zu Gunsten unserer Auslicht, gibt die geringe Dichte derielben ; so tam man auß der geringen Ablentung der Lothlinie z. B. auf die Weinung,

<sup>&</sup>quot;Diefer a nat pit i der Gung der Umerindungen, von Nautserfeifere Ber ennetfen Siel ihm außeldiefig angemant! – dat eine um fig giefere Berechtigung, als er die Aufgehre und selftig in der die in der im die die zu den die inn die in eine Innetfen die in den die innetfen in die in die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die innetfen die inn

daß unter den Pyrenden ein fohften Anum erfifter.) Gang berfelbe Sall trat auch bei der Geraburcsjung in Peru hintigatlich des Chimborago ein.") Begustich der Umgebung des himdaga ist man zu ähnlichen Kelultaten gelangt.") Kerners ist es höchst ausgalen des das die bei Monde, jo auch auf ber Cher, diese Ketten nach der Werefelte zu am Reilften sind; wie erwähnen nur beitpielshalber die Pyrenden, die Pyrenden, die Pyrenden, die Mondischen der Werenden aus die Arten der Vereine zu der die Vereine von Griechne land und Syrien, sowie den Alfab und die Kette von Standinavien. Das ist das sin jeren klad und die Kette von Standinavien. Das ist das für die Fohje des Drucks auf diese Sich Light. Auf zu die Light. Auf die Alle die Light.

47. Da wir auf dem Monde den Beweis von dem Dafein vernarbter Spalten in Reihen von Concapraumen (Ringgebirgen oder Kratern) fanden, (32-34) fo wird es fich empfehlen, auch auf der Erbe darnach umgufeben. In der That ift die Ernte auch hier nicht unbedeutend. Aber ale die hauptfache muß hervorgehoben werden, daß bier abermale, wie auf dem Monde, dort mo fie in großen Retten auftauchen, die Richtung der felben den Meeresfüften parallel ftreift. Leop. v. Buch fagt \*\*\*\*): "Es theilen fich alle Bulfane ber Erbe in amei mejentlich von einander verschiedene Claffen, in Centralund Reiben - Bulfane. Jene bilden allemal den Mittelpuntt einer großen Menge um fie ber, faft gleichmäßig nach allen Geiten bin wirfender Ausbruche. Diefe, die Reihenvulfane liegen in einer Reihe hintereinander, oft nur wenig von einander entfernt, wie Effen auf einer großen Spalte, mie fie benn auch mobl fein mogen, Dan gablt auf folche Art gumeilen mohl gwangig, dreißig ober auch noch mehr Bultane, und fo gieben fie fich über bedeutende Theile der Erdoberfläche bin."

Die auffallendsten Reihen sind zunächst in der großen Cordillerentette der Bestüfte von Amerika zu sinden, wo etwas mehr als die hälfte des 1300 geog. Weilen langen Rückens von Bulkanen bedeckt

<sup>\*)</sup> Compt. rend. t. 29, p. 730.

<sup>\*\*)</sup> Condamine: Voyage à l' Equateur p. 68 - 70.

<sup>\*\*\*)</sup> Pratt: "Treatise on attractions", pag. 134.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Gufitalifche Befdreibung ber canarifden Infeln G. 326.

ift. Bir geben die Bruppirung nach humboldte claffischen Ansführungen\*), wie folgt:

- 1. Die Gruppe von Merico, 14 Bulcane, darunter 6 thätige, begreifend, wobei die aufaushmeweife Richtung von Orizoda die Colima mit der Ausbiegung der gegenüberliegenden Küfe (Halbinfel Qucatan) in Aufammenhang zu flefen icheint.
- 2. Die Reihe von Central Amerita gahlt 29 Bulfane. Sier finden fie fich nicht auf dem Ramme, fondern am Aufe der höchsten Retten. Sumboldt macht die fur unfere Theorie michtige Bemerfung: "Bo bie Reife ber Bulfane unter ber geografiichen Breite von 131/,0 (nordlich vom Golf be Fonfeca) bei bem Bulfan von Conchaqua in ben Staat von Can Calvador eintritt, andert fich auf einmal mit ber Richtung ber Beftfufte auch bie ber Bulfane. Die Reife ber letteren ftreicht bann OSO .- WNW.; ja mo bie Benerberge wieder fo aneinander gedrangt find, daß funf, noch mehr ober weniger thatige in ber geringen gange von 30 Meilen gezählt werben, ift bie Richtung fast gang O .- W. Diefer Abweichung entipricht eine große Unichmellung bes Continentes gegen Often in ber Salbiniel Sanduras. mo bie Rufte ebenfalle ploplich vom Cap Gragias à Dios bis jum Golf von Amatique 75 Deilen lang genau von Dft nach Beft ftreicht, nachdem fie porfier in berfelben gange pon Rorben gegen Guben gerichtet mar." Es ift auffallend, baf Sumbolbt burch Diefen Bint nicht auf die Bermuthung tam, die Richtung der Spaltungen mochte überhaupt burch ben Strich ber Ruften bedingt fein.
- 3. Die Gruppe von Quito und Reugranada, 18 Bulcane begreifend, mit bemerfenswertsen Parallelismus, dort, wo die Gorbilerenkette sich in zwei Strange theilt, jo das vier auf dem öftlichen und sieben auf dem ertlichen Etrange liegen.
- 4. Die Reife von Peru und Bolivia mit der auffallenden, zweimaligen Richtungsanderung bei Arica (Bgl. 46, 1.)
  - 5. Die Reihe von Chili mit 24 Bulfanen.
- Dies ift der Thatbestand im neuen Continente. Aber auch in den übrigen Welttheilen liegen die Reihen an der Grenze von Beich-

700

<sup>\*)</sup> Rosmos IV, 805 ff, 538 ff. humbolbt war es, ber biefe reihenweife Anordnung guerft hervorhob. Buch bat biefe Bemertung aufgegriffen und weiter verfolgt.

land und Meeresboden. Bir beben gunachft iene Spalten beraus, welche fich am Meeresboden felbft gebildet haben, in ihrem Striche der Rufte folgen aber qualeich, mo Biegungen porfommen, Die hohle Geite bem Beichland antehren, beffen Rufte bann meift ben ameiten ergangenden Salbfreis in Form einer Bucht liefert. Daburch gemahnen bieje Bildungen an große Ballebenen auf bem Monde, an ber Grenze eines Mare. Colche Rormen hat Deichel G. 27 behandelt. Es find in Rurge:

- 6. Mlaichfa mit funf und ihre Kortfebung: Die Alenten mit 48 Ruffanen.
- 7. Ramtichatta mit 38 Bulfauen, wovon 12 thatig, und ihre Fortiebung : Die Rurillen, "aufgereiht, wie Berlen an einer Schnur", ein Ausbrudt, ben auch Dabler bei ben Mondreihen wiederholt anmenbet.
- 8. Die Reihen von Japan: Jeddo mit 17, Nipon mit 6 Reuerbergen.
- 9. Die Reihe der gin . Rin . Infeln, ben Bogen ber Salbiniel Rorea ergangend.
  - 10. Die Gruppe auf Formoja mit 4 Bulfanen.
  - 11. Die Reibe ber Rilippinen.
- 12. Die Reihen von Java, nach Junghun 45 Bulcane, nach Rollinger aber 67 ohne die fleinften begreifend; mit diefen über 100. Die Sauptreife durchzieht Die gange Jufel von Dft nach Beft. Diefe Reihe wird aber von mehreren furgen Querftreifen von Rord nach Gud durchfest, und ba zeigt fich die Mertwurdigfeit, daß in der Rafe Diefer Durchfreugungepuntte die großten Daffenerhebungen ftehen - ein gaug icharfer Beweis, bag wir es hier mit Erhebungen aus Spalten burch Drud ju thun haben, wobei an ben Durchfreugungepuntten ber Drud vierfeitig, fonft nur zweiseitig ift. Co liefern die beiden größten Daffenvulfane: Tengger und Dieng, beibe an folchen Rnotenpunften ftehend, ein ichones Beugniß fur unfere Unichauung.
  - 13. Die Gruppe von Bonin und ber Marianen.
- 14. Die Reihe ber fleinen Antillen, ergangt burch Saiti und Cuba.
  - 15. Die der neuen Gebriden. | Parallel der Rord-Dftfufte
  - 16. Die ber Galomoneinfeln. pon Auftralien.

- 17. Die Reihe im Meerbufen von Buinea.
- 18. Die Andamanen im Beften der hinterindischen Salbinfel.
- 19. Die Reihen von Cangarote (einer der canarischen Inseln), wobei wir bezüglich der Richtung auf das im Abfag 39 am Schlufe von den Ausguahmen Gesagte aufmertsam machen.
  - 20. Die Parallelreihe ber agorifchen Bulfane.
- 21. Die Spalte von Triftan da Cunha bis zu den Thomp- foninfeln.
- Es liegt uns ferne, die Topografie fammflicher Bulcane ju behandeln, wir bezwecken nur die fiberfichtliche Busanmenstellung beffen, was auf der Erdoberfläche den Bilbungen des Mondes analog auftaucht.)
- 48. Bir gehen nun zu den Parallelzügen über, welche die Biederholung der Spaltbildung nach derfelben bedingten Richtung (24 u. 37) befunden.
- 1. Die Parallessetten von Californien und der Rocky= Wountains.
- 2. Die dreisache Stränge der Anden, "wo sich jede Schwenfung ober Allgemeinen Streichungslinie bei allem drei Ketten wiederholt." Wir bitten damit das im Alsabe 38, 4 hervorge-hobene Beiviel bei Architals (Mare Aricoris) zu veraleichen.
- 3. humboldt glaubt, "daß die Reihe von Felbinfeln, welche jüdlich von Baldivia und von dem Fuerte Maullin den Björden des Festlandes gegenüber liegt, der zerriffene, über dem Meere hervor-

<sup>&</sup>quot;, Diejenigen, welche fich eingebender über bie Topografie der Bulcane unterrichten wollen, verweifen wir, außer auf humboldt und Pefchel, auch auf das treffliche Bert von Juch 8: "Die bullanischen Erscheinungen ber Erde" und auf die Schiften Bo no's,

ragende Ramm einer versuntenen, westlichen Cordillere sei . . . Einzelne unterfeiliche Eruptionen, welche bisweiten ben mächtigen Erdfüßen gefogt, oder benfelben vorangegangen find, scheinen auf das Dasein diese westlichen Spalte zu beuten. \*)

- 4 An der Oftfufte zeigen die Appallachen eine mertwurdige parallele Faltung.
- 5. Un ber gangen a fia tifch en Dftfu fte, und zwar in großen Diftangen bis tief in bas Innere laufen Retten parallel gur Rufte.
- 6. 3m Inneren von Afien begegnen wir den drei Parallelfetten bes himmalaya: Ruenlun, Thianichan (vulcanisch) und Altai.
- 7. In hinterindien treten zwifchen den zwei hauptfetten von Siam und Auam überall die Parallelzuge hervor.
- 8. Im Inneren von Spanien läuft das andalufifche Scheibegebirge mit der Sierra Nevada, das castillische mit dem Nordzuge parallel.
- 9. Un ber nördlichen Rufte von Afrita finden wir gablreiche Parallelguge gum Atlas.
- 10. "Die Bogefen, der Haard, ber Schwarzusch und Dbemmadt", lagt Elie de Beaumont, "liben zwei einigermaßen inmmetrische Eruppern, welche auf dere einander zugerwanden Getten, durch zwei lange, schwach wellensternige Spaltenwände begränzt werden, deren Richtungen im Allgemeinen untereinander und mit dem zwischen berei von Bolel bis Mainz fliehenden Rheine parallel find. Leop v. Buch hat diese beiden Ketten, ihrer Aehulichseit wegen, in ein Spsem vereiniget.
  - 11. Die balmatinifche Rufte tragt parallele Bergruden.
- 12. Die Mantavi-Infeln laufen "parallel zur oceanischen Seite bes vulcanischen Sumatra."
- 13. Der Infelgruppe von Reucaled on ien ziehen die Loyalistätsinfeln parallel.

Eine Analogie zu ben im Abfage 38, 5 erwähnten Kreugund Dmertfällern finder fich auf der Erde im Alleghand-Gebirge, wo die Richtungsanderung der Maregreuze am Cap hateras hervortritt; sie würde noch zahlreicher auftreten, wenn die Erdoberfläche nicht so

<sup>\*)</sup> Rosmos IV., S. 551.

viel durch Erofion, Bermitterung und Gleticherichliffe gelitten batte.

49. Daburch ist die fterne bedingte Gefemuhistert ber Gebirgsige im Großen and fir die Gebe dargefun, in gaper, des and fie
gie fiede der and fir die ferde dargefun, in gaper, des and fie
Ulfache erfannt merden muß. Denmach ist die Co-fo nie 2 Ke orie,
in sefren ile Alltes abs leistung der meteorischen Webere zurück
führen will, als widerigst zu betrachten '), um so mehr, als nich nus
dynerne des genemaritigen Wilfeigene der Klüften, inwere nach siche ein
jederen Ercheumz vom Vergägigen in starrem Justande, vorliegen. die
mir demmach um so sicherer als alle Vorleen sicher einer der Wilfrung
des nachsartigen Drucke noch unter entrygenen Spotte auffallen
därfen. So hält Boussissung ang zu gap der An den sie in
karren Justande gehodene Wassen, woder die daburch entschenden
deblingen ihn zu einer der Einflurzissert verwandten Erstärungsweile der Ercheben verfeiteten.

So glaufs auch Rich and eigener Anichauung, "deß am nördlichen Absall ber Centralfette des Elbnuz die mächtig Eruption von Bim Shein bei dem Zorfe Zichegem in der fleinen Rabarda, als eine Spalten wirtung viel alter fei, wie das Auffteigen des sehr fernen, dem genannten Eggelbergen."

<sup>\*)</sup> Die gewaltigen Birfungen ber Erofion follen bamit nicht ganglich geläugnet, sondern nur auf die Erweiterung icon borhandener Spalten beichränft werden.

<sup>\*\*)</sup> Sumbolbt; Atlas géographique. Pl. 26.

eine andere Bildung das Berbindung 6. oder Uebergangeglied liefern. Deftlich nom porezmähnten Untifang befindet fich nämlich ber Bulcan von Infango: eine weite Thalmulde, welche fich gegen Beften in zwei gabelformige Thalarme fpaltet. Rach ber claffifchen Beidreibung Sumboldt's merden biefe zwei Thaler, wie die große Mipenipalte auf dem Monde, in ihrer gange nach von 200-250 Auft hohen dammartigen Erummerfetten burchzogen und enden ichlieftlich an zwei fleinen, fich au den Oftabhang des Autifang anlehnenden, mit Bimoftein umgebenen Rraterfeen, fo daß die Erummerfetten aus demfelben auszugehen icheinen. Sier batten mir fongch in den amei Thalern die pernarbten Spalten und in ihren Erummerzugen die fpateren Sebungen vor und und zugleich eine Anglogie zu ben an Rratern endenden Rillen des Mondes. Auch die berühmte - von Deutschen fo wenig befannte - Penrade, amifchen den Dorfern Gebre und Gavarnie in ben Soch . Pyrenaen balten mir für einen Trummerausbruch, ber mahricheinlich mit bem Circus pon Gaparnie im Bufammenbange fteht! Es ift ein Chaos von Granitbloden, bas fich von der Sohe der umliegenden Berge bis tief in bas Thal hingb erftredt und ben Gindrud macht, ale fei bier ein großer Berg burch eine Erplofion in Trummer gegangen. Aebnliche, aber viel fleinere Erummerfelder find bei Canterete, Bareges, in ber Gifel, bas Relfenmeer im Odenmalde u. i. m.

50. Co gelangen mir nun an den offenen Spaltbildungen der Erde. Allein, gerade hier tritt die Erifteng des Dreans der Roridung hindernd entgegen, infofern biefer einerfeits den Sarthoden. an deffen Grengen wir auf dem Monde vorzugeweife iene Bildingen angetroffen (39), einer Totaluberficht entzieht und zweitens burch fein theilmeifes Gindringen die Spaltungefabigfeit des Bodene unterbrudt, indem er die Wegenfage milbert. Bir haben bereits die Rillen als Ranomen ber iunaften Berioden bes Mondes bingeftellt und es ift hochft mabricheinlich, bak gegenwartig fur bie Erbe biefe Periode noch nicht eingetreten ift, fondern erft nach bem ganglichen Berichminden der Atmosfare und des Meeres bevorfteht. Doch finden mir jest ichon nicht nur auf bem Beichlande Furchen, wie jene vom Cee Tiberias über das todte Meer bis jum Golfe von Afabab. ober jene von SW .- NO., " die man verfolgen fann über Omet gwifchen dem Irtnich und Dbi durch die feereiche berabinefifche Steppe gegen bie Magr-Gbenen ber Campieden, gegen Berefom und bas Littoral bes

Gismeeres", melder Sumboldt die Jolirung der Seehunde des Dronfees auguichreiben geneigt ift \*) - ober die gabllofen fleineren " Spalten" auf dem Beichlande in Form von engen Thalern zwischen hohen Fel8manden (Bippthal und Thal von Rauders in Tirol), - fondern auch große offene Spalten am Deeresboden, wie jene "über 100 Raden tiefe Strafe, welche nur vier beutiche Meilen breit, die afiatifche Infel Pali von der auftralifden Infel Combod und Celebes von Borneo icheidet. Beftlich von Diefer Linie find alle Pflangen- und Thierformen, und unter biefen - wie Ballace glangend gezeigt hat - felbft die Bogel afiatifch, oftlich find fic alle auftralifch. Daß jene tiefe, unterfeeische Rluft erft im Laufe ber tertiaren Beit entftanb, und Auftralien einen trodenen Bufammenhang mit ber Beltinfel befaß, die wir bewohnen, beweift der Umftand, daß Europa damals noch Beutelthiere und Gucalppten mit dem heutigen Auftralien gemein hatte. Bum Rachtheil ber auftralifchen Schöpfung gerriß ben Bufammenhang jene Spalte und Auftralien blieb, feitbem auf fich felbft angewiesen, in feiner Entwidlung gurud, fo baf ein Guropaer, ber jest Auftralien betritt, bort die abgelegten und altmobifch geordneten Trachten der Thiere und Pflangen wieder findet, die feinem beimatlichen Belttheil gur tertiaren Beit noch nicht fremd maren. " \*\*)

Bir machen darauf aufmertsam, daß diese Spalte mit dem nordwestlichen Gestade von Auftralien, namentlich mit dem reconstruirten\*\*\*), parallel läuft.

Wo der Boden bereits vorbereitet ift, da fönnen auch Erdbeben der Bebliche Spattbildung im Aleinen herbefrühren; jo bildete sich in Folge des Erdbebens, das im Sahre 1746 Lima zerstörte, eine 6 Fuß breite und eine halbe Melle lange Spatte.

Da sid in biefen Midungen die Wirtungen der Klöfissung under Erosi on begegnen, so wird es immer ichner seine richtige Sonderung zu tressen. Allein. daß dort, wo eine größere Argessmößig-seit hervortritt, die Spatkissung oder Agatung der Erosion erst den Wed dahrte, sit kam zu kezussfein.

51. Sest fonnen wir zu ben Bulfanen ale folden fchreiten.

<sup>\*)</sup> Rosmos IV., 456.

<sup>\*\*)</sup> Befchel: "Rene Brobleme" G. 26,

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Die Ergangungstafel ju Befdel's Buche Fig. 13.

Wenn und die Ericheinung derfelben in Reihen bereits theilmeife berechtiget, ihre Entftehung auf gleiche Beife, wie die ber Concavitaten des Mondes, aus der mit dem Abfühlungsproces der Oberflache verbundenen Blafenbildung herzuleiten, fo muß ihre Bertheilung an ben Randern des Marebodens, auf oder in der Rabe von parallelen Erhebungefpalten, in une die Ueberzeugung fraftigen, daß in der That der Drud des Sartbodens an den rafchen Uebergangen in's Beichland am leichteften gum Ausbruche fommt und nicht nur die Emporhebung der Beichmaffen aus Spalten, fondern auch ihre fpatere Durch brechung begunftiget. Ginerfeite liegen, wie Pefchel betont, die noch entgundeten Feuerberge fammtlich in der Rahe der "Geftlande" - nach hergebrachtem And. brude, - anderfeits finden fich diefelben, mit Ausnahme ber Bulfane in Central-Afien\*) und zweier Schlunde ber neuen Belt\*\*), in geringerer Entjernung ale 30 geogr. Meilen von dem Meere - alfo gwifden Beichland und Mareboden eingebrangt. Daber tomut es, daß man gur Bildung der Bulcane ichon feit ben alteften Beiten bas 2Baffer für nothwendig hielt, mahrend der Bufammenhang mit demfelben nur ein zufälliger ift und zwar in zweifadjer Beziehung : infofern fich bas Baffer nur in Diefen, auf den Rlachen ber ftarfften Contraction, auf Sartboden fanmelt, und bann, ebenfo wie die Abfühlungethatigfeit ber oberften Schichten, mit ber Beit abnimmt.

Dober gibt edouf dem Constinenten nur er lo ig eine Feurekerge: Beugen einer recheren Ablählungsperiode. Wäre das Koffer hier thätig, so mütjen sich ja auch Bullane am ichwarzen Merer, an der Norder, am fahrlöfen Meere, an der Office, turz, an allen Orten sinden, wo Wasser zur Genüge vorhanden ist, denn die Bedingungen, unter denen ed eine solche Britspanseit entstate fürmte, sind beinekwegs an die vultanissjen Küffen gebunden. Die Aussen Essandb und des antartisichen Constinentes weisen auf de Allgemeinheit der Urfachen, während anderfeits die Urderzassel von och flätigen Teuerberge im der

<sup>&</sup>quot;Die beiben Butlane Beichan und horichen auf ber Kette bes bullanischen Thianichan, find bom Eismerre und bom indichen Ocean gleichweit entjernt: 370—382 Meilen. Der Beichan ift serners bom capitichen Meere 340, bon ben großen Ben Jistul und Batlafch 43 und 62 Weiten entjernt.

<sup>\*\*)</sup> Der Bopocatepetl und ber Bultan be la Fragua, ersterer ift 33, letterer 40 Meilen von ber Rufte entfernt.

Das icharie Auge Sumboldte bat bereite die "große gralocas» pifche Depreifionsmulbe" mit biefen Bulcanen in Berbindung gebracht: es ift dies die Rurche, welche wir im Borigen ermabnten, Dagegen findet die Annahme Ar ago's "daß der Dieeresboden und die Ruffen. da fie mehrere Taufend Rufe unterhalb des festen Laudes der Continente liegen, im Allgemeinen ber Birfung ber nuterirdifchen Rrafte einen geringeren Biderftand barbieten muffen, ale bie mehr compacte und didere Daffe der übrigen Theile der Erdoberfläche" in den ichon erwähnten Thatfachen, welche auf eine großere Dichte, und daber auch auf eine erhöhte Seftigfeit des Meeresbodens hinmeifen, ihren Bideripruch. Bir haben feinen anderen Ausweg, um die Meeresnahe der Bulcaue gu erflaren, ale die Kombination von großem Drucke des Meeresbodens mit der Spaltbildung, die fich entweder an der Rufte poliziehen oder auch durch Infeln gur Ericheinung tommen fann. Wie febr lettere im noch thatigen Bulconen ausgestattet find, wird folgende Ueberficht am beften lebren :

Bahl ber thatigen Bulcane.

|            | Auf bem<br>Festlande | Auf ben<br>Infein | Im<br>Ganzen |
|------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Сигора     | 1                    | 11                | 12           |
| Afrifa     | 0                    | 6                 | 6            |
| Ufien      | 9                    | 24                | 33           |
| Amerita    | 52                   | 10                | 62           |
| Auftralien | 0                    | 62                | 62           |
| Summe      | 62                   | 113               | 175          |
|            | 1                    |                   | 1            |

<sup>\*) &</sup>quot;In leiner anderen Region ber Erboberfläche zeigen fich fo baufige und fo fri iche Spuren bes regen Bertehres zwifchen bem Inneren und bem

Benn wir alte Bulcane auf ben Continenten finden, die einft fubmarin maren, fo folgt ihr Erloichen nicht aus bem Burudieben bes Deeres, fondern beide Ericheinungen, die mit einander nichts gemein haben, find eine Annetion der Beit und laufen fich deshalb parallel. Bir feben alfo daß nichte bagu zwingt, bem Baffer ber Gegenwart eine bervorragende Rolle im Bulcanismus zuzutheilen. Sandelt es fich aber barnm die Geftalt der Bulcane felbft in Betracht zu gieben, jo finden wir auch hier die überraichende Aehnlichfeit mit den Mondgebilden wieder. Mule Beftrebungen, Diefe Mehnlichfeit zu leugnen, tonnen fich nur balten. fo lange fie oberflächlich bleiben; geht man auf Detailpergleiche ein. fo wird man pon den Somologien überraicht und ichlieftlich zu bem Geftandniffe gezwungen : Die Berichiedenbeiten merben burch die Mehnlichfeiten bedeutend überwogen. Benn Sumboldt fagt: "Bei der fort. ichreitenden Bervollfommung unferer Renntniffe pon der Gestalt der Dberfläche bes Mondes von Tobias Maner an bis Lohrmann, Mabler und Julius Schmidt ift im Gangen ber Glaube an Die großen Anglogien amifchen den pulcanifchen Gernften der Erbe und bes Mondes eher permindert ale vermehrt worden", fo flart der Rachian bas Diffperftandnif auf: "nicht fowohl megen ber Dimenfionsverhaltniffe und fruh erfannten Anreihung fo pieler Ringgebirgeformen als megen ber Ratur der Rillen und der nicht ichattenwerfenden Strafleninfteme." Sier muffen wir laut gegen eine folche Bufammenftellung proteftiren. Bo zeigen im Monde die Gruben jene Strahleninfteme? Uniere gegen. martigen Bulcane fonnen ihrer Dimenfion nach nur mit den Gruben bes Mondes verglichen werben, und ale folche fonnen fie mit ihren pon größeren Rratern oder Ringgebirgen abweichenden Formen uns nicht überrafchen, nimmt man noch bagt ben Bermitterungeprocen ber Erbe und die Birfungen der Erofion - die auf dem Monde jedenfalle nicht fo bedeutend gewesen fein tonnen - fo muß man ftaunen über die Nehnlichfeiten, die dann noch mit den Minggebirgen oder Rratern übrig bleiben. Dies ift ber mabre Ctandpunft, von dem aus Dieje Frage betrachtet

Anghren unfered Planeten, als auf dem engen Raume von faum 800 gevolger. Dendertuntein ausgischer der Pausfeller von 11° gließleifer und 14° alleider und 14° alleider und 14° alleider und 14° alleider und 14° alleider bei Merikanne der Sönligie von Malaca und der Westellige der Appelle der Merikanne der Sönligier. Verdone Johilmiel von Kombon IV, 2833 gließleider der Gestellige der Geschaften der der Geschaften der der Geschaften der Geschaften der Geschaften der Geschaften der Geschaften der Geschaften der Geschaften der Geschaften der Geschaften andereiten.

werden muß. Was simd die noch sie und da übergebileternen. Ei er afe andere, als die Walle größerer Krater, die gerade nicht nochwendig Gener ausgeworfen soden wolfen, londeren als einfache Vollendidungen auf Spaltennarben durch allmalige Verwillerung in den gegenwärtige und Epaltennarben durch allmalige Verwillerung in den gegenwärtige die Vollengigen und Epaltennarben und die Vollengigen und Vergelich worden sind. Man beteig fig deie Vollengigen genau und vergleiche sie dann mit steineren Woodbratten. Die Vergmassig von Disans, zu welche der höchste Gebreich und Frankeich, der Wont Petonen dei Verlangen (12109 Juh), gehört, bildet einen Gircus von 8 geografischen Welfen Imfang, im desse die Worden die der Vollengigen werden, die Vergen über 9000 finig hoch n. Die Imwallung sieht sie Gesten der Stress freigen über 9000 finig hoch n. Die Imwallung sieht sie Gesten der Stress freigen über 9000 finig hoch n. Die Imwallung sieht sie Gesten stellt sieht der siehe Gestelle Gestaltung. Das Grandplatean des Montblane sie im gelichsfeuer Gircus mit saft ebenem Voden in 12020 finig hohe, aus dem sich siehe Geschlichter Gestelle Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter Geschlichter

<sup>\*)</sup> Rosmos IV, 274.

<sup>\*&#</sup>x27;) Der Berluffer, ber gufällig eine Schlörung berleifen ben einen frausfolden Geologen in die hand be dam — glandte die Beiderioung eines Monktelaers den Molter dere Schnied ju lefen. Sefort muche eine Weile in die Pheperaden beidolfen und im Sommer 1868 auf ausfgulicht. Teder erfaufer der die Willettenge, nedde in der guerten hijfet best augut nuchdigu, umb ben Ausflug in des Geberge unmöglich machte, nicht, alle berartigen Bibengen zu befunden.

abnliche, nur viel großere Wandivalte) in der That außerordentlich an manche Ringgebirge auf dem Monde erinnern. Auch die beiden Reffelpertiefungen amifchen dem Circus und dem Dorfe, Die vielleicht einft mit Baffer gefüllt waren, wie bas Beden auf dem Port de Benasque noch beute, gemahnen durch ibre Aneinanderreihung an bie Reiben auf der Mondoberflache. Golde Bedenreiben find in ben Onrengen nicht felten. Andere Circufe, wie der noch großere pon Sege (Troumoufe). find ichon der Bermitterung naber gefonimen und es verlieren die Bande burch herabgerolite Felsblode, welche fich an derem guge anbaufen, die uriprungliche Schroffheit, Much die Umgebung des Lac d'Do mochten wir bier in Erinnerung bringen. Bie viele biefer Bilbungen auf der Erdoberfläche mogen bereits bis zur Untenntlichfeit durch Erofion und Bermitterung entftellt worden fein! Auffallende Mehnlichleit mit den Cirques ber Pprengen, Die fich alle in ber Rabe beiber Quellen (Bagneres de Luchon, Bigorre) befinden, zeigt bas Thalbeden, in melchem die Baber non Be uf (Canton Ballis) liegen, Dasielbe ift gleichfalls rings pon 8 - 10000' hoben, faft fentrechten Banben eingeschloffen ; gegen Rorben öffnet fich eine fchmale Spalte, ju melder eine Runftftrafe burch eine Art Ramin am ichquerlichen Abarund binaufführt und dann in's Berner Dberland mundet. In ben öfterreichifden Alpen erinnert an folde Bilbungen bie Gulgenau in ber Stubapergebirgegruppe, ein ftiller Alpengrund, 5846' hoch, um welchen fich freisformig bie Mande bes avern Pfaffen und bes avern Freiger bis zu 7-8000' erheben. über melde ichaumend die Ansfluffe bes Grunau . und Gulgenauferners in gablreichen Bafferfallen nieberfturgen. In Stalien durfte fich bie Umgebung bes Albanofees biefen Gestalten annabern. Endlich mochten wir noch bie Umgebung bes Dberfees bei Berchtesagben biem rechnen. Der gemeinsame Charafter aller Diefer Bilbungen ift :

- a) Endpunft eines Thales im Sochgebirg,
- b) Schroffe Erhebung ber freisformigen Banbe,
- o) Unterbrechung berfelben durch spaltenförmige Deffnungen (port, Thort).")

<sup>\*)</sup> Es find dies hocht wahrscheinich die Breichen, durch welche die Lava absios. Diefelben Berichen geigen fich in ben kleinen Kratern bes Bulcanes von Tenerissa. Auf bem Monte finden wir sie in einer großen gabt von Ringgefrigen 311\*

- d) Bulcanficher Charafter der Umgebung, welcher fich auch in Erdbeben ausspricht;
  - e) Rachbarichaft von Gebirgefeen;
  - f) Reichthum an Bafferfallen.

a) den Fortichritt der Kraterbildung von größeren Dimenfiouen gu fleineren.

b) das Beftreben, fleinere Rrater nabe in der Mitte der grofieren und alteren an bilden. Bon beiden aibt ber Befup einen trefflichen Beleg. Bor bem Jahre 79, wo man ihn ichon fur ganglich erlofchen hielt, hatte fein Rrater einen viel großeren Umfang, wovon die Bilbung ber Comma Beuguif gibt. Der fubliche Rand besielben fehlt aber gegenwärtig. Nabe in der Mitte erhob fich bei jener Rataftrofe der neue Rrater, in beffen Mitte heutzutage fich temporar ein Grupionetegel bildet. Bang berfelbe Borgang batte auf dem Bulcane pon Ten eriffa ftatt. Ferner auf Bugon (Manila) "erhebt fich ber noch thatige Bulcan von Taal mitten in einem von Krofobilen bewohnten großen Gee. Der Regel, ber auf ber Robebueichen Entbedungereife erftiegen ward, bat einen Rraterfee, aus melchem wiederum ein Ausbruch . Regel mit einem zweiten Rrater auffteigt""). Gin Beifviel von einem Randfrater, wie fie auf ben Ballen am Monde fo baufig porfommen, finden wir im Posso bi Ruoco, welcher fich im Jahre 1833 an ber OSO-Seite bes Aetna bilbete.

Diese Thatigfeit erlangt endlich, auf der Erde wie auf dem Monde, in der Bildung eines Centraltegels ihren Abichluß, während sich die Spuren von Centralmassen, B. in den Bimssteinbrüchen

<sup>\*)</sup> Rosmos IV 6. 287.

am Gotopart finden.) Benn man gagen folde Bergleiche bir İsbeliqde bevorgehden hat, da gut dem Wonde die Gentrellerge nie ma 18 die Hofe des Belles erreichen, mößernd dies auf der Erde ich allgemein der Jall ist, fo reich fich dies grade als ein fohnes Seweisglieb in die Kette unjerer Solgerungen ein; dem wenn wir annehmen, daß die Ablühm auf dem Wonde viel erdiger fortigiett, als auf der Erde, lumb der Hofe den Wonde von einer Kräfte gleichfald eine Befchenungung alipweifen, welche ichem ehr fürzen Periode zwifden der Bildung des Wolfen men für flech der Gertrallefte die merflich wird.

Wenn man fich ftraubt, den Bergleich zwifden den Radialfetten einiger Mondfrater (40, c) und ben Barancos ber Erdpulcane quaulaffen, fo veraift man abermale, bag bie Mehnlichfeiten größer find, ale die Unabnlichfeiten, und man fich bei ber langen Birffamfeit der Berwitterung und Erofion auf der Erdoberfläche mohl nicht einbilden barf, vollig gleiche Bildungen wie auf bem Monde au finden. "Biele große Erhebungefrater ber Erbe", fagt Director Schmidt, "zeigen rings auf ihrem Abhange zahlreiche Barancos, welche wie die Riffe einer in der Mitte durchftofenen Renftericeibe fich pon einem Duntte aus nach allen Seiten verbreiten." Solche Reihen finden fich an ben Rratern von Valma (cangrifche Infeln). Teneriffa, bei ben Calbeiren auf den Agoren, auf der capverdifchen Infel Togo, ferner an den meiften Bulegnen auf Sapa, worunter fich jedoch der Gunung Sumbing porgualich auszeichnet. Geine Dberflache besteht nach Jung. hun "aus lauter einzelnen ichmalen gangenruden ober Rippen, Die nach unten zu fich immer mehr fpalten und breiter werden. Gie giehen vom Gipfel des Bulcanes, oder noch häufiger von einer Sobe die einige hundert Ruf unterhalb des Gipfele liegt, nach allen Geiten, wie die Strahlen eines Regenschirmes bivergirend, jum Sufe des Berges berab." Sft es nicht auffallend genug, daß auch bei dem Minggebirge des Ropernieus auf dem Monde diefe Sugelfetten einige Meilen außerhalb des Balles beginnen? Jaauch beim Bulean Tengger beginnen diefe Rinnen meift unterhalb der Rraterfante. Man fann die Entstehung biefer, pon & p. Buch: étoilement genannten Bilbungen nicht ungezwungener und praeifer erflaren, ale es pon 3. Schmidt geichehen ift: "Die gehobene, urfprunglich horizontal ge-

<sup>\*)</sup> Rosmos IV S. 866.

lagerte Masse mußte mahrendifter Aufrichtung in der durch die Barancos angedeuteten Richtung vielfach geripalten. Manche Riffs schollen wieder; die meinen biefen offen und erfielten ihr je jejeg Geschaft durch die atmossibiliten Basser. Benn dies Rinnen nr durch Errofien ette samol der werten waren, warum zeigen fich dielelben nur an Bulcanen und nicht auch an anderen Revolkeron im Kreiffen Wechmiskliefeit?

Als Beispiele von Kraterpaaren (40, d) auf der Erde fönnen die Bulcane Aurivolvo und Iralia, Wolfiago und Rindirf in Gentralamerila, ferner St. Paul und Amsterdam zwischen Australien und Madagastar (389 jüld. Br.), bezeichnet werden.

Beifpiele pon Beulenbildungen (40, f) finden mir auf der Erbe wiederholt. Go ergahlt ichon Dvid die Entstehung eines uneröffneten Berges in Glodenform auf der Salbinfel Dethone: "Die Gewalt der in finfteren Erdhöhlen eingeferferten Binde trieb, eine Deffnung vergebens fuchend, ben geipannten Erbboden auf, wie wenn man eine Blafe ober einen Schlanch mit Enft erfüllt. Die hohe Anichwellung hat fich durch langiame Erhartung in Geftalt eines Sugele erhalten""). In der Racht vom 28. jum 29. Ceptember 1759 erhob fich im Umfreife von Baladolid in Merico ber Erdboden im Umfange von fait dritthalb Quadratmeilen in Form einer Blafe. An den abgebrochenen Schichten ertennt man noch jetzt bie Grengen, mo Die Sebung aufborte. Un biefen Grengen betragt die Sebung bes Bobene über fein uriprungliches Niveau nur 38 Ruft, aber gegen die Mitte ber gehobenen Alache betragt die gefammte Erhohung 500 Jufi. Diefem Ranomen gingen Erdbeben porque, welche faft zwei Monate dauerten; ale aber die Rataftrofe eintrat, ichien Alles ruhig; fie murbe nur durch ein furchtbares unterirdisches Getofe angefundiget, das in dem Angenblide eintrat, mo der Boden fich hob. Taufend fleine Rrater von 6-10 Ruft Sohe, melde die Gingebornen Defen (hornitos) nennen, traten auf allen Punften hervor. Lange einer Spalte bildeten fich ploglich 6 große Regel, von 1200 bis 1500 Buß Sohe über die umliegende Ebene. Der größte davon ift der heutige Bulcan Sorullo, der bafaltifche Laven ausspeit. Die aufgetriebenen Blafen platten fpater und ftiefen aus ihren Mundungen tochend beifen Erdichlamm und verschladte Steinmaffen aus. Man pergleiche auch G. 22. Abf. 11.

Smoothy Edit

<sup>\*)</sup> Metam. XV. 296.

Dies ift nun der algemeine Vorgang, nach welchem wir uns den eften Proceh der Aralerbildung jowohl auf dem Bonde, als auch auf der Erde denften milffen, um beufer dem Westen des Besten nach dei allen Bildungen, von den größen bis zu den lleinsten, sich wiederschaft hat. Die obige Schilderung von Augenzengen, wede und die Entstehung der fleinsten Eruptionsformen erzählt, polt vollfommen auch auf den von und theoretisch entwicklen Bongang, nach welchem sich der dem Nonde die großen Walleckenn und Ringaschien gefolde faben.

52. Bir finden bennach genug Analogien zwisigen den Ballanne ber Gre und ben Retten bed Mondes, um bespunten zu tonnen: Beide Bildungen find nicht nur ihrer Form, sondern auch ihrer Entflehung nach weientlich ibeutifch. Die unweientlichen Abweidungen sonnen vollommen aus der hehaftunffen der Edifchungebauer. Schwere, Infolation und den verisiebenen Entaldfund-Verleiben erführt werden.

Nir wolfen nun noch einige Gedaufen citiren, welche der sichstifiche Mitmom Piazzi Smyth am 22. Mürz 1888 gelegentisch eines Vortrages in der altroaomischen Gefellschaft zu Condom fider die Knalogie zwirden den Bullanen der Erde und den Aratern des Wonde ausfürzen.

"In einer der letten Dublifationen unferer Befellichaft murben die oberen Theile von Teneriffa ale eine fehr mondahnliche Gegend beichrieben. Diefer Ausbrud ift nicht wenig bezeichnend und warum? Beil in jenen Soben die Luft dunn und durchfichtig ift. Bahrend eines großen Theiles des Sahres laßt fich feine Bolfe darin erbliden; Die Begetation geigt fich auf ein Minimum reducirt; icharfzactige Relien erheben ringsim ihre nacten Formen, auf ber einen Seite ichimmernd und jogar blendend erleuchtet von den intensiven Strablen einer unverschleierten Sonne, mahrend fie auf der anderen außerordents lich dunfle Schatten merfen; und endlich find alle diefe Relien, Plateaus und Abhange durchaus vulcanisch. Seder Aftronous wird fofort die Mehnlichfeit verfteben und zugeben, er murde aber unweife handeln, wollte er die Meinung einiger hervorragender Geologen überfeben, die uns die Berficherung geben, daß das, was wir durch das Teleftop auf der Oberfläche bes Mondes feben, burchaus feine Bulfane find. Co bestimmt man aber auch Dieje Unficht aussprechen hort, fo mar ich doch bieber nicht jo gludlich, in der Literatur etwas zu

finden, mas man als die voliftandige Auseinandergegung der Grunde diefer Geologen anfehen fonnte.")

"Auf dem Monde gibt es nur erlofchene Bulcane, die überdies fo entfernt von une find, daß fich felten ein Dlann finden mochte, welcher aus den im Teleftop gefebenen Formen fich eine ebenfo richtige Borftellung bilden fonnte, wie von einem Berge der Erde, ben er in Mirflichfeit betreten bat .... Wenn mir pon bem noch nicht erlofchenen Chajorre (Rrater ber Beftfpite), oder Rambletta (Rrater ber Centralipipe), die etwa 3/4 engl. Deilen im Durchmeffer haben, ju bem großen Rrater mit 8 engl. Meilen Durchmeffer (feit der menichlichen Periode erlofchen) gurudgeben ober in gleicher Beife von bem noch thatigen Befuv gn der Comma, die, folange Stalien trodenes Land ift, feine Lebenszeichen pon fich gegeben. - fo finden mir, baft die alteren Rrater die größeren gemefen find. Und wenn fie im Bergleiche zu denen im Monde feine febr große Musbehnung haben, fo fommt bas baber, daß ihre Entftehung immerbin noch in die neueren Beiten ber Geologie fällt, denn die an den unteren Abhangen beider Bulcane gefundenen Muicheln gehören der poft-pliocenen Veriode an. Die großartigen pulfanifden Ringe ber alten, "primaren" und "fecundaren" Beiten find alfo auf immer dem Blide bes Menichen entrogen; will er fich aber eine Borftellung von ibren machtigen Berhaltniffen bilden, ale die Rrufte der Erde dunn und ihr ganges Innere nit einer glubenden Rluffigteit angefullt mar, fo mag er die une zugefehrte Dberflache des Mondes betrachten; dort mag er, wie in einem an nuferer Belehrung vorgehaltenen Spiegel feben, welche Beben die Erde erduldet und welche Große ihre vulcanifchen Deffnungen in der erften Beit ihrer Feuerprobe gehabt haben muffen."

Der frangölisch Aftronom de Kaye sogt gleissials in einem Vortrage, den er in der Kademie am 4. Jänner 1858 über die von Bulard hergestellten Modelle und Totografien der Mondoberfläche hielt: "Die Geologen mögen den Zeichungen des hern Mulard besonders ihre Aufmerfamkeit zuwenden. Die Derstäche des Mondes ihr den gang nan, nei, die der Erde dagegen ist abgenützt und abgerieben nach allen Seiten hin durch die fortwährende Einwirtung der Korten und allen Seiten hin durch die fortwährende Einwirtung des Wirtsen der Affrage der Mondoffer des Also, an dem die

<sup>&</sup>quot;) Und bies gilt noch bis auf ben beutigen Tag.

plutonischen Wirkungen in ihrer vollen Reinheit zu ftudiren sind."

53. Berbinden wir nun mit den Refultaten diefer Studien die Ebatiachen :

- a) daß die Bulcane der Erde an feine Boden art gebunden find,
- b) daß die meisten Bulcane fich in Reihen gruppiren (Aequatorialreihe, Meridianreihe.)
- c) daß die Laven aus den mannigfaltigften Gefteinen befteben,
- d) daß der Ausbruch aus Tiefen erfolgt, wohin die Connenwarme nicht mehr zu bringen vermag,
  - e) daß die Beiten der Unsbruche meift in die Commermonate fallen,
  - f) daß die Unsbruche verichiedener entfernter Bulcane oft gleichs geitig ftattfinden \*),

Wie man allgemein zugibt, erreicht die Tiefe der Bulcane unter dem Meeresniveau nicht setten 30000 bis 40000 Fuß. Nun kann die

<sup>&</sup>quot;, Aus vielen Beispielen verneisen wir nur auf die Mittheilung Darwin's, dog noch langem Schlummer an Einem Tage ber Confignina in Centralamerita und die Bukane von Chile: Aconcagna und Corcovado ausbrachen.

jahrliche Jufolation (Bodenermarmung durch die Conne) nur bis gur Tiefe ber inpariablen Erdididte, welche bas gange Sahr bindurch die gleiche Temperatur befint, ein Marimum und Minimum erreichen. Dieje Schichte liegt aber um fo meniger von ber Dberflache entfernt, ale die Marima und Minima der Jahres . Temperatur weniger von einander verfchieden find. Bouffinaault hat 10 " nordlich und fublich vom Mequator an verfchiedenen Stationen gefunden, daß der Stand von Thermometern, die 8 bis 12 Boll in den Boden eingegraben maren, in den verschiedenen Monaten nicht um 4,0 eines Grades pariirten. Allerdinas geichab dies in einem bede de ten Raume; allein, das Refultat tann bezüglich ber Sahresperiode auch in unbedectem Raume nicht viel anders ausfallen, weil ja burch Die Bedachung auch die nachtliche Ausstrahlung theilweife vermindert wird. Muf feinen Kall fann das Marimum der Bobentemperatur, das mit machiender Tiefe noch dagu immer fleiner wird, jene Region erreichen, wo eine directe Ginwirfung auf die Maffen am Boden ber Bulcane ju erwarten ftunde. Denn in hoheren Breiten, mo bie Tiefe der invariablen Erdichichte allerdings viel größer ift, tritt auch die Retardation um fo bedeutender auf. In der Breite von Paris erreicht diefe Tiefe noch immer nicht 90 Sink und hier ftellt fich bereits die marmfte Temperatur erft im Binter ein. Rach Quetelet trat gu Bruffel der hochfte Ctand der 24 guß tief eingefenften Thermometer erft am 10. December, der nied rig fte am 15. Juni ein. Gin birecter Ginfluft ber Jufolation auf die Bulcanausbruche

est vereiere Eurius ver Indoard auf der Austenausvage ist dem artecter Eurius ver Indoard auf der Drud einer erkaltenden, wenngleich dünnen Krustenische auf größere Tiefen erfrecken, und hierdel sommt auch die Artenische dation, so wie sie es den Besodafungen aufolge verdiern, wieder zu Eren. Dierin liegt auch die Deutung des Bulcanismus der süblischen Polarläuber im Gegenispe zum artischen Continenten. Dem nieder igten die der Begenispe zum artischen Semiliäre entschieden nieder igter, als die der nochtlichen zweitiger, alle die der nochtlichen zweitiger, als die der nochtlichen zweitiger, als die der nochtlichen zweitiger, als die der nochtlichen zweitiger entschieden überwiegenben Druck ausbild.

Diefe Etslärung des mit den Sahreszeiten correspondirenden Bulcanismus ift so einfach, daß man ftaunen muß, wie noch Niemand darauf verfallen tonute. Dier aber fliest sie ungezwungen aus den Brumbagen ber Thorie, wie ja biefel gang Buch mur die lagifche eintwildung bei in bem erften Cape de Borworte & entipaltenen Gebantens fit. In den Botten "Springflasjen" und "heifpliffiger Geblem" ift Keendruck, Kruftendruck und Blatenbildung bereits antertroechen.

Bir haben baher jeht die Berechtigung, die Bultane als die letten Fafen ber Blafenbilbung unferer abfühlenden Erdfruste zu betrachten.

Sierbei ist man leineswegd gezwungen. Die heiffläßige Erdmassertis mit dem Boden der Anleane beginnen zu lassen. Bielmeich schienen diese zurück et allen volleine Beines zu bilden. Die nur durch Spalten, in vielen Kallen vielleicht gar nicht mit dem flüsse Erdinnen in Leschindung stehen. Dur erkeen Jalle würden wiegend der Kendruck im lepteren der Krustendruck die Ausbrücke bewirten. Beide Tädle lönnen detlich dart neben einander auftreten. Dadurch würde sich das ungleiche Berhalten zweier Rachbarutlame zugleich mit der correspondirenden Thätiglieft der entjerntesten Essen

54. Bie Erde und Mond fich in den jeweiligen Safen er gangen. fo daß in jenen Regionen ber Oberflache, mo die erftere nur Duntelheit zeigt, der andere glangt, und dem dunflen Gegmente des Mondes mieder die ergangende Lichtfaje des Erdballes entipricht. - fo ergangen fie fich anch im Unterrichte ber Menichheit. Babrend une bie Erbe nur vereinzelte Blide auf die gerfreffene Oberfläche geftattet, und noch bagu den größten Theil berielben durch Baffer verhüllt, zeigt fich die gung in ihrer pollen, nadten und intacten Gestalt; jedoch ein Darmorbild. ohne Leben, ohne iene Budungen ber Glieber, burch welche une wieder bie Erde in ihren eigenen Leiden vom einstigen Ringen bes ftillen Gefahrten ergahlt. Die Erde lehrt und bie Gegenmart, der Mond bie Bergangenheit und - Bufunft. Denn auch unfer Planet nabert fich langiam dem Buftande, in welchem fich der Mond jest ichon befindet ; fowie die Conne durch gefteigerte Bildung von Abfühlung &. centren (G. 399 Mb. 11) bereinft in bas Stabium ber Erbe tritt. \*) Die beifen Metalle bes Innern balten fich bas Baffer fraftig pom Leibe; fomie aber ihre Temperatur bis zu einer gewiffen Stufe berab-

<sup>\*</sup> Siebe bas nachfte Capitel.

finft, perbinden fie fich defto gieriger mit ihm. (Abf. 42.) Die Abuahme des Meeres ift jest ichon theilweise mahrnehmbar, obgleich fich das Ranomen ber Ruftenhebungen bavon nicht immer trennen laft. Co viel ift jedoch flar, daß in den erften Entwidlungsperioden der Erde, als fich das Baffer aus heißen Dampfen niederichlug, die Denge desfelben eine viel großere gemefen fein muß. In der That finden fich gegenmartig nicht nur mechanische Berbindungen des Baffere mit den Gefteinen der Dberflache und Tiefe (Grundmaffer, naffe Felfen), fondern in noch piel boberem Dage die chemifche Bereiniaung in Thon, mafferhaltiger Riefelfaure, mafferhaltigen Calgen, Metallfalgen, Sydraten, Gyps, Talf , Pechftein, Cerpentin, Chlorit u. f. w. Go macht auch unfer Planet, in dem Grade, ale er erfaltet, feinen Drydationsprocef durch. Bir werden einft das Schidial des Mondes theilen. Gangliches Absterben ber vegetabilifchen und animalifchen Organismen ift aud das unabweisbare Loos ber Erdoberflade;\*) und fo fehr mir in vielen Studen von den Unfichten des ruffiichen naturforichers Erautichold \*\*) abzumeichen bemußigt find, fo fonnen mir ihm nur beiftimmen, wenn er fagt: "Im wiffenichaftlichen Ginne genommen, ift die Redensart après nous le déluge falich. Gie muß heißen : après nous la sécheresse et le froid."

<sup>&</sup>quot;"> Zenjenigen, melde febaupten, es mbreftrebe einer tefelogischen Weltnichaumg, do ein Simmotisforre- fein organische Leien versiere, und dam 
auf endig Zeiten nur als todte Wasse des wündelte, — datten wir entgegen: Wibertrebt der Zoo eines Wenschen einer solchen Knichauma? Das
Besterben eines unter dem Willitäterben, je, eines gangen Wanntentsphemes, ist verichwischen, im Bergeliche mit dem nummerischen Bertulle, ben
de Gefammtenscheicht bruch der Zoo eines eitzigen Zwiebbeitumg etchekt:

Who sees with equal eye, as God of all, A hero perish, or a sparrow fall, Atoms or systems into ruin burl'd, And now a bubble burst, and now a world!

<sup>(</sup>Pope: "Essay on man.")

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ueber faculare hebungen und Gentungen." Dostau 1869.

## Siebentes Capitel.

#### Berfpectiven.

Eine fleigefide Maturfunde ftrobt fic über best enge Bedufnis einer blogien Nanurdeschweibung au erkeben. Sie beftebt nicht in der fleitlem Mubaufung ifolliter Thatiachen. Den nengierig reigiennen Geife best Menschen muß es erlaubt fein . . . zu abnen, was noch nicht fler erfannt werten sonn.

Rofmos I., 248.

Es ift ber herporragenofte Bug bes forichenden Menichengeiftes, nach Berallgemeinerung zu ftreben, eine möglichft große Summe verschiedenartiger Ericheinungen auf eine moglichft fleine Bahl von Grundgefeben gurudguführen. Die Geichichte ber Biffenichaften lehrt. baft biefes Streben bem Auffinden von Naturmahrheiten gunftig mar und daß nach jeder gelungenen Bergligemeinerung die Naturforichung in der That einen Schritt pormarts tam. Bir erinnern nur an die Ginreihung der Rometen und Sternichnuppen unter Die fosmifchenden Gravitations- und Bewegungsgefegen der Planeten unterworfenen Rorper; oder an die Berfnupfung von Licht, Barme, Gleftricital und Dagnetismus. Allein, Diefelbe Beichichte lehrt uns auch, daß folche Beftrebungen auf faliche Bahnen gerathen fonnen, fobald nicht eine genugende Menge von Beobachtunge : Daterial porliegt. Deshalb werben wir une in biefem Capitel nur auf flüchtige Andentung beffen beichranten, mas nach bem Stande ber heutigen Biffenichaft einen Bufammenhang vermuthen läßt, ohne die Möglichfeit in Abrede ftellen au mollen, baf bie betreffenben Ericheinungen fich auch andere erflaren laffen.

#### I. Der Erbmagnetismus.

Aus dem Umftande, daß in den tiefften Bergwerten, wie an den hochften Puntten der Erdoberfläche die magnetische Rraft fich ungefähr in gleicher Weife äußert, mehr aber uoch ans den ischaffinnigen Unterindungen von Gan is und 2 am ont gelt hervor. daß der Sig diefer Kraft unter der Erdoberfläche zu suchen sein eine State der Erde Erde berielben") folgt, daß, wenn nicht die ganze Erde, so doch ur großer Theil ihrer Waste als Trägerin des Erdmagnetismus auzuschen ist. Die große Dichte der Erdome Urdhuncen rechtsertheiber Vermuthung ihrer met all til den Valut und intörtra and die Genundung und der Auflachen Kullen die Hopologie own der hohen Temperantu diefer Wasser, welche dem Wagnetismus entgegenwickt, wird und nöthigen, tehteren in einer näher der Deerstäde als dem Mittelpunkte bestüdigen Kangelidate verheift zu den keinen.

Man tann nachweisen, daß weiches Gifen durch jede Stornng des Gleichgewichtes feiner Daffentheilchen magnetifch wird. Gin Gifenftab, in verticaler Lage gehammert, erhalt deutlich ausgeprägte magnetijche Pole; eiferne Berathichaften, mit beren Silfe Drehungen oder Drud ausgeführt werden, zeigen fich nach einiger Beit magnetifch. Colde Gleichgewichtsveranderungen ber inneren Erdmaffe, hervorgebracht durch Berdichtungen und Berdunnungen in Folge der angeftreb. ten Gezeiten, würden daher den Erdmagnetismus im Allgemeinen erflaren. Anderfeits hat Lamont Die Griftenz eines eleftrifchen Grd. ftromes und feinen Bufammenhang mit ben Schwanfungen ber Magnetnadel nachgewiefen. Der Erdmagnetismus wirft fo, ale wenn die gange Erbe von Dft nach Beft (alfo in der Richtung, in welcher Die innere Kluth pormarte ichreitet) parallel mit bem Megnatur pan eleftrifchen Strömmungen umfreift mare. Die Sauptrichtung bes Erdftromes fällt mit dem aftronomif den Mequator (alfo mit der Fluthzone) gufammen. Run muffen die Gluthbewegungen bes Erdinnern, gehemmt von ber feften Erdrinde, nothwendig einen Barmeftrom erregen, ber fich durch die Rotation zugleich mit der inneren Gluth von O-W rund um Die Erde fortpflangt. Dadurch murde die Entftehung eines elettri. ichen Stromes, der feinerfeits wieder den Dagnetismus der Erde modificirt, erflärbar.

Auffallend ift nun:

1. Daß es in den regelmäßigen Schmanfungen der Radel,

<sup>&</sup>quot;) Rach Gauß würben erft 8464 000 000 000 000 000 000 000 einpfünbige Magnetfiabe eine gleich ftarte Wirfung bervorbringen.

noch alleie deri Poelengen (Zeclination, Anctination und Satenfijät eine täg li che Periode gibt, melche offender mit der Venergung der So en ne im Ausaumenschange fecht; lo gwar, daß diese Schwantungen für jede Semifiger härfer sind im Sommer, wo die Some höher fetch, als im Kinter. Diese Bewogungen aus der Comenwahmer zu ertifaren, geht beshalb nicht an, weil leitere im Laufe eines Tages samm einen Augorten verschödene eindringt und zwar an verschiedenen Bevochstungskorten verschieden tief, wechhe Disferenzen in gleichen Sevochstungskorten verschieden tief, wechhe Disferenzen in gleicher State und in gleichem Sinne von der Kadel augezeigt werden müßten, wos ober verschass nicht der Jodi für.

2. Daß es eine tagliche Periode in den Aenderungen der drei Potenzen gibt, welche vom Mondftande abhangt, mit zwei Maxima und Minima, gang wie die Gegeiten. Nachdem Rreil den Bufammenhang mit bem Monde im allgemeinen aus eigenen Beobachtungen ableitete, wies Sabine ben nummerischen Betrag genauernach. Im Jahre 1864 bat Prof. Camont Die Refultate feiner Arbeiten über Diefen Gegenftand veröffentlicht. "Es ergibt fich hieraus ebenfalls, daß im Laufe eines Mondtages zwei Maring und zwei Minimg ber Bemegung der Radel in fehr nahe gleichen Zeitintervallen ftattfinden. In der nördlichen und füdlichen Salbfugel wird die Nadel in entgegengefester Richtung abgelentt und die Wirfung macht fich um jo fpater geltend, gle man fich vom Aequator entfernt. Auch die Große der Bewegung ift an periciedenen Orten (gerade mie bei ben Gezeiten bes Oceans) perichieben. Auch in ben Inclinationsperanderungen zeigen fich amei tägliche Marima und Minima bei entgegengesehter Bewegungerichtung in der nördlichen und judlichen Salbfugel." \*)

3. Daß es eine 19jährige Periode in der horizontalintensitätgitst, wie mit der Beregung der Monde not en im Indommenhung zu siechen icheint. So an sie en, der Entbeder diede Gyfus, erflat ihn aus der durch Mondelinniefung enssischen Schwanfung der Erdachje und der jomit geänderten Währmerertheilung auf der Obersläche. Die Schwanfung der Erdenberten Währmerertheilung auf der Obersläche. Die Schwanfung der Greche der sind erstend der find erstend bei gu flein, um einen lochjen Erfert hervorzubringen und dam dem vorhier erwähnten Grunde mid an.

4. Daß die tägliche Bewegung am Acquator am fleinften ift,

<sup>\*,</sup> herrmann Rlein: , Sanbbuch ber allgem. Simmelebeidreibung. " S. 132.

und mit der Zunahme der nördlichen und fudlichen Breite machft.
5 Daß fie an allen Orten um bas Commerfolftitium am

5 Dag fie an allen Orten um das Commerfolftitiu: größten, um das Winterfolftitium am fleinften ift.

6. Daß die Ctorungen im Allgemeinen auf eine Berftarfung der taglichen Bewegung hinanslaufen.

7. Daß die störende Rraft der Inclinationsänderungen parallel mit dem Aegualor liegt.

8. Daß nach La mo ut die Beränderungen, melche von O. - W. auftreten, nur the film eise burch die verschiedener Tagedzeit der eins zeinen Schee erstlächt werden Tommen, und daß vielmehr gleichzeitig nach eine an berer und mächtigere Urfache mitzuwirfen schein, welche von O.-W. die Schrungen modifier.

9. Daß ftarfe Störungen fich mehrere Tage wiederholen, aber (wie die Mondfluthen) immer fru her eintreten.

10. Daß bei dem magnetlichen Elementen niem als ein gleichörmiges Ju- ober achnehmen eintrilt; vielmehr fommen die Kenderumgen nur | ch wo eife zu Stande, | o daß nach jedem Schub eine fleine rüdgängige Benegung erfolgt. La mont | igst: "Man wird dabei fleine daßt an die Chos um Dluth des Mercere einmert, wo jede folgedelt and die Chos um Dluth des Mercere einmert, wo jede folge-Belle etwas weiter fommt, als die vorhergehende, umd zwischen is zu-Wellen im Juriathoeichen den Bussiere fleutlindet. Die magnetlichen Bellen find dirigente derein wentig wie de Wererewellen einmaker givwahrscheinlich werden sie auch nach der geografischen Position verichieden sein. Det uns dauert der Borübergang einer magnetischen Welle zwischen.

11. Daß der Erdmagnetismus auf der fu blichen gemiffare (Sartdobent) ftarter ift, als in ber nörblichen, so zwar, daß dort die größte Intensität um 1/3 mehr beträgt, als die größte nörbliche.

12. Dağ die vier Erdregionen tieffter Temperatur: die Umgebung ber hubiomsbay, Ofifibirien, Feuerland und eine Region im füld. Ocean unter Reuholland, die ftarfte magnetifche Intenfität haben.

Aus Allem icheint hervorzugeften, daß die tägliche Bewegung und die Storungsbewegung zwar benfelben Effect zeigen, aber aus verschieden n. Duellen flammen. Während die eestere von einer noch unbekannten, wachscheinlich in der Sonne residirenden Kraft ibren Urfprung nimmt, zeigt lestere einen Bufammenhang mit der Fluthbewegung bes Erbinneren.

Wit glauben annehmen ju blirten, daß diet innere Wolfenbewegung und Reibung durch Crzeugung von ihermoelettrischen Erdonungen den Wognetismus noch mehr, als es durch die ichon vorhandenn Verhältnisse gefchieft, gegen die Vole treibt, was führe oder ipäter eine magnet-elettrische Entladung um Tolge hat. Diese Knitadung dürfte (auch nach älteren Ansichten) zu suchen sein im:

#### II. Dorblicht.

Rach unferen Forichungen in Diefer Richtung, Die aber ffir Die Beröffentlichung noch eine zu fleine Beobachtungereibe umichlieben. tann das Gintreten großer Rordlichter an Sochfluthtagen nicht mehr ale rein anfallig angefeben merben, in dem Ginne, ale batte aar fein urfachlicher Bufammenhang ftatt. Allein, es icheint, daß entweber eine Dastirung ober eine fehr unregelmäßige Berfpatung hier ftets hinderlich auftritt. Nordlichtsbeobachtungen am hellen Tage (mittelft bee Spectroffopee) maren baber auch aus biefem Grunde febr minfchenswerth. Gegenwartig wird die Forfchung auf Diefen Gebieten fehr menig inftematifch und nur "gelegentlich" betrieben; es ift baber begreiflich, baft man über ben Rreis ber Uhnungen noch nicht fo leicht binaustommen wird. Deffenungeachtet bat Sanfteen aus einem Rataloge von nabezu 6000 Rordlichtern gezeigt, daß ihre Saufigfeit jahrlich zwei Sobenpuntte erreicht, von denen ber erfte auf ben 20. Marg, ber gweite etwa auf ben 15. October fallt, mahrend ein Minimum um dem 22. Juni, ein auderes um den 25. December bemertbar ift. Dieje Angaben murben febr entichieden auf einen Bufantmenhang mit ber burch bie Sonne erzeugten Rluth bes Erdinueren biumeifen und bas Rordlicht nach obiger Andentung erflaren.

#### III. Glettrifche Ericeinungen.

Es ift eine Thatfache, die nicht mehr geleugnet werden fann, baf bei großen Erdbeben häufig eleftrifche Lichtericeinnngen auftreten. Ebenfo feft mird man in Bufunft fich von der Saufigfeit des Sagels an Tagen ber Sochfluth überzengen, worauf wir ichon in unferer Beitidrift "Girius", Bd. III., G. 40, aufmertfam gemacht haben.") Daß Die Sagelbildung unter eleftrifchen Ginfluffen gu Stande tommt. ift awar noch nicht vollftandig ermiefen, hat aber eine fehr hohe Bahricheinlichfeit fur fich. Desgleichen treffen auffallende Bewitter, namentlich im Binter mit Sluthtagen gufammen. Damit fteht auch bas Betterleuchten gur Beit ber Gichtbarfeit eines großen Nordlichtes in Berbindung, wovon wir namentlich aus den letten Sahren gablreiche Beifpiele citiren fonnten. Alle biefe eleftrifchen Ericheinungen werden fich bemnach am beften burch bie Bewegung ber inneren Erdmaffe, mit beren Sohepuntten fie aufammenfallen, erflaren laffen. Forfchungen in diefer Richtung werden ficherlich fein negatives Refultat ergeben.

Gbenfo verhalt es fich mit der Behandlung der

## IV. Stürme

in ihrem Berhältniffe zur atmosfärischen Fluth, die zwar theoretisch nichtgeleingnet, aber inder Beokachung nach dem Stande des Durchfliber-Barometers als zu unbedeutend befunden wird, um Ausmersjankeit zu verdienen. Nach Sabine und Reum aper\*\*) zeigt diese In-

<sup>&</sup>quot;) Man vergleiche bamit ben Erfolg Bb. III., G. 63.

<sup>\*&#</sup>x27;) Gabinr du geinwen, diß in Et. hefens dei der Cultimination et Bourbet eine Fermedung der gleitungels zu beschäufen fri, mehr der Vermedung der gleitungels zu beschäufen fri, mehr der Kristen bei eine der frag Kristen der frie Anfalle Bereitung der jedigt zu gelt der Ereitung der gegen der der gegen der der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der g

<sup>1.</sup> baß namentlich im Binter Schwantungen bes Barometers beobachtet wurden, Die vom Monte abhangen;

<sup>2.</sup> bağ um bas erfte Biertel ber tieffte Stanb eintrete unb

<sup>3.</sup> bag im Sommer ber hohe Stand naher am Bollmonde und ber tiefe naher am Reumonde liege.

ftrument entichieden die Euftgezeiten an ; allein der Betrag der mittleren Schwanfungen ift felbit in ber Aequatorialzone, auf melche fich ihre Forichungen bezogen, nur fehr flein. Ge. Greelleng ber herr Baron Bullerstorf. Urbaire wies ichon por mehreren Sahren darauf bin, daß bier bie Beobachtungen am Quedfilber-Barometer mit jenen am Aneroid verbunden merden mußten, um den reinen Betrag ber Luftgegeiten gu erhalten. Anders ftellt fich die Frage, wenn man beachtet, daß mit der Aluth und Ebbe einer bestimmten Luftmaffe nothwendig auch eine Beränderung ihrer Temperatur erfolgen muß. Und pon biefem Gefichtspuntte aus liefe fich bann bas Gintreten großer Sturme an ben Tagen ber theoretifchen Sochflutben und ihr Bufammenbang mit magnetifchen Storungen leichter erflaren. Muffallend ift annachft ichon, was Camont fagt: "3ch halte gewiffe Berioden in den magnetiichen Störungen etwa pon der Art, wie bei der Biederfehr der Acquinoctials und Solftitialfturme, mit denen viels leicht ein Bufammenbang ftattfinden mochte, nicht für unwahricheinlich: meniaftens babe ich bie größten Storungen bisher im April und Inli und bann im Ceptember und October beobachtet." Und: "Ich balte es für bochft mabriceinlich, bag bie magnetiiche Bewegung mit ben atmoffarifchen Berioden gufammenhangt : nicht bloß treffen Die Bendepuntte (jene der Declination mit der Temperatur, und jene der Inclination und Intensität mit dem Luftdrucke) ziemlich nabe überein. fondern es findet auch jogar, wie Rreil nachgewiefen bat, ein Dondeinfluß beim Magnetismus wie beim guftdrude ftatt." Much hat biefer verbienftpolle Forider febr haufig beobachtet, baß aroken Bitterungeanderungen eine magnetifche Storung porangegangen ift.

1. daß die höheren Temperaturen fehr häufig in der erften Salfte

des Mondmonates eintreten, mahrend die niedrigsten sich mehr beim legten Biertel finden. Dies gilt vorzüglich für den herbst und Krühling:

2. daß die hervorragenoften monatlichen Marima zahlreicher im erten Viertet, als im lepten find. häufig fallen aber in zwei aufeinander folgenden Mondmonaten die Marima und Minima auf dieselben Mondbage.

Am sicherften miste man verfahren, wenn man die Tage der theoretischen hacht en Auth, von bennen ein Jahr nur wenige enthalt, jur Unterfuchung auswählte. Benngleich die Thorie den Unterschieden der Auften der Auften der Auften der Auften der Auften der Auften der Geleich von und einen untscheinderen Betrag reducti, do darf man nicht vergessen, dab die Walfen wirt ung den theoretischen Effect niegende so überslügelt, als gerade bei den Gegeiten. Wie unscheinder ist der theoretische Vertrag der Sonnensfull für das Weret Der Verfelfer hat aus den Temperaturmitteln an allem Bodochfungsstationen der ölterreichsschen der der Vergeschieden der beroretischen dahren der Sonnensfull der Sonnensfull der Vergeschen, auf weckhes, wie ein Kultschieden, wieder eine Steigerung verschen folgt. Es hat sich nicht der der der der Flutzbag liegt, eine tiefere Temperatur betreit als die hie Darauf folgen, der der eine Mitte der berech nete Flutzbag liegt, eine tiefere Temperatur batten, als die fol darauf folgen den.

In der folgenden Jusammenschlung ist die Geiegmäßigleit berutisch ertenden. Wie soden mur die höchsten kluthen ausgemählt, namtlich die Tage, an wecken die Erdnäch ede Mondes mit dem Syzigium zusammentral und wobel die Parallare ded Mondes mitdem Syzigium zusammentral und wobel die Parallare ded Mondes mindestengt ist 11 11 der 1917. Jette und die Angele der Gruppe werden gezählt. Die Ausbendhied der erten Tages der Gruppe war durch die Anderbung der Penradhen bedingt, welche Porf. Dr. Zeilnet, der verdiensstwollt Dietetor der t. u. f. Gentralamfallt sie Meteorologie und Erdmagnetismus in Bien, in seiner Publication, der Empera turver halt nies der Sahre 1868 getroffen hat. Dadurch waren manchmal kleine Koweichungen von der Regel, dah die zweite Decade sim Tage nach dem Fulkage beginnt, nothpoendig, die jedoch niemals den Betrag von zwei Tagen überfreigen und auch nicht willstrisch eingefeilt worden sind.

|                           |                 | Bahl ber Etationen, an melden |                       |              |  |  |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--|--|--|
| Hochfluth-Tag             | Bweite Tecabe   | beobachtet                    | bachtet Die Temperatu | eraturerböb. |  |  |  |
|                           |                 | тонкре                        | gutraf                | nicht zutra  |  |  |  |
| 1848 Mpril 4.             | April 6 15.     | 22                            | 16                    | 1            |  |  |  |
| Mai 2.                    | Mai 6.— 15.     | 22                            | 22                    | 6            |  |  |  |
| Rovbr. 11.                | Rophr. 17 26.   | 20                            | 13                    | 0 7          |  |  |  |
| Decbr. 9.                 | Decbr. 1221.    | 20                            | 1                     | 19           |  |  |  |
| 1849 Mai 22,              | M. 26 3. 4.     | 19                            | 19                    | 0            |  |  |  |
| Juni 19.                  | 3uni 25 3uli 4. | 19                            | 5                     | 14           |  |  |  |
| Decbr. 29                 | 1850 Jan. 1 10. | 19                            | 0                     | 19           |  |  |  |
| 1850 Jan. 26.             | 31.—Febr. 4     | 23                            | 23                    | 0            |  |  |  |
| Juli 9.                   | 15, - 24.       | 23                            | 23                    | 0            |  |  |  |
| Яндий 7.                  | 14 23.          | 23                            | 16                    | 7            |  |  |  |
| 1851 3an 18.              | 21, 30,         | 27                            | 13                    | 14           |  |  |  |
| Febr. 15.                 | 20Marz 1.       | 26                            | 25                    | 1            |  |  |  |
| 29arg 16.                 | 22, 31.         | 27                            | 27                    | 0            |  |  |  |
| August 27.                | Gept. 3 12.     | 26                            | 0                     | 26           |  |  |  |
| Sept. 24.                 | 28 Detbr. 7.    | 27                            | 21                    | 6            |  |  |  |
| 1852 März 6.              | 1221.           | 37                            | 5                     | 32           |  |  |  |
| April 4.                  | 6.—15.          | 37                            | 15                    | 22           |  |  |  |
| Detbr. 13.                | 18.—27.         | 40                            | 24                    | 16           |  |  |  |
| 9горбт, 11.               | 17.—26.         | 40                            | 24                    | 16           |  |  |  |
| 1853 April 24.<br>Mai 22. | 31.—Mai 10.     | 47                            | 47                    | 10           |  |  |  |
| Novbr. 30.                | 26.—Juni 4.     | 48                            | 48                    | Lo.          |  |  |  |
| Decbr. 29.                | Decbr. 7 16.    | 51                            | 14                    | 37           |  |  |  |
| DECUE. 29.                | 1854 Jan. 1 10. | 49                            | 47                    | 2            |  |  |  |
| 1854 Juni 11.             | 15 24.          | 54                            | 54                    | 0            |  |  |  |
| Juli 9.                   | 15,- 24,        | 54                            | 53                    | 1            |  |  |  |
| 1855 Jan. 17.             | 2130.           | 56                            | 31                    | 25           |  |  |  |
| August 27.                | 29 Erpt, 7,     | 59                            | 3                     | 56           |  |  |  |
| 1856 März 6.              | 1221,           | 62                            | 37                    | 25           |  |  |  |
| April 4.                  | 6,15,           | 63                            | 63                    | 0            |  |  |  |
| Detbr. 13,                | 18,-27,         | 64                            | 0                     | 64           |  |  |  |
| 1857 April 24.            | Mai 1.—10.      | 66                            | 65                    | 1            |  |  |  |
| Robbr. 2.                 | 716.            | 69                            | 0                     | 69           |  |  |  |
| Decbr. 1.                 | Decbr. 7 16.    | 69                            | 0                     | 69           |  |  |  |
| 1858 Juni 11.             | 15, - 24,       | 76                            | 21                    | 55           |  |  |  |
| Dechr. 20.                | 22,-31,         | 76                            | 72                    | 4            |  |  |  |

|               |               | Bahl ber & | Etationen, an welche |              |  |  |  |
|---------------|---------------|------------|----------------------|--------------|--|--|--|
| Sochfluth-Tag | Bweite Decabe | beebachtet | die Temp             | eraturerhöh. |  |  |  |
|               | İ             | murbe      | zutraf               | nicht gutra  |  |  |  |
| 1859 Jan. 18. | 21,-30.       | 82         | 78                   | 4            |  |  |  |
| Juli 29.      | Mugaft 4 13.  | 79         | 71                   | 8            |  |  |  |
| 1860 Feb. 7.  | 10,-19,       | 77         | 2                    | 75           |  |  |  |
| Mara 6.       | 1221.         | 78         | 71                   | 7            |  |  |  |
| Sept. 15.     | 1827.         | 76         | 65                   | 11           |  |  |  |
| Octbr. 13.    | 18.—27.       | 79         | 65                   | 14           |  |  |  |
| 1861 Mars 26. | %pril 110.    | 76         | 49                   | 27           |  |  |  |
| April 24.     | Mai 1,-10,    | 76         | 63                   | 13           |  |  |  |
| Rovbr. 2.     | 7,—16.        | 78         | 60                   | 18           |  |  |  |
| 1862 Mai 14.  | 2130.         | 83         | 49                   | 34           |  |  |  |
| Juni 11.      | 15,-24,       | 80         | 0                    | 80           |  |  |  |
| Rophr. 22.    | 27 Decbr. 6.  | 81         | 17                   | 64           |  |  |  |
| Decbr. 20.    | 27.—Jan. 5.   | 79         | 79                   | 0            |  |  |  |
| 1863 Ruti 1.  | 5 14,         | 82         | 0                    | 82           |  |  |  |
| Jufi 29.      | Muguft 4 13.  | 82         | 82                   | 0            |  |  |  |

Da in Defterreich-Ungarn wenigstens im Berlaufe ber bier unterjuden Beriode ber Monat August eber zu den an Barme ab nie anmen den als ju den gunchienneben gegölft merben muß, wie den der mittleren Temperatur biefer 15 Jahre an den meisten Orten erfichticht fit, und der Zehren entiglieden zu den zu ne fi men den gesoch, in unfahrt bil Unterfundung der wurten Perode

#### 26 zunehmende und 24 abnehmende

Monate. Defect Umftand sit doher dem Hervorteten unfered Geiseged nicht je als es das Erzebnis der Zulammensfellung verlangt, und doher der Wondersfull wachtscheinlich. Dazu fommt nach, daß viele Monate, weiche nach der Tadelle gegen das Geisp zu prechen scheinlich und der Tadelle gegen das Geisp zu prechen scheinlich zu der Kahrell verlagen der der Verlagen der der Verlagen der der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen

Fluthtag Temperatur-Einiedrigung

1853 November 30.

1855 August 27.

1856 Scholer 13.

1857 Permber 1.

Permber 2—6.

oder es tritt, mie 1859 April 16.—20. das pühliche Einsten erft in dem nächsten Syzigium ein, wie denn übersauft auch viele Erdebern den auch siemeilen, das der wirtliche Höhermant auch von eine halbe oder gauge Veriode (15 oder 30 Tage) hinter dem berrchuren zurücksteit, mas wohl jete leicht ertlärtich ift. Dort, mo man glauben iollte, daß die Temperaturzunachne in der zweiten Texade felhsterfländlich iri, fit diese daßt immer der Fall. Gin iprechendes Beitigle hierfür liefert die Puntabe 1854 wun ib.—24. In den meisten Sachern des deigen Beitrammes trat in diesen Tagen eine Bermin derung der Temperatur ein, wie die lößährigen Wiltel beweiten; im Sahre 1855 und sie diese des Wiltels werden der Verprechtung der Temperatur ein, wie die lößährigen Wiltel beweiten; im Sahre 1855 und sie diese des Wiltels.

Die Einthetiung in Draden (flatt in Pentaden) hat bei diefer Unterjudiung im Allgemeinen den Bortheil, daß fie der nothmendigen aber ungleichgudigigen Be elps it ung mehr Rechnung trägt, und daßer eine Mackfrung des Gefepes nicht jo leicht zu befürcher hat. Doch mare die gange Interfuckung ohne die Ventadeneinstheilung nicht möglich, wie letztere denn überhaupt ein großer Schritt vorwärts war, für melchen die Meteorologie dem Prof. Dove, ihrem hervorragenohlen Priefter, dem größten Dauf schieden.

Ge icheint aus allem beien hervorzugefen, baf die Michilung burch die Luftverdunuung mahrend der atmossarien bochfindt entitete, moggen bald darauf ein Warmer ut dicht ag erfolgt, ber aus dem michanitigen Richersinken, also aus der folgenden Verdicht, bet hung berustleiten mitte.

Durch die plogliche Mbtiglung terten nicht feiten Ried er est nich wie benn überhaupt ein bewollter ober regnerischer him mel zum Charatter einer Sochfullbereiode gesort. Duher die aussellner Settle im Kodenos (I. S. 221): Auch plogliche Breten abserungen der Kitterung, flossische Einterlende Reichtige Ginterlende der Regenstig us einer unter den Tropen ungewöhnlichen Epoche sind bisweilen in Dutto und Peru auf große Erböben gelogt ... 3n den Gegenden des tropischen unterfas, wo bisweilen in Zopfen

Regen fallt, halten die Eingeborenen fich oft wiederholende Erdfibse, die den niedrigen Robistiten feine Gefahr bringen, für gildtlich Boten der Reichfaberfeil und der Begenemens. Mer Sumbold bat bei dieier Gelegenheit eine saliche Berumuthung geäußert. Die meteorologischen Zadellen im Bolger's Wert über die Erdbeben der Schweiz, wach die die Gilmutsphoreit (Musdaugung befraiffern follen, wos beimpelije under bie Gelegen der bei Boten gegen gene gene gen, welch bei erhofen der Godieningen, welche biefelben Ursadjen haben, aber von einander gang undbangig find?

Bie fann man glauben, doß Micherissige die Erdbeben verurlachen, wenn beibe Erscheinungen fast gleichzeitig auftrean? Müßte gier nicht die lange Kette der Zwischenstiere von der Auslaugung dis zum Einsturz den Sfret bedeutend verspäten? Bet der Kritacung vom Anturericheinungen dat sich ein tleiner. beschränkter Standpuntt stets hinderlich erwiesen, und gerade die analystiche Methode der Gorspan; ist auf eine möglichst große Erweiterung des Bedoodgungskreise angewiesen.

#### V. Connenfleden.

Men wir im Borausgefenden die flutissenung bes Erdinneren innerfisten ind bem Erdmagnetismus und anderfeits mit der Zemperatur in Jusammenhang zu bringen suchten, die bei die Geen nur die Erage aufveingen: Welchjed Berhalten zeigen die bereits erfannten Perioden diefer Erffeinungen zu einander?

Die von Pof. 28 off entbedte 111/jäßtige Periode des Erdmagn et is mus (Lamon i halte guvor eine sofiche von 10/3 Sachren vermuthet) scheint mit der von Piazzi Smyth erft untängst getundenen 111/o jährigen Periode der inneren Erdva ar meist zusätüg big elicife Wabschung zu ploben. Mustrehm plet stom im Sahre 1854 Carl Britist eine Schwantung der Luften peratur mit einer Periode von 11 Sahren nachgewielen. Allein im Momblaufe ist eine oliche Periode nicht entsplette, und bennach der Juschmunchpan mit

- was Googl

<sup>&</sup>quot;) Eine 4 jährige Beriode ift in den Tabellen bes britten Capitels sehr ausgerodgt und anschauftle. Man wird finden, daß nach 4 Jahren die Tabellen mieder biefelbe Gelbal annehmen. Diefe, bli giebt gänglich liefelbene Gintle-periode fauft anderen genau als die von 18 Jahren und 11 Tagen, nur erscheine bie genau man konten verfecht.

ber Bluthbewegung bes Erbinneren wenigstens auf ben erften Blid nicht erfichtlich.

Auffollendermeife hat Schmabe ichon por breifig Sahren ein ahnliche Periode in ber Saufigleit ber Sonnenfleden entbecte, melde ipater von Drof. Bolf auf 111/4 Jahre bestimmt murbe. Der Bulammenbang biefes Enflus mit den täglichen Bariationen ber magnetifchen Declination ift fo innig, daß nach ber Entdedung bes Prof. Bolf lettere fur einen bestimmten Ort ber Erde fich leicht aus der Relativabl ber Sonnenfleden mittelft einer Couftante berechnen laffen. Auf melde Beije hangen nun bie Sonnenfleden mit bem Erdmagnetismus aufammen? In Erforichung biefer bunflen Thatfache barf man nicht vergeffen, dag die Periode von 11,11 Jahren nur eine mittlere ift. Es zeigen bie Bwifchenzeiten von einem Marimum gum anderen eine Schwanfung awijchen 8 und 15 Jahren. 2B off fand bei genauerer Untersuchung noch eine besondere, bem Erdjahre entsprechende Periode. Es ergab fich nämlich, daß die beobachteten Mittel im Binterhalhighre, ma bie (Grbe ber Sonne naber ftebt, aroner maren, ale bie berechneten, dagegen fleiner im Commerhalbjahre, mo bie Erde weiter pon ber Sonne entfernt ift. Es zeigen fich außerdem zwei Maring pon nabe gleicher Sobe, bas eine Anfangs Dars, bas andere Mitte October, alfo beide gur Beit ber Mequinoctien. Entsprechend fanden fich amei Minima, ein tieferes in der erften Salfte bes Inli, ein meniger tiefes Anfange Januar, alfo beibe gur Beit ber Golftitien. Prof. Bolf hat nun in Bezug auf die Urfache folder Derioben folgende Supothefe aufgeftellt: "Die Bariationen im Rledenstande ber Sonne refultiren aus einer Rudmirtung ber Planeten auf bie Gonne, und amar in ber Beife, baft Bupiter junachft bie Periode Diefer Bariation beftimmt, mahrend Saturn fleine Beranderungen in der Sobe und Lange ber einzelnen Bellen ber Sonnenfledencurve veranlaßt; Ben us und Erbe aber bie reine Linie gu einer welligen machen." Dieje Unichauung theilen auch bie Aftronomen von Rem: Barren be la Rue. Stewart und gown, Der Berfaffer ift nun ber Anficht, baft bie Urt der Planetenmirfung, über welche man fich bis iest noch nicht ausgesprochen bat, nichts anderes ift, ale Rlutbbilbung in ber Connenatmoffare, melde bie Abfuhlung ber Dberflache beeinfluft. Dieje tommt une nun - fo glauben wir bie Beobachtungen vereinigen zu tonnen - in ben

Sonnenfleden zur Ericheinung, welche die etwas erkalteten Theile der heihfluffigen Sonnenoberfläche, demnach etwa mit Schladen vergleichbar find. Der Zujammenhang ist daher nur indirect.

Mus diefem Grunde fomohl, als auch wegen der großen Rolle, welche die Merfurfluth auf der Conne fpielt (f. G. 520), glauben wir, daß man den Ginfluß der Planetenftellungen eher innerhalb eines Sahres, ale in größeren Verioden fuchen muffe. Sier icheinen allerdings bas Perihel Merfure und die heliocentrifchen Conjunctionen ber drei funerften Planeten unter fich und mit Supiter auf die Sanfigfeit ber Bledengruppen nicht ohne Ginfluß zu fein. Ferner zeigen fich die häufigften und größten Gleden in einer Bone gu beiben Geiten bes Sonnen = Mequators, mas fich ebenfalls mit ber Rluth= theorie febr aut vertragt. Außerdem find die verichiedenen Gigenichaften ber Rieden felbit, ihre Geftalt, garbe und Bemegung am heften noch mit benen von theilweife abgefühlten Glachen vergleichbar. Gautier in Benf und Prof. Bollner in Leipzig haben fich fur diefe Unichauung gnerft entichieben. Much die Aftronomen von Rem find der Dleinung, daß die durch Abfühlung an der Dberflache ber Atmoffare ertalteten Daffen nach unten finten und die Connenflecten erzengen.

1. 3unacht ift es taum bentbar, daß in der heißglühenben, außerordentlich beweglichen Wafte der Sommenderfläche filch Gebülde under sien ober mehrer Bladtlionsperioden, alfo Monate lang, erbalten fomuten, wenn fie nicht anst einer nicht der Beweglich en Wolfebelfunden. Eine, wenn auch verfaltnismaßig noch jo gertinge Temperatureriberigung, von einem theilweiten Erflarrungsprozeh begleitet, umg das Emiffionsbermägen der betreffenden Region ichwächen und die Maffe in einen, etwa der Nothgluth des Eilend vergleichgaren Justand vertienen, jo das ibe Muntfeld in ar aus der Montarte entfleckt.

Sier hatten wir alfo die erften Abfuflungecentra der Sonnenoberflache vor une, die jedoch einen noch viel zu geringen Umfano fiaben, um fich beständig erhalten zu tonnen.

- 2. Bis jest hat fich in der That gezeigt, daß die größten Alecken fich auch am langften erhalten. Bir wußten nicht, welche Theorie diefen Imftand beffer ertlaren konnte, als die in Rede flebende.
- 3. Die heißfluffige Umgebung eines Aledens wird feine Rander allmalia abanichmelgen bemuht fein; und diefer Proceg erflart auf die

überraichendste Weise sowohl den lichteren Ton des Hofes, als auch den Parallelismus seiner Umrisse mit denen des Kernes.

- 4. Berner ift auffallend, daß niemals ein großer Hof allein, ohue Kerten erfdeint, sowie daß die fleinften flecken niemals fo dunfel als die größeren, meilt matter als die floftwößeften Spof find. Dannus geht direct hervor, daß die Sis auf bezüglich ihrer Bildung nur II eberg an g for men von der heißflüffigen Maffe jum dunfel ericheinenden. Rerne find.
- 5. Nicht felten fann man beobachten, daß ein Sof durch örlifde. Massemengung verscholen und in eine lange, bogenformige Reiter vermandelt wird, die nur fleine Kerne entfatt, der nach nie hat man einen großen Kern in länglicher, ftangenförmiger Gestalterblickt; alle nabern fich der Kreisform und zwar besto mehr, je größer ber Kern ist. Dieser Umstand spricht febr zu Gunsten unterer Anficht.
- 6. Dies ift auch der Fall mit der Eigenbewegung der Sieden, die bei Definungen (für welche nun dies Midungen anzusehen geneigt fis) ohne bedeutende Bertäglebung der Umrifte, also ohne große Gestaltenderungen, doch taum denkor wäre. Dazu gehört bereits ein höherer Grad vom Consisten der Messenschieden als derzeuige ist, melder in der hörigen Derfläche erflöstlich wird.
- 50. Stemart und Tait wollen aus Zeichnungen gefunden, hoben, daß die Enderungen der Flecken, welche in dem felben Meridiane liegen, in gleichem Sinne erlolgen, daß also die Größensbusgine oder Junahme dem gangen Meridiane entlang flatifludet, wod wieder die Kinflich gelt und gestellen konter.
- 8. Während die Rander der Hife auf gleichem Riveau mit der außeren Umgebung zu liegen schient, prechen die Beobachtungen sichen liefen Exelicitung nach innen, so das der nie die lieft bei feit ga get einnimmt. Diese Biffern sist der so unsedenten '), das letzere sich nimmer bis hart an den Anden dof sichte besteht und mut in Solge der optischen Bertitzung sienes Acqualorial-Durchmesser frühre als der beeitere Sol versichtung eines Acqualorial-Durchmesser frührt aus der beitere Sol versichtung eliche Einsteht gegen die Wilkine ause filch mit der Erstehrung gleichgließ eign gut vereinen, und dann das einseitigte

<sup>\*)</sup> Rad Fape: zwifchen 3/1000 und 9/1000, nach Betere 1/10000 bes Sonnenhalbmeffere (mit Berudsichiigung ber Sonnentefraction).

Berichwinden des hofes, fowie die Theilung des gangen Fledens durch eine lichte "Brude" -- welche Borgange nicht felten beobachtet werden, dem ploblichen Eindringen der heifefüsstann Masse auguschereiben sein.

9. Der durch die Erstartung bewirfte höhere Drud ber Alecken würde gu Gas Eruptionen an dem Nändern derielben in eben der Weite Berendssiung geben, wie dies nach weisden noch auf der Erde geichieft. Dadurch wird der höhft mahre icheitliche Buitammenhang der Alecken mit dem Eruptions Protuderlagen ertlärtlich. Ein Eruptionsstrom, desse Bolis so contant leine Form behalt, wie sie Jollier und Respielig an dieser to word vorüberengen nachgewielen haben, ist ohne eine mehr oder minder vorgeschieftene Erhatung der Deck, durch welche die Eruption sieren Weg ninn, den nicht derender.

Sind die Kteden Abstählungkentta, jo muß einnad die Zeit fommen, wo sie an Sünsigkeit, Wöße und Donce zumehnen werden. Bis eject ift jedoch eine solche Junahme noch und ist mertlich geworden. Im Gegensteite, wahrend in den ersten 55 Sahren spstematiger Bet-obachtung (von 1749—1804) 2510 Sieden gegählt wurden"), sonnten im gleichen Zeitraume darauf (bie 1860) nur 2126 notirt werden. Bet-maßlich ware 6, dab die große Periode, welche 200 eff unrerbald 55,5, derm. Rie in innerhald 67 Zahren vernuthet imwer reiner wich 5, das die Kiedenstlüms sich in die Arten ver Warfen gulanmendrängt. Doch sind die vorliegenden Thatlachen noch zu wenig zahlteich, um diese untere Verrmufung strenge beweisen zu dannen. Wie haben die Warfen was des vorangebenen und soglende Sahr mit dem der Goode sicht zu dem der Appele eitst zu dammenden den grangelbene und soglende Sahr mit dem der Goode sicht zu dammengestellt und erhalten solgende Euruppen (sed zu

Marimumgruppe Fledenzahl 1749—1851 . . . 172,9 1760—1862 . . . 174.5

<sup>\*)</sup> Es wird taum nothwendig fein zu bemerten, baß mit bem Worte "Erftarrung" bier nur eine berhaltnismößige Steigerung ber Daffenconsistenz, nicht aber ein ganziiches Festwerben ausgebrückt werben soll.

<sup>\*\*)</sup> Die hier angeführten Babien find bie von Brof. Bolf eingeführten Relativjahlen, burch welche auch die Große der Fleden eine angenaberte Berudfichtigung findet. Es find gewiffermaßen Aichungen; baber auch bie Decimalen.

| Marimumgru  | pр | e | 81 | e d'enzah |
|-------------|----|---|----|-----------|
| 1769-1771   |    |   |    | 238,3     |
| 1778-1780   |    |   |    | 266,6     |
| 1787-1789   |    |   |    | 268,8     |
| 1803-1805   |    |   |    | 170,0     |
| 1816-1818   |    |   |    | 123,1     |
| 1828-1830   |    |   |    | 165.1     |
| 1836 - 1838 |    |   |    | 290,3     |
| 1847 - 1849 |    |   |    | 275,4     |
| 1858 - 1860 |    |   |    | 245,9     |

Diern ist eine mittlere Periode von 68 Jahren nicht zu werfennen. Behaudelt man die Minima auf gleiche Weise, so erhält man folgende Resultate:

| Minimumgrup | рe |  | 81 | e den zahl |
|-------------|----|--|----|------------|
| 1754 1756   |    |  |    | 88,6       |
| 1765-1767   |    |  |    | 74,1       |
| 1774-1776   |    |  |    | 110,3      |
| 1783-1785   |    |  |    | 45,2       |
| 1797—1799   |    |  |    | 14,3       |
| 1809 - 1811 |    |  |    | 1,7        |
| 1822-1824   |    |  |    | 10,9       |
| 1832 - 1834 |    |  |    | 41,4       |
| 18431845    |    |  |    | 54,6       |
| 1855 - 1857 |    |  |    | 37,2       |

Aus beiben Infammenftellungen ift eine Junahme ber Marima beutlich zu erfennen. Sollte fich unter Bermuthung befinitiv beftäligen— worüber wohl noch meir als eine Jahrhundert vergefen mith, of würbe baraus folgen, daß fich unfere Sonne langfam zu einem ver an dertlich en Sterne au sbildet, beffen Preiode wond 11/4, Sachen noch von anderen Prieode vogleitet! und eingeschofflich wird, wie bieb auch bei den meiften Berandetlichen der Ball zu iein schein, dam der bei den meiften Berandetlichen der Ball zu iein schein, dauch biefer Umftand fitnant gut mit der Abfuhlungskonten werden inmer größer werden, die bedeutenblen

<sup>\*)</sup> Die fleinfte mare bie Rotationsperiobe, b. i. nabegu 25 Tage.

unter ihnen sich schlieblich gar nicht mehr auslösen, wodurch alle 25 Tage eine Berdunftung der Sonne eintreten muß, welche mehrere Tage lang andauert. Mimalig überzieht sich donn bie ganze Oberstäde mit einer duntlen Krufte; eine lange Nacht bricht an für das Planetenissten, aussinglich noch durch manche Lichtmomente unterbrochen, wenn die Krufte bereite; spater, dei vollständiger Erflarrung derzieben, bleiben auch diese aus und — eine Kleine Jahl von Belten sintt zurück in den Mutterichoog der uranfänglichen Afinternis.

## Anhang.

2. Solde cytlische Finsternigrechnungen leiften dort, wo es nicht so febr auf den Ort, als vielmehr auf die Zeit antommt, aute Dienste.

Dienste. Andere Finsternik-Berioden find:

a) 18 Jahre, 11 Tage und 8 Ctunden,

b) 278 Sahre, 195 Tage und 13 Stunden, c) 521 jul. Jahre, nahe parallel mit dem Ralender alten Styles verlaufend. Mit diefer Periode berechnete Pingre die Finsternisse

rudwärts bis 1000 vor Chr.

d) 2363 Sahre, 17 Tage. Bu Seite 50 Auch Petavius, Limbrun, Wurm und Anger finden, daß man das Sahr 31 unjerer Aera als das Todesjahr

Schrift anichen müffe.

Au Seite 51. Die Erdeben geigen haufig eine Beripfatung von einem M onn te. Deuft man sich, daß der fleudschan dom Auge des Shörmundtres frechlinkend mu Sage des fleundern Ministerle frechlinkend mu Sage des fleundern Ministerle frechlinkend mat Sage des fleundern Ministerle Stand werden der von weigegangenen Höhe noch nicht erreichen konnte, jo sieht man ein, dah mit dem nächfern Lage, wo wieder eine theoretische Anahme einstellt gegen der den fleigerung beginnen, und — neit von einem höhre ein Etande ausgehein, — am Zage des nächsjelten Maximuns (ein Wount nach dem Leiteren, wo die theoretische Kraft nach an der ihre ihre fleiger Maximum war, eine größere Söhe erreichen muß, als im vorigen Wonate. (Man vergl. So. 60, 48), 44.) Chend verfleich ihr die sie dem im ter 14 kagigen Verrjettung.

Bu Seite 65. Diefe Formeln follen nichts Anderes darftellen, als die Parallare, jedoch in einer Jiffer, welche dem Laien den relativen Berth derselben fur den betreffenden Moment, mithin die relativen Rabe des betreffenden himmelsforpers, und dager die relative Starfe Das Perigaum felbft aber fcmantt innerhalb 59,2 bie 61,5, aljo

pon 0,0 bis 2,3

wenn man namlich das tleinfte Perigaum auch mit O bezeichnet. Die (Endeijche) Sonnenparallage aber ichwantt innerhalb der Grenzen 8"43 bis 8"72, alfo

von 0,0 bis 0,29.

Es handelt fich nun um eine moglichft einfache, gleichformige Darftellung Diefer Schwantungen durch eine Scala, in welcher bei allen 3 Factoren-Claffen O ben geringften und eine audere Biffer - g. B. 30 - ben höchft möglichften Werth bezeichnet. Man hat bemnach jeden ber obigen 3 Decillationeraume in 30 gleiche Theile gu theilen und jeden davon = 1 gelten zu laffen. Dies gefchieht eben badurch, daß man beim Monde überhaupt ben Ueberichuft über bie fleinfte Darallare mit 4, beim Perigaum mit 13 und bei ber Sonne mit 100 multiplicirt. Dadurch erhalten bei allen diefen Factoren-Claffen die hochften Werthe die Biffer 30, fo daß in der That "die Abftufungen" der relativen Rraft bes betreffenden Factore im Allgemeinen (ob großer ober fleiner) bargeftellt find. Es ift jedoch gu bemerten, daß badurch weber der eracte Berth der Rraft felbft, noch die gegenfeitige Begiehung ber verichiedenen Ractoren-Claffen ausgediuct ift. Lesteres murbe erft dann nothwendig werden, wenn man den Drud der inneren Maffe, wie er fich fur einen bestimmten Moment aus bem Busammenwirfen aller Factoren ergibt, berechnen wollte, mas mir 3. B. fur das Sahr 1869 im "Sirius" II., S. 103 für die Momente der Marima versucht haben. In den "Grundgugen" mar eine folche - miffenichaftlich einfachfte - Darftellung wegen der Beit, welche die Berechnung fur 20 Sahre erfordert hatte, nicht ausführbar. Ueberdies hatte bies nur auf Roften der Anschaulichfeit, welche die Tabellen unbeftritten gemabren, geichehen muffen. Jeder Lefer wird auf den erften Blid fur jeden Jag das Bejammigewicht aller gactoren genahert ju beurtheilen im Stande fein.

3u Seite 345. Wan hat in Peru unferer Augeige deier für der Decher bevorftehenden Beben eine fehr beftimmte Toffung auch in Begung auf die Cert ist gegeben, wos zu vielen Ausfällen und Anschuldgungen gegen den Berfalfte Aufog god, ohne daß ein thatscher Sunder Bende auf unfehr Grund dag workender war. Dies deben aus fruihige Denker

crianni, unb berrità sor bem I. Cicher ausgirucajen, wie folgende Eritle beneifi, melde einer Gorceiponen; aus Gaila o vom 7. Magaril 1869, be 8 Conrantes "Gi Bacional" in Simo entanomen ill: "Aunque la teoria de Falb no indica con exactitud los puntos de la tierra comprendidos en las rejiones ecuatoriales, que han de esperimentar el cataclismo, quizá los habitantes del Callao y Lima nos veremos exentos de él en caso de efectuares, esperimentándolo otros lugares, como sucedió el anno anterior; y si la teoria es verosímil, puede ser que el temblor 6 temblores anunciados para el 30 de setiembre 6 1º de octubre se efectuare en otros puntos."

Bu Seite 351. Colche Stellungen find gn finden bei ben Beben 7, 21, 23, 38, 63, 70, 92, 141, 185, 201 b, 208, 223, 230

283, 389, 418, 462, 469.

Bu Seite 355. Die sehr weiten Grenzen, innerhalb welchen die verichiedenen Berechnungen fiber die Dide der Erdrinde schwanten, mögen auß folgeindem Auszug der Zusammenstellung des verdienstvollen Alabemiters A. Bou de entnommen werden:

Cormoule: Die Erde ift hohl, die Gulle 300 engl. Meilen did (1817).

Sumboldt: In 5 geogr. Meilen Tiefe ift die Erde feuerfinffig (1847).

Giuli: Die Erdhulle ift nur 76,801 guß did (1836).

Bifchof: Unter dem Netna und dem Meeresniveau 126,829 Fuß (1847). Sopfins: Minimumdice /, -- //, des Erdradius (800 - 1000

engl. Meilen.) (1859). Roget: Beniger als 100 Kilometer (1850).

Belli: Dide der Rinde 40-60 Kilometer (1850).

Boue: Rut 56.000 guß (1850).

Benefin: Zwifden 18 und 600 engl. Meilen (1852). Elie be Beanmont: Weniger als 50,000 Meter (1852).

Francg: 46,000 Deter (1853).

Babinet: 60 Rilometer (1856). Rogers: Beniger als 10 engl. Meilen (1859).

Evan 8: 50 engl. Meilen (1867).

Pratt: 3735 engl. Meilen (1859); 2700 unter dem fillen Ocean, 260 unter dem himalaya; 768 ale mittlere Machtig-feit (1860).

Fairbairn: 80-100 engl. Mellen (1861).

Thompfon: 2000-2500 engl. Meilen (1863).

Dana: 100 engl. Meilen (1864).

Raillard: 1/300 des Erddurchmeffere (1868).

Das Gewicht diefer Rejultate ift felbstverftandlich febr verichieben. Die Berechnungsmethoden von Pratt durften in Begug

33

auf die relativen Berichiedenheiten der Dicke das meifte Bertrauen verdienen. Aber die absoluten Berthe icheinen übertrieben gu fein.

Ru Seite 372. Beziglich ver Art, wie die Dichte der Erdichichten gegen das Innere zunimmt, hat Laplace folgende zwei Bypothefen zu leinen Rechnungen benügt: die Oliche ninmt entvoder mit der Tiefe proportional zu, oder drezet mit dem Drucke und umgefehrt mit der Dichte der betreienden Schickten leibt.

Au Seite 377. Es fit wohl zu merken, doß durch den richtigen Sas: "Gerofe fener Walfen mechalten fich wie mei che", Durchaus nicht gefagt ist, dos fiet sich auch wie fiußtige verhalten, indem jener Somm, nicht aber auch auf die innere Ansordnung in der Lagerung der einzelnen Schickhun dezicht, So wird 3, Weine unregelmäßige Bertheftung der flueren Massen wie die wie der Massen wie der der Massen der die der Massen der der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Massen der Mas

allein ansgeglichen.

Ru Ceite 380, 388 und 400. Es ift felbftverftandlich, daß Die Abplattung der Erde bei einer noch verhaltnihmagia bunnen Rinde innerhalb gemiffer Grengen fich nach den Anforderungen der noch fluffigen Daffe geftaltet, beren form die dunne Rinde angunehmen gezwingen ift. Da nun die Rotationen ber Weltforper, pornehnilich ber Bingrinfteme, mit ber Beit abnehmen und demgeman Das fluffige Innere fich mehr und mehr ber Rugelform nabert, fo folgt, daß auch die Abplattung bis ju jenem Beitpuntte abnehmen muß, wo die ftarre Rinde jenen Grad ber Machtigfeit angenommen hat, ber ihre Geftalt von ber Rorm bes fluffigen Inneren unabhangig macht, fo daß nun lettere durch die erftere bestimmt wird. Die 216: plattung ift baber nur mahrend ber erften Erftarrungeperiode eine Function ber noch fluffigen Daffe und in der zweiten, ale eine Function der Rruftencontraction, nabegu conftant. Da die gegenwartige Abplattung noch immer febr nabe mit jener übereinftimmt, welche die vollftandig fluffige Erde zeigen murbe, fo folgt hierane, daß Die Dide der ftarren Erdrinde noch immer verhaltnigmaßig flein ift. Wenn die mabre Abplattung und die Art ber Dichtegunghme gengu befannt mare, fonnte man ans der Differen; zwijchen der erfteren und bem Refultate der im Tert gegebenen Formel Dieje Dice berechnen, auf welche Methode bis jest noch nicht hingewiesen murbe. Die im Terte erfichtliche Differeng bei Supiter tonnte demnach auch bejagen, daß die Erftarrung bort bereits eine großere Tiefe erreichte, ohne noch eine felbftftandige Abplattung der Rinde herbeigeführt gu haben. Bei Caturn hingegen murde barane auf eine bereite felbitftandige, noch pou einer furgeren Rotation herrührende Abplattung ber Minde gefchloffen werden fonnen; doch ift bier gu beachten, daß die befannte Daffe auch ben Ring einbegreift, weshalb vielmehr mahricheinlich ift, daß die Differeng auf eine frattgefundene Abnabme ber Abplattung in Folge ber Los reifung bes Ringes hinweift. Bahricheinlich wirfen Diefe Urfachen mit den im Terte angegebenen gufammen, um die Differeng fo bedeutend gu geftalten. - Beim Monde wird feine Mbplattung mahrgenommen, woraus man ichliefen infinte. daß feine Rotation niemals größer gemejen fei, ale gegenwärtig. Allein die Libration der Lange, welche von einer noch gegenwartig gleichformigen Rotation herrührt, beweift, baf bie Arendrehung bes Mondes noch unabbanaja ift. d. h. dan fie fortbauern wurde, wenn man die Erde aus dem Enftem entfernen murbe. Jede nnabhangige Rotation aber muß in fruheren Beiten rafcher vor fich gegangen fein, folglich hatte auch der Moud einft eine furgere Rotationszeit. Burde Die Mondbalm genau freisformig fein, fo mare von der Erde aus allerdings feine Rothwendigfeit vorhanden, daßt die unabhangige Rotation, Die bereite in ber Beit mit ber abhangigen übereinstimmt, jemals in lettere überginge. Allein fie murbe niemale gleichformig por fich geben fonnen, weil ja auch die Conne einen, wenn auch nur fleinen Theil ber Abhangig feit in Anipruch nimmt. Mit dem allmäligen lebergange der unabhängigen in die ab. hängige Rotation ift zugleich die allmälige Aufhebung ber freien Rotationeachfe verbunden, da es ja ichlieflich unmöglich wird, immer die gleiche Geite dem Centralforper gugumenden, wenn dies nicht auch mit einem der beiden alten Rotationspole geschieht, - es mußte denn urfprünglich ichon der Mequator vollftandig in der Bahnebene liegen, was a priori nicht wahricheinlich ift. Die gang ober gum Theile abhangige Rotation mut alfo auch um eine abbangige Achfe vor fich geben, welche fich allmälig fo lange von der urfprunglichen freien Are entfernt, bis fie auf die Bahnebene fenfrecht fteht. Much dies ift bei dem Monde gegenwärtig noch nicht erreicht, es ift ber gegenwärtige Rotationepol von dem vollständig abhangigen noch um 3" 23" entfernt. Bahrend die freie Achie eine Sauptachie fein muß, ift bies bei ber abhängigen nicht mehr nothwendig, ja in den meiften Fällen nicht mehr möglich, da ihre Lage fich nicht nach der Geftalt des Rorvers, fondern nach feinen Bahmverhaltniffen richtet. Allerdings wird dann wieder auch in diefem letten Stadium die Weftalt, fofern es die ftarre Maffe erlaubt, beeinfluft, aber nicht mehr wie bei der felbftitandigen Rotation in immetrifcher gorm, fondern einfeitig in der Richtung jum Centralforper, fo daß eine Achienverlangerung in der Bahnebene nach biefer Richtung ftattfindet. Db die erftere Geftalt ganglich verichwindet, oder noch neben der letteren mehr oder weniger fich bebaupten fann, hangt einzig und allein von dem langfameren oder rafcheren Gang der Erftarrung ab. Da man beim Monde auf eine fehr rafte Erftarrung ichliefen darf (G. 457), fo durfte die nrfprüngliche Rotationeabplattung noch vorhanden fein, fo gwar, daß einer der beiden alten, abgeplatteten Pole unter einer bestimmten (ber uriprunglichen nahe gleichen) Reigung gegen die Bahnebene une beftandig zugefehrt fein und daher diefe Abplattung verftedt bleiben fann, fobald fie und die Reigung der Abplattungeachie gegen Die Bahnebene eine bestimmte Grenze nicht überichreitet. Wenn Dieje Reigung = 0. angenommen wird fo mare die Abplattung beliebig gu mahlen; allein die Libration in Lange fest dem ein Biel. Wenn man annimmt, daßt megen ber unvermeiblichen Beobachtungefehler ein Durchmeffer ber Mondicheibe um 0"6 furger fein fann, ale ber barauf fenfrechte, fo findet fich nach unferen Rechnungen, daß auf bem Monde bei einer Reigung der Abplattungsachie von 0", die Abplattung = 1 fein tonne, ohne daß mir etwas davon merten. Sierbei ift jedoch der Mondforper ale ein vollftandiges Rotationeffaroid aufgefaßt morden. Die erft in dem letten Stadium entftandene eiformige Unregelmäßigfeit (Geftaltsäuderung durch Abnahme der felbitftandigen Rotation") murbe eine noch großere ursprungliche Abplattung angunehmen erlauben, boch ift die Grenze Diefes Ginfluffes burch bas Berhaltniß bes alten Mequatorburchmeffers gu ber gangenachie ber Giform gegeben, melde lettere wieder eine durch die Libration und die möglichen Beobachtungefehler gegebene Grenze nicht überichreiten fann. Gine Abplattung von i murbe aber nach ber befannten Daffe des Mondes auf eine Rotationszeit von 7h hinmeifen fur jenen Beitpunft, in welchem die Abplattung conftant, b. h. die Erftarrung größtentheils vollendet worden mar. Dan fann diefen Zeitpuntt annaherungsmeije finden, wenn man annimmt, daß die Erdfinth die Rotation ber Erde in 2000 Jahren um 0.01197 Cecunden perlangiamte und bag bie 112mal größere Mondfluth einen eben fo vielmal größeren Effect berporbrachte. Da die obige Abplattung ben außerften Werth barftellt, fo folgt, daß die gegenwärtige Mondgeftalt fich nicht fruber als por 3560 Mill. Jahren gebildet haben tonnte. Rum ift aber eine Reigung von 0° mehr ale unwahricheinlich, baber bie Dlonderftarrung ficherlich viel junger.

Au Seite 383. Auf die Kroge, woher die urfvrünglich oher Emperatur der Keltsöper fin met, antwortet Prof. Kelde in die der denie bündig, als flar: "Unsere Principien der Wiechanit in Berbindung mit unserer Grundbonichsaumg von der Velchaffenheit der Walerie genügen vollkommen zur Erflärung des feursfälligen Auflandes der himmelsöpere. Wir brauchen fein Schoplungswunder, brauchen auf, der demischen Actioum, keine Berberaumgsdoroeffe anzunehmen,

fondern diefe Barmeentwicklungen folgen aus rein mechanischen Borgangen, die durch die allgemeine Gravitation mit Rothwendigfeit entfteben musten, nämlich durch die unter ber Ginwirfung der Gravitation cefchehenen Ballungsacte. Bir nehmen an, daß diefe Feuerballe nicht ale folche geichaffen murben, fondern daß fie einftene aus großen Quantitaten Materie entstanden find, die por der Bilbung diefer Balle im Beltraum ale Dunft- und Ctaubmaffe porhanden maren. Da fich vermoge der Gravitationsfraft je zwei Theilchen einer folchen Dunftmaffe mit einer Rraft anziehen, welche dem Producte ihrer Maifen direct und dem Quadrate ibrer Entfernung perfehrt proportional ift, fo muß in einer folchen Dunftmaffe nothwendig eine Tendeng porhanden fein, fich gufammenguballen, fich zu einer fugelformigen Daffe ju concentriren. Durch die dabei ftattfindende Annaberung je zweier Theilchen wird aber eine ficher berechenbare Wirfungegroße entwidelt; durch die wechjeljeitige Unnaberung aller Theilchen muß daber eine gang toloffale Gefammtwirfung ausgenbt werden, die fich nothwendig auf irgend eine Beife manifestiren muß. Diefer Ballnngbact ift fogujagen ein centripetaler Bufammenfturg, Alle Daffen nabern fich Anfange, jo lange fie noch weit von einander entfernt find, nur lanufam, aber allmalig ichneller und ichneller und fturgen gulett mit einer Saft, die jede Phantafievorstellung überfteigt, nach dem gemeinfamen Schwerpuntt des gangen Daffeninftemes bin. Bit dies geicheben, jo muß in ber gangen Daffe ein Grichutterungsguftand beftigfter Art porhanden fein und diefer mird, wie in allen anderen abnlichen Rallen, vom Mether ber Dungmiden aufgenommen. Der Mether ber geballten Daffe nimmt alfo ichließlich die gange enorme, bei dem Ballungsacte durch die Gravitationefraft entwidelte Birfung in fich auf, und daß dadurch Barme und Licht nicht nur entfteben fann, jondern entfteben muß, wird Sedermann einsehen, ber mit ben Grundiaten ber Dechanif und den neueren Barmetheorien vertraut ift. "") Nach einigen analytischen Entwicklungen kommt fodann Redtenbacher zu bem Refultate, ban bie Ballungswirfung ber fünften Poteng des Radius des entftandenen Balles und die Temperatur ber geballten Daffe dem Quadrate besielben proportional ift, daß fich demuach die mittleren Temperaturen der Weltforper nach dem Ballungsacte wie die Quadrate ihrer Salbmeffer oder wie ihre Dberflachen verhalten. Demnach erhalt man fur die Bauptforper unferes Connenfufteme folgende aufängliche Barmeguftande in Centefimalgraden: Mercur . . . . 22080°

<sup>\*)</sup> Redtenbacher: "Die anfänglichen und bie gegenwärtigen Erwarmungszuftanbe ber Beltforper." Mannheim 1861.

Porf. Jallner sindet sint die Gegenwart aus Protuberaugengebadziungen, daß die Zemperatur des inneren Raumes auf der Sonne, aus welchem eine Protuberanz von 3 Minute höhe hervorbrich, nur mehr 74910 Grade betrage, woraus sich auf eine beträchte iche Absühgund der Sonne feit ihrer Entiftung schiefen sicht, wenn auch eine unmittelbare Vergleichung beider Zahlen nicht zulässig ein sollte.

Ru Seite 387. Auf Grund icharfer und eingehender Unteriuchungen über die Bewegung des Mondes und deren pertoblige Ungleichbeiten tam der ausgegeichnete Analytifer Re woomb erft uulangfig zu dem Schluffe:

a) Entweder stellt unfere gegenwartige Theorie die mittlere Bemegung des Mondes nicht correct dar, oder:

b) die Notation der Erde ift Ungleichheiten von unregelmäßigem Character und langen Perioden unterworfen.

Darauf findet er, daß man fich für das Leiter entischem missen. Ich die Rodation der Ere guilden 1860 nm 1861 ib deichlemiget wurde, daß uniere Zeitrechnung sich om 1861 ib deichlemiget wurde, das uniere Zeitrechnung sich um 8 ober 1862 etwa der einem unverändertigen Eterntage gelten würde. Eine solche Beschleunigung sann nur in eine veränderten Annebung der inneren Erd hin sie ihren Grund daben". Soweit New oon 6. Wie glauben hierag die Worte du motol't an annebung um instiffer; Wenn unewartet in der Asprerwelt etwas aus einer noch undelannten Gruppe von Ersteinungen auf glauben, als die Beschlungen au bem ichgin Ergründeten unstar ober gar wiederigen, als die Beschlungen au bem ichgin Ergründeten unstar oder gar wiederigen der der der der geschen der Steisten und der der geschieden. Wossen der V. 11.)

Au Seite 397. Die Weife, wie man ben Begriffeiner "wergleichenen Erfolmber aufzinfeln babe, wie den Dear Pefgef in jeinem Buch "Neue Probleme ber vergeleichneben Erblumde" S. If, eingeftude Tottert; und es miliffen ich biefe auforberungen elbenfandlich auch auf ben Begriff einer vergleichenben Selenoar af ie aubehnen laffen.

"Au Seite 408 mib 441. Die eigenthlimftige frecoflopische Micht ber Wobolbogramme schiedt und jedoch, wenn wir inner eigene Anficht dorüber aushprechen sollen, nicht einen spissischen, sondern einen opt zis gen Grund zu haben und durch die große Parallace bervorgerufen zu fein, indem jedo Augel, in geober Aufe fleereostropisch aufgen omm nen, die eie Erffichenung gefat.

Bu Geite 462. Daß die fudliche Salfte der Erbe bichter fei, ale die nordliche, geht auch aus den groberen Langengraden ber erfteren

hervor. Man vergl auch Laplace: Expos. du Syst. du Monde.

Paris 1808, pag. 60.

Au Seite 475. Es ift durchaus nicht unwahricheinlich, daße grove offene Spalt in Palafilina zu einer Zeit entflanden ift, als bereits Menichen jeme Gegenden bewohnten. Zedenfalls haben A sfaltund Schwefeler upt in en, die mit jemer Pildung im Juhammenhanne finnden, zu der billichken Sear von der Reftbrung Gedomats

und Gomorha's Beranlaffung gegeben.

Ru Seite 480. Unfere Unficht, daß die Bulcane ein Abfuhlungerejultat find, ift unlängft fogar burch ein Experiment bestätiget worden. Prof. Berd. v. Sochftetter legte der Afademie der Biffenichaften in Wien nämlich eine bochft intereffante Abhandlung por "über den inneren Bau der Bulcane und Miniatur-Bulcane aus Schwefel" nach Berluchen, Die er in ber erften öfterreichischen Gobafabrit unter Mitwirfung der herren v. Miller und Dr. Dppel angeftellt hat, um pulcaniiche Eruptionen und pulcaniiche Regelbildung im Rleinen nadzuahmen. Befanntlich bindet ber Schwefel, unter einem Dampforud von 2 bis 3 Atmoffaren in Baffer geichmelgen, eine gemiffe Quantitat Baffer. Bei den gedachten Berfuchen murden nun großere Maffen pon gefchmolgenem Schmefel (gegen zwei Centner) in ent. fpredend tiefe Solgformen gegoffen. Un ber Dberflache bilbete fich in Folge der Abfühlung eine Krufte. In diefer murde nun eine Deffnung freigehalten, durch welche bei der fortichreitenden Erftarrung bes Schwefels periodifche, von fleinen Dampferhalationen oder Dampf. Explosionen begleitete Eruptionen geschmolgenen Schwefels ftattfanden, aus welchem fich im gante von circa anderthalb Ctunden bas vollfommene Miniaturbild eines pulcanischen Regelberges gufbaute, das alle Gigenthumlichteiten eines aus Lavaftromen allmälig aufftrebenden Bulcantegele zeigte. Die Beobachtungen bei biefem Berfuche find geeignet, mancherlei bei wirflichen Bulcanen bemertte Thatfachen ju erflaren und ju bestätigen, fagt Dr. Sochstetter. Wird namlich der fünftliche Eruptione-Proces durch die Deffnung eines zweiten Boches in der Krufte unterbrochen, fo erhalt man inwendig hohle Regel. Drudt man dieje hohlen Regel ein und lagt die Eruption von Reuem beginnen, fo befommt man die Modelle jener jungeren Gruptionefcael, Die pon einem außeren Ringgebirge umgeben find, wie der Beiuv mit der Comma ober der Dif von Teneriffa mit bem Circus und man barf annehmen. daß die Ringgebirge eigentlich burch Ginfturg hohler Regel entftanden find. Lagt man den Eruptions - Proces ohne Unterbrechung gu Ende geben, fo befommt man maifive Regel mit gefchloffenen Ranten. Daburch ertlaren fich homogenene Dompulcane, wie fie v. Ceebach nennt. Diefe Berfuche zeigen, daß man folde Dome, Anppen und Regel als die inneren mailiven Rerne pollig erloichener Bulcane betrachten barf. beren aus Lava, Afche und Tuffen geschichteter und daher leicht gerftorbarer außerer Dantel burch Die gerftorenben Ginfluffe ber Atmoffare mieder langit entichmunden ift.

Bu Geite 481. Gegenüber ben Beugniffen, melde man aus bem ungleichen Schmelzbarfeitegrade zwifchen den Mineraleinichluffen und der fie umgebenden Daffe ju Gunften der fatten Erdbildung anführen gu tonnen glaubte, bringt Prof. Birtel gewichtigere Benaniffe aus feinen Studien der Bafalteinichluffe. "Raum tann mohl ein 3meifel barüber abmalten, daß bie Glasgrundmaffe ber Bafalte bas Refiduum des urfprunglichen Dagma's barftellt, welches, nachdem aus letterem fich die Ernftallinischen Gemengtheile ausgeschieden hatten, im amorphen Buftande amifchen denielben gurudblieb. Den bisherigen Argumenten fur ben einftmale pprogenen Buftand ber Bafalte icheint fich hierin ein neues fraftiges Stutmittel gugugefellen. Und jenen menigen Geologen, melde bie Bafalte als umgewandelte Thone ober als metamorphofirten verfestigten Schlamm, ober ale birectes Gebiment betrachten, mochte es unmoglich gelingen, eine haltbare Erflarung bes Dafeine biefer Glasgrundmaffe ausfindig zu machen." \*) Und über bie Mifrofluctuationeterinr: "Bwei wichtige Punfte find es namentlich, worauf diele eigenthumliche Difroftructur, welche unzweifelbaft mit Aluctuationen der erftarrenden Daffe gufammenhangt, gang offenbar permeift. Ginerieits beutet fie au, ban bas bafaltifche Magma einftmale eine plaftifche Beichaffenheit befaß und daß barin gu einer Beit, als großere Rruftalle ichon ausgeschieden maren, noch Berichiebungen ber fleineren Mifrolithen erfolgten. Bald nachdem Diefe Stromungen ftattfanden, icheint alebann die Daffe fo raich festaeworden zu fein, baft Diefelben gemiffermagen firirt murden. Bir merden nicht irren . menn wir, auf bieje Berhaltniffe geftust, überhaupt ben uriprunglichen Buftand der Glasfteine und den der Bafalte ale gleichbeich affen annehmen." Bum Schluffe: "Daß bei jenen erfteren (nicht mit Bulcanen aufammenhangenden) Bafalten die Lagerungeverhältniffe. die Emporforberung von Bruchftuden in der Tiefe auftehender Befteine und die mechanischen Ginwirfungen auf benachbarte Ablagerung unwiderleglich auf eine ernptive Abstammung ihrer Dajfe verweifen, gilt als fester Cap bei allen Geologen, welche die Unterfuchung geotels tonifcher Begiehungen überhaupt nicht verschmahen. Belcher Art aber ber Buftand Diefes Eruptivmagma's geweien fei, das fteht in der mifroifoniichen Structur ber Baialte mit flaren und noch unvermiichten Bugen zu lefen. Die häufig febr deutlich und oft gar reichlich amiichen den fruftallinifchen Gemengtheilen befindliche glafige ober halbentglafte Daffe, die niemale fehlenden Glaseinichluffe gerade in den Sanptgemenatheilen, Die charafteriftiiche, immer wieder in Die Augen fallenbe Mitrofluctuationstertur find Ericheinungen, welche - felbit wenn nicht Die allerftrictefte Analogie mit ber Structur ber Laven und ibrer Ge-

<sup>\*)</sup> Birtel: Untersuchungen über bie mitroftopische Busammenfetung und Structur ber Basattgefteine." Bonn. 1670,

mengtheile porlage, und die großtmögliche Uebereinstimmung mit ihrer mineralogifchen Bufammeniepung bestande - ohnehin ichon jede andere Annahme, ale die der Erstarrung auch der gewöhnlichen Baiglte aus gefchmolgener Maffe ansichließen murbe. Damit ftehen alebann die oftmaligen Uebergange der Bafalte in blafig-fchladige Ausbildungs. weifen, ihre tauftifden Ginwirfungen auf das Nebengeftein (Die gleiche mohl, wie die Laven darthun, feineswegs allerorte nothwendig und unpermeidlich find), damit ferner die nicht nach Gebuhr gewurdigte auffallende Aehnlichfeit der chemifchen Conftitution bei benachbarten. durch fremde Terrains geschiedenen Bafaltvortommniffen in einem Bufammenhange von vollendeter Innigfeit. Bafalt und bafaltifche Lava waren pranfanglich bastelbe und untericheiben fich jest petrographisch nur durch die gewöhnliche Compactheit der erfteren und Porofitat der andern. Nebenbei fei bier nochmale der bedeutigme \*) Umftand bervorgehoben, baß es unter ben gefloffenen gaven feinen petrographiichen Envue des Gemenges und der Mifroftructur gibt, der fich nicht auch bei den echten, unabhangig von Bulcanen auftretenden Bafalten wieder. fande. Bumal folagend ift der im Borftehenden geführte Rachweis von ber weiten Berbreitung berjenigen Bafalte, melde Leucit führen, ein Mineral, beffen Entftehnng man vormale lediglich an vullanifche Berde gefnupft erachtete. Dan wird nicht fehl gehen, wenn man diefelbe Meinung auch jest noch aufrecht erhalt und die Leucit führenden Bafalte aus abnlichen Orten ihren Urfprung nehmen laft, mober auch die Beinplapen empordringen. - Das Berhaltnig amijchen der Große ber Rrnftallgemengtheile und der Beichaffenheit der amorphen Maffe ift bei den Bafalten allemal fo, wie es die bei funft. lichen Schmelge und Erftarrungs-Proceffen angeftellten Beobachtungen erfordern." Endlich über die Tiefe bes Bulcanismus: "Geitdem mir miffen, daß in mifroffopifchen Sohlraumen von Be mengtheilen ber Bafalte und gaven fluffige Roblenfaure enthalten ift, wird die Annahme eines ungeheuren Drudes, unter welchem die Ausicheidung Diefer Rrnftalle von ftatten ging, gang unvermeidlich. Da auch Gemenatheile oberflächlicher Equaftrome in ihren Poren liquide Rohlenfaure einichliegen, fo muffen jene fich wohl in größeren Tiefen ichon gebildet haben und ale folide Rorper an die Erdoberflache beraufgebracht morden fein." Bir durfen auf diefe Bengniffe eint um fo großeres Gewicht legen, als Prof. Birtel einer ber hervorragenoften Schuler Bifch of's war, und als folder die gegentheiligen Anichauungen feines Meifters ficherlich ju murdigen verftand.

Bu Seite 503. Bir fanden durch Rechnung, daß die Rluthwirfung des Caturn außer Spiel bleiben fann, mahrend fie fich bei

<sup>\*)</sup> Doppelt bebeutsam für unfere Anichauung über bie Ratur ber Bulcane! A b. B.

den auderen Planeten folgendermaßen gestaltet, wobei die mittlere Rluthwirtung der Erde = 1 angenommen wurde:

| Bupiter. | Benus. | Merfur.     | Erbe.             |
|----------|--------|-------------|-------------------|
| 2.084    | 2.228  | 0.789       | 0.952             |
| 2,785    | 2,319  | + 12,751    | 1,053             |
|          | 2,084  | 2,084 2.228 | 2,084 2.228 0,789 |

Die mittlere Birfung Saturus ift genau fo groß, als der Unterichied zwiichen der positiven und negativen (f. S. 6 Abs. 10) Welle Merfurs im Perihel.



# Cleberficht des Inhaltes.

| Binleitung                                    |                                                                             |     | ٠   |     |       | •   | IX |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|----|
| A. Erfter                                     | Compler ber Urfachen bes                                                    | Bu  | lca | nie | ati   | 18. |    |
|                                               | (Rernbrud).                                                                 |     |     |     |       |     |    |
|                                               | Erftes Capitel.                                                             |     |     |     |       |     |    |
|                                               | Allgemeine Grundlager                                                       |     |     |     |       |     |    |
|                                               |                                                                             | _   |     |     |       |     |    |
|                                               | ber Erbe bebingenbe Rrafte: Geftalteb                                       |     |     |     |       | rΦ  |    |
|                                               | ne.Differengen und Biberftand einer                                         |     |     |     |       |     | _1 |
|                                               | rften Rraft; Berichlebenheit ber Con                                        |     |     |     |       |     | _  |
|                                               | Allgemeines Berhaltnig beiber. Combir                                       |     |     |     |       |     | 3  |
|                                               | weiten Rraft: Berfchiebene Befchaffer                                       |     |     |     |       |     | 10 |
|                                               | nderungen: Störung bes Gleichgewich<br>. Durchbrechung berfelben (Bulcane). | teg | per | W1  | COELI | 100 | 11 |
| Withouth,                                     | . Dittipreciping berfeiben (Bittetite).                                     | ٠   | •   | •   | •     | •   | 11 |
|                                               | 3meites Capitel.                                                            |     |     |     |       |     |    |
|                                               | •                                                                           |     |     |     |       |     |    |
|                                               | Specielle Erörterunge                                                       | n.  |     |     |       |     |    |
| Gegenben 1                                    |                                                                             |     |     |     |       |     | 12 |
| Form                                          |                                                                             |     |     |     |       |     | 13 |
| Btarfe                                        | ber Erfdütterungen nach ber                                                 |     |     |     |       |     | 35 |
| Beit                                          | Theorie und nach Thatfachen                                                 |     |     | ٠   |       |     | 40 |
| Richtung                                      | ber Beobachtungen                                                           |     |     |     |       |     | 52 |
| Befcwinbigfeit                                |                                                                             |     | ٠   | ٠   | ٠     |     | 58 |
|                                               |                                                                             |     |     |     |       |     | 60 |
| Dauer                                         |                                                                             | _   | _   | -   | _     | _   |    |
|                                               | Drittes Canitel.                                                            |     | _   |     | _     |     |    |
| Dauer                                         | Drittes Capitel.                                                            |     |     |     |       |     |    |
| Dauer                                         |                                                                             |     |     |     |       |     | 63 |
| Dauer                                         | 1848 ~ 1869                                                                 |     |     |     |       |     | 63 |
| Dauer<br>Die Erdbeben vor                     | 1 1848 <u>1869</u>                                                          |     |     |     |       |     | 63 |
| Dauer<br>Die Erdbeben vor<br>Erötterungen übe | 1 1848 <u>1869</u>                                                          |     |     |     |       |     | 63 |

### Fünftes Capitel.

### neber die Beichaffenheit des Erdinneren.

|                                                                         | eite. |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                         | 367   |
|                                                                         | 372   |
|                                                                         | 383   |
| Die Erdmaffe ift theilweife noch gegenwartig ftilffig                   | 336   |
| Die Erbe ift feine Sohlfugel                                            | 387   |
| B. Zweiter Compler ber Urfachen bee Bulcanismus.                        |       |
|                                                                         |       |
| (Arustenbrud.)                                                          |       |
|                                                                         |       |
| Seciftes Capitel.                                                       |       |
| Das Berhalten ber abtuhlenden Rrufte.                                   |       |
| Allgemeine Entwidlung: Urfanomene. Ungleich nafige Erflarrung und       |       |
| Bufammengiebung, Bieberholtes Berreißen und Bernarbung. Dampf.          |       |
|                                                                         | 390   |
|                                                                         | 394   |
|                                                                         | 395   |
|                                                                         | 396   |
|                                                                         | 397   |
| Mugemeines: Urfanomene auf bem Monbe                                    | 399   |
| Folgen berfelben (Spaltbilbung in bedingten Regionen und                |       |
|                                                                         | 401   |
| Innerer Entwidlungs . Proceg mit theilweifer Bebingung                  | _     |
| feiner Ericeinung an ber Oberfläche (Blafenbilbung)                     | 408   |
| Bieberbolung in fpateren Berioben                                       | 407   |
| Specielles: Beftalteveranberung burch Gravitations-Differengen. Birfung |       |
| ber Fluth auf bie Uebergange ber Bobenarten                             | 406   |
|                                                                         | 409   |
| Starte Conbensation ber Mareflachen und bas baburch be-                 |       |
| bingte Auftreten ber Epalten. Urfpalten (Blafenbilbungen                |       |
| in Reihen)                                                              | 611   |
|                                                                         | 114   |
| Dochgebirgegfige ale Refultate ber Spaltbilbung an ben                  |       |
|                                                                         | 417   |
| Bieberholung biefer Ericheinung in fpateren Perioben (Riebere           |       |
| Gebirgefetten und offene Spalten an ben Maregrengen:                    |       |
|                                                                         |       |

Wieberhofung ber Blafenbifbung in fpateren Berioben (Parallele Balle, Centrafberge, Faltungen, Kraberpaare, Beulen) . 445

|                                         |         |        |       |      |       |      |      |     | Seite. |
|-----------------------------------------|---------|--------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|
| Straflenfofteme und i                   | bre Er  | fläru: | ıg .  |      |       |      |      |     | 449    |
| Bufammenfaffung ber Refu                | Itate . |        |       |      |       |      |      | ٠.  | 457    |
| Unwendung berfelben Gefebe :            |         |        |       |      |       |      |      |     |        |
| hartboben. Somologien ber Cont          | inente  | unb    | ihre  | Ert  | láru  | ng.  | 283  | iτ  |        |
| tung ber Fluth auf bie Uebergang        | e .     |        |       | ٠,   |       |      |      | Ξ.  | 459    |
| Spaltenerhebungen an ben Maregrengen    | und b   | er bab | urc l | enoi | tte ! | Baro | taet | i6- |        |
| mus bes Striches ber Ruftengebirg       | e mit   | ber :  | Rufte |      |       |      |      | ٦.  | 465    |
| Reibenvulcane ale Spuren ber Spalter    | ı       |        |       | _    |       |      |      | _   | 469    |
| Bieberholung ber Spaltenerhebungen in   | ı îpă   | teres  | Be.   | rio  | ben   |      |      |     | 472    |
| Spaltenerhebungen im feften Buftanbe    |         |        |       |      |       |      |      |     | 474    |
| Offene Spalten und Furchen              |         |        |       | 7    |       |      |      | ▔   | 475    |
| Bertheilung ber Bulcone im Allgemeine   | n .     |        |       |      |       |      |      |     | 477    |
| Analogien mit ben Monbfratern           |         |        |       | π.   |       |      |      | π   | 479    |
| Die Bulcane find nicht Rejultate blog ! | localer | Broc   | effe  |      |       |      |      | ▔   | 487    |
| Enbrefultat ber Unterfuchung            |         |        |       |      |       |      |      | ▔   | 489    |
| Siebente                                | e Co    | pite   | ι.    |      |       |      |      |     |        |
| Perfpe                                  | ctiver  | t.     |       |      |       |      |      |     |        |
| Erbmagnetismus                          |         |        |       |      |       |      |      |     | 491    |

Stürme . . .

496

502

## Berichtigungen.

Beile 1 bon unten, Iseb: geflattete.

```
Fig. 7 und 9.
                     unten,
                                  geoteftonifchen.
                     oben,
                     unten
                                  bon 17.
   35,
41,
             14
                                  ß.
                        .
                                  Erbrotation mabrenb.
             10
                                  25
                                  im britten.
   45
        " 16 ", unten, bier ergange man noch: Jin Jahre 968, am
        finfterniß (Aftr. Rachrichten, Bb. 77, Rr. 8.) 3m Jahre 1811
        am 26. Dary, Erbbeben nach einer Connenfinfternig.
                 bon unten lies: ber Mont bie Erbe.
   47
                                  22
   48,
             18
                                  a, y und &
   54.
             10
13
                                  Bellentbeil 1.
         *
                  *
                                  megen &
         .
                       .
   -,
             14
                      unten,
   57,
                                  auf ben im Abf. 37, 4, b.
   58,
                      oben,
                                  (37, 4, a.)
mit welcher ber Drud vormarts eilt.
                              .
   60,
                     unten.
                  .
                              .
                                  Chichten, 3. 8. erft nach Berlauf bon
                                   Stunden, wenn u. f. m.
                                  a (11 und 24.)
 101.
        ", B ", ergauge man: "Patras, ben 8. Marg. Bor wenig Tagen erlebte man bier ein fo anhaltenbes und beftiges Erb-
        beben, wie feit 30 Jahren nicht wieber. Die Stofe erfolgten gwifchen
        6 und 7 Uhr Frub. (W. 1852, G. 112.)
   05, Beile 5 bon oben, lies: Ceptember und October.
 108, Beile & bon unten ergange man: "Das Erbbeben war auch im me filiden Irland, qu Dunbalt und Riltenen, in biefer Gegenb
        obne alles Betofe, in jener nur 5 bis 6 Gecunben bauernb, aber in
        Beftirland und namentlich auch in Galman febr beftig." (W. 1852
" 111, Beile 4 von unten ergange man: 1853, Juni 20. und 21. Erbbeben
        in Java und Comeben. (R. Mlab., Bb. 22, & 423.) 1863,
        Bufi 15. Erbbeben bon Cumana.
         eile 14 bon oben, lies: Am 16., 19. unb 20 Erberichutterung gu
       Derbent. (W. 1854, G. 61.)
```

- Seite III. Joile 2 von vere, Indi: § (27).

  2 von unter, ergange man: 8m 25. Januar vier ziemlich erlige Erdelbe im Constantinopt. (W. 1864, 6. 29.) 8m.

  112. Herrure teltige Geveben zu Corina. (W. 1864, 6. 140.)

  113. Jeffe Li von meine, englage man: 8m 10. Seite Dyrfferen zwe.

  114. Jeffe Li von meine, englage man: 8m 10. Seite Dyrfferen zwe.

  115. Jeffe Li von meine, englage man: 8m 10. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Li von meine, englage man: 8m 10. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  116. Seite Dyrfferen zwe.

  - jum 15. Marz erganze man bas Bollmontszeichen. Am 28. April um 6th 36m Ab. Erbftoß zu Cabemnit und Binbichacht. (W. 1854, S. 236.) Am 30. April gwifden 3 und 4 Ubr.
    Morgens Erffes ju Glotterthal und heuweiter. (ib. S. 237.)
    "123, Zeite a von oben: Am 13. Juni leichte Erbfiche ju Balparaifo.
  - (W. 1854, S. 279). Am 19. Erberschutterungen gu 3 mola und in ber Umacaent. (ib. S. 310.) Beile 7 bon oben: Mm 28. Octbr. , 11h 15m Mb. Erbbeben gu
  - Balaca, 5-7 Secunden bauernb. In berfelben Racht auch gu Seile 2 von oben: 9m 4. Rovember brei giemlich bebeutenbe Erb-
  - ., 127, ftoge zu Conftantinopel und am Bosporus. (ib. S. 1
  - Beile 8 von unten: Am 26. Bebr. Erberichutterung ju Erier. (ib. Beil. 20.)
    - Beile 6 von oben: Am 1. Dai Ausbruch bes Befub.
  - 14 ,, unten: entichiebener. .. 8 ,, oben: Am 18. August eine Eruption (aus Notigen, Raberes war nicht mehr zu finden; ebenso beim Folgenden.) Beile 4 von unten: Am a. October Eruption.

  - Am 12. December 1857. Am 24. Mai 1858. \*
  - Am 27. Mai 1858. . oben: Am 30. Mai 1858.
  - ergange man: Am 16. Juli um 9h 40m Ab. idwaches Beben in Athen. (W. 1861, G. 115.)
  - unten: Am 21. Auguft 11h Morgens, fcmaches Beben ,, 205 gu Athen. (ib.) Am 20, und 25. Sept. Erbbeben in Athen. (ib.) Am 11. October Erbbeben in Athen. (ib.) 3
  - ,, 207 \*\* oben: Am 9. Januar Ausbruch bes Befub. , 252,
    - lies Runbl.
  - Reile 2 " ergange man: "Der Meffager Franco-Americain berichtet über ein mertbuftedige Raturcreignis, das am G. October im Bergico fic zugetragen bat. Es melber insmich ber Unterpröfert von Chalco, daß an bem erwächnten Tage plöhlich an einem der Abbange bes riefigen Bulcanes Popocatepet! film Bafferguffe von folder Starte bervorgebrochen find, daß fie, wenn fie nicht ichwächer werben, einen breiten tiefen Fluß bilben muffen. Das Baffer hatte anfanglich eine ichmubig ichmarge Farbe, ipater murbe es blaggrau und man hofft, bas es allmalig eine naturliche Farbe annehmen merbe." (W. 1865, S. 406.)
    - Beile 1 von unten: Am 30, Rovember gerftorenbes Beben in ber Eurtei (?) gegen 700 Berfonen tobt. (Angeiger ber f. t. Atabemie
      - 1867. VIII Beile 10 von unten ließ: Conception.
    - 1868 Rovember.

Seite 310, Beile 23 von unten fete man bas Bollmonbegeichen fatt jenem bes Reumonbes.

- , 345, Beile 4 von unten, lies: 1871.
- " 356, " 5 " " " bober flatt tiefer (mit Bezug auf bie Thermometerarabe)
- " 360, " 14 " " " Eingetroffen am 21. und 22. Robember. (Sirius, Bb. IV., E. 7.)
- " 376, " 1 " " Frilblings-Rachtgleichenpunfte.
- , 885, 8 fatt bes Guett: Gier ist Marina mb Minima", lieie: Spier ih bie Ermeptatt won Gomenschwie undblingt. Folglich mitter unt biefer Schäder en allen Deten bereits bie conflauet Jaundum ber Zeuperatur nach aufen Deten beginnen, sobis bie innere Bahrm vom ber Gonne flaumet, weit feier fein Befruft met einstitt. Deis weberfohlte irbed aller Bebachmann: Lefsflocken mißte, deres wie zu zu der bei Ziefe ber innavalden Erchfolder, auch bie Zeuperatungunden eine gemille Richsingsflet vom begangstssflem betreit
- rigen, mod gleichalls nicht flatfinder.

  100, Zeite 2 von unten, flatt: Zeebalb u. j m. lief: Bertelfichtiget mon voch, bog bie Schwere auf ber Derfläche bed Monche sim Iteiner iß, is wirt bedurch bie erfraftut delteffu 22 / 6 = 133 mod größer als bie bed Monche sim in wir bei delemmitati von Erbe und bei bie bed Monche sim in der bie bed Monche sim in der bie delemmitati von Erbe und Sonne 119 mat größer bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van die Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati van bie Gefammitati v

SBN 614022

Taf. I

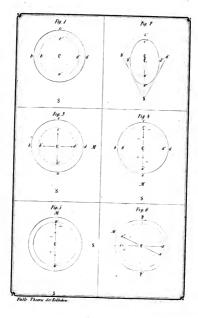



Taf. II

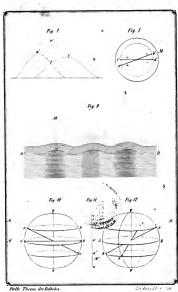



Tafel III.

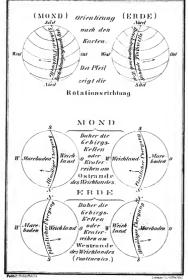

Gesetz der Oberflächengestaltung. Seite40fund409.



Tafel IV.



## Mondlandschaft nach Beer und Mädler.

- f. Die Grenzen des Mure Frigoris und deren Parallelzüge zwischen Archylas und Archylas A S.S. 429.
- 2. Die Parallelzüge zu dem Cap Archytas 7 und 8 1 8.8.429
- 3. Das berühmte Kreux bei Fontenelle 5 und der Parallelismus der Umgebung 3.3.430.

Falls Collaboration





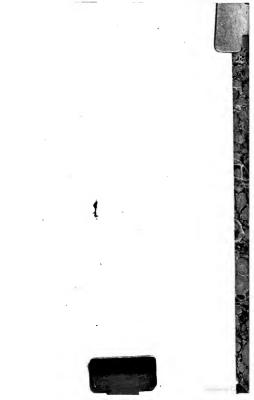

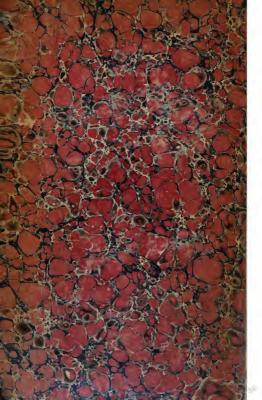